



111

B Pur Goy 8 (30



# FONTES RERUM AUSTRIACARUM.

# **ESTERREICHISCHE GESCHICHTS-QUELLEN**.

HERAUSGEGEBEN

HISTORISCHEN COMMISSION

KAISERLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN IN WIEN.

ZWEITE ABTHEILUNG.

DIPLOMATARIA ET ACTA.

XXIII. BAND.

URKUNDENBUCH DES CISTERCIENSERSTIFTES ZU HOHENFURT IN BÖHMEN.



WIEN.

AUS DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN HOF- UND STAATSDRUCKEREL

1865.

# URKUNDENBUCH

DES

CISTERCIENSERSTIFTES B. MARIAE V.

ZU

# HOHENFURT IN BÖHMEN.

HERAUSGEGEBEN

\_\_\_\_\_



MIT EINEM ANHANGE



WIEN.

aus der Kaiserlich-königlichen hof- und staatsdruckerei. 1865.

- Triffingin

# Vorwort.

Unter den drei grösseren Klöstern, welche in der zweiten Hälfte des 13. Jahrbunderts im Thale der Moldau erstanden und welche sämmtlich dem Orden der Cistercienser angehören, ist Hohenfurt das älteste. Während nun die Stiftungen Přemisl Ottokars II. und Wenzis II., Goldenkron und Königssaal, schon seit einer Reihe von Jahren nicht mehr existiren, blüht die bereits mehr als 600 Jahre zählende Stiftung der Herren von Rosenberg noch immer fort. Als deren erster Stifter wird in den Urkunden genannt der fromme und edle Wok von Rosenberg, einer der ersten Getreuen des Königs Přemisl Ottokar II. Wok von Rosenberg war böhmiseher Landesmarschall und starb im Jahre 1262 als Landeshauptmann der Steiermark. Der Beginn seiner frommen Stiftung fällt in das Jahr 1259.

Die Geschichte des Cistercienserstiftes Hohenfurt wurde zwar schon mehrfach bearbeitet, aber nur zwei dieser Bearbeitungen sind im Drucke erschienen °). Die erste derselben erschien als "eine diplomatische Skizze" im Jahre 1814 zu Prag unter dem Titel: "Der Ursprung des Cister-

<sup>\*)</sup> Pillwein's Abriss der Geschichte des Cistercienserstiftes Hohenfurt (Österreich. Arch. 1833, Nr. 123 und 124) mit seinen falschen "Berichtigungen" ist kaum hieher zu rechnen

cienser-Stiftes Hohenfurt in Bohmen". Ihr Verfasser war der Stiftsangebörige X. M. Millauer, der intime Freund des gelehrten Florianer Stiftsherrn F. Kurz. Es ist diese Schrift, in welcher 27 der älteren bis dahin theilweise ganz unbekannten Urkunden des Stiftes nebst guten Anmerkungen abgedruckt wurden, bereits ziemlich selten geworden. — Die zweite Bearbeitung erschien im Jahre 1859 aus Anlass des Jubiläums, welches das Stift zur Erinnerung an sein 600jähriges Bestehen feierte. Diese Schrift: "Das Cistercienserstift Hohenfurt in Böhmen, von Dr. Franz Isidor Prosekho, Linz 1859", ist aber ziemlich flüchtig und wenig kritisch gearbeitet und hat daher auch nur geringen Werth.

Die Geschichte der bedeutendsten Rosenbergischen Stiftung hat also nach dem eben Gesagten bei ihrer Bearbeitung noch immer nicht die ihr gebührende Aufmerksamkeit gefunden. Der Herausgeber dieses Urkundenbuches hat sich nun mit grosser Vorliebe für die Sache daran gemacht, eine ausführliche und kritische Geschichte dieser Stiftung zu verfassen. Als Vorläufer derselben gibt er dieses Urkundenbuch, dessen Erscheinen die Freunde böhmischer Geschichtsforschung wohl freundlich begrüssen dürften.

Die Abschriften der Urkunden machte der Herausgeber mit grösstmöglicher Genauigkeit, so wie er auch auf die Beschreibung der Siegel bedeutende Sorgfalt verwendete. Nach seinem besten Wissen hat man bei Herausgabe von Urkundenbichern bisher den an den Urkunden befestigten Siegeln zu geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Denn hat auch das an der Urkunde hängende Siegel für den Geschichtsforscher nur wenig oder gar kein Interesse, so hat es doch ein solches und vielleicht bedeutendes für den Diplomstiker und Sphragistiker. Diesen sollten nun darüber von den Herausgebern der Urkundenbücher wenigstens ausführlichere und verlässlichere Andeutungen gegeben werden, als es bis jetzt geschehen ist, da man sich meist mit höchst mageren Angaben über Gestalt, Legende, Zeichen u. s. w. des Siegels begnügt hat. Übrigens soll auch nicht übersehen werden, dass die Siegel zu den wichtigsten Quellen der Genealogie gezählt werden müssen.

Man wird unter den nachstehenden Urkunden die eine und die andere finden, welche nach ihrem Inhalte in ein Urkundenbuch des Stiftes Hohenfurt scheinbar nicht gehören. Ich sage "scheinbar"; ein Beispiel soll diesen Ausdruck näher erklären. Die Cistercienser von Hohenfurt kauften z. B. im 16. Jahrhunderte von den Cisterciensern in Goldenkron ein Gut. Nun liessen sich jene von diesen, die Käufer von den Verkäufern, ausser dem Kaufobjecte auch alle auf dasselbe Bezug habenden und bis dahin ausgestellten Urkunden ausliefern. Ich fand daher keinen Grund, derartige Urkunden von dieser Sammlung auszuschliessen. Wenn sich nichts desto weniger auch einige wenige finden, auf welche obiges Beispiel keine Anwendung findet, so ist ihre Aufnahme hier wegen des Interesses, das sie sonst dem Geschichtsforscher bieten, erfolgt. Freilich ist durch dieses Verfahren das Urkundenbuch des Cistercienserstiftes zu Hohenfurt mehr zu einem Urkundenbuche, zusammengestellt aus den Schätzen des Hohenfurter Stiftsarchives, geworden. Ich hoffe aber, dass man mir dieses Verfahren nicht als groben Fehler anrechnen wird.

Die Räumlichkeit, auf welche sich der Inhalt der in dieser Sammlung erscheinenden Urkunden bezieht, ist keineswegs eine beschrinkte, von nur geringem Umfange, sondern eine ziemlich ausgedehnte. Denn nicht allein das südliche Böhmen, sondern auch das oberösterreichische Mühlviertel und Theile des Landes unter der Enns fallen in den Rahmen dieses Urkundenbuches. Namentlich in Nieder-Österreich erscheint das Stift Hohenfurt schon im zweiten Jahre nuch seiner Gründung als begütert und ist es da geblieben bis zum heutigen Tage, während ihm seine Besitzungen in Ober-Österreich bereits ziemlich früh verloren gingen.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass sämmtliche nachstehende Urkunden im Stiftsarchive aufbewahrt, dass sie mit nur wenigen hier besonders namhaft gemachten Ausnahmen durchaus Originale und mit gleichfalls nur wenigen Ausnahmen durchaus auf Pergament geschrichen sind.

Wien, im November 1862.

Mathias Pangerl.

O. J. und T. und AO. — W. von Rosenberg bittet den Abt und Convent der Cistercienser zu Citeaux, seine neue Stiftung (zu Hohenfurt) ihrem Orden einzuverleiben.

Reuerendo in Christo patri et domino . . . abbati Cysterciensi totique conuentui ordinis eiusdem W. de Rosenberch marscalcus Boemie sinceram et paratam ad obsequia uoluntatem. Habentes in desiderio pro nostra nostrorumque progenitorum et successorum salute et remedio animarum abbatiam uestri ordinis construere et fundare, discretioni uestre significamus, quod inuocata sancti spiritus gratia presente venerabili abbate et quibusdam fratribus de Ylaria de consensu et expressa uoluntate conjugis nostre et aliorum amicorum nostrorum ad hoc locum distinximus satis aptum, uolentes eum predicto abbati de Ylaria et eius ecclesie tanquam matri filiam in perpetuum obedire. Dotauimus etiam loeum supradictum redditibus sexaginta talenta plene persoluentibus, addentes duas uineas cum piscationibus pascuis et nemoribus spatiosis, in proposito tenentes de die in diem nostra possibilitate eosdem redditus augmentare. Quare douotionem uestram petimus studiose, quatenus antedictum locum uestro ordini incorporare dignemini propter deum.

1. Nach Stütz Geschiehte von Wilhering, p. 530, Nr. 52. "Das zerbrückelte Siegel", bemerkt derselbe, "stellt vor das Leibstück eines Gebernischten mit einem Sehwerte in der Rechten". Vergl. die Beschreihung des Siegels an der Urkunde Nr. VIII.

2. Stüls a. a. 0. - Millsuer p. 5. - Prosehko p. 1.

## 11.

1259. 23. Mal, Thin. — Bischof Johann von Prag bestätigt die von dem böhmischen Landesmarschalle, Wok von Rosenberg, den Cisterciensern gemachte Schenkung des Patronaterechtes über die Kirehen in Priethal und Rosenthal.

Johannes dei gratia Pragensis episcopus vaiuersis presens scriptum inspecturis salutem in domino perpetuam. Justis petentium desideriis iustum est prebere assensum, et uota que a racionis trarente. Malej. 18 d. XXIII. mite non discordant, complere effectu debito consequente. Sane cum in peticione viri nobilis Wokonis de Rosenberc, marsalci regni Boemie, dilecti compatris nostri, acceperimus humili et deuoto, ut donacionem suam, quam ipse super ecclesiis in Rosental et in Predol, quarum ad ipsum ius pertinuit patronatus, fratribus Cisterciensis ordinis ob amorem eins, quem ipsi fratres salcatis illecebris huius mundi pauperem pauperes imitantur, pro remedio anime sue suorumque parentum sollempniter fecit, pleno iure in perpetuum possidendam ratificare et confirmare nostris litteris curaremus; nos qui etiam ex debito dictum ordinem interne caritatis brachiis amplectimur, puro corde peticioni huie, que uidetur racionabilis et honesta, ex sinceris affectibus annuentes donacionem huiusmodi in nomine patris et filii et spiritus sanctı duximus confirmandam. In cuius rei testimonium et uigorem presentes litteras nostri sigilli munimine feeimus roborari. Datum in Thin anno domini Mª CCo LIXo, Xo Kalendas Junii, pontificatus nostri anno primo.

Ziemlich grousen, zus Pergamentstreifen högendes und gut erhaltenetsgeril neisense Macha. Ein Bindenfin neisem Grants, eitzend, in erhetten einer Stah, in der Linken ein Beeh haltend. – † Sigill Johis, (Johis skell in kleinerer Schaft unter Sigill), Die Gr. See, Pragen, Eerlis, Bjaisepi, – Das Kleine runde Gegensiegel weist einen Adler mit ausgebreiteten Flügen. — Sigillm-Serveli.

#### III.

1259. 1. Juni, O. AO. — Bischof Johann von Prag bestätigt die an das neue Cistereienserkloster zu Hohenfurt von deseam Stifter, Wok von Bosenberg, armachten Schenkungen.

Johannes dei gratia Pragensis episcopus vaiuerais presentes liiteras inspecturis salutem in domino Jesa Christo. Pie postulatio uoluutatis eflectu debet prasequente compleri, ut et decuotionis sinceritas laudabiliter eniteseat et utilitas postulata uires indubitantes assumat. Esporpoter uniuersital uestre buius seripti continencia volumus esse notum, quod nobilis vir Wocco de Roambert, marsalcus regai Boemie, compater noster karissimus, cenobio quod in honore et memoria sancte Marie glariose uirginis de nouo fundari fecit, in bonia suis ultra Rosmbert, sub nemore Cisterciensis ordinis nostre quoestis, Iloberuut uulgariter appelato, pre souvem peccatorum remedio, propriam et progenitorum suorum salutem operitus miseri-cordie procurare cupiess, predia cecleiasia declimas de nostra consi-

uencia et subscriptos redilus rationis sue compos existens pietatis intuitu dedit liberaliter et concessit; ac de biis ut patronus legitimus et fundator dotauit cenobium supradictum coram nobis et suis multis commilitoribus et amicis de consensu Heduigis dilecte coniugis sue et principalium consauguineorum suorum, metas speciales ei et legitimos distinguendo terminos uoce propria in hune modum: Nemus ex altera parte Wivtaue fluminis uersus occidentem attingens uiam illam que ducit Helfenberk, Hohenuurt cenobio quod de nouo fundaui, faciat metam unam; et in parte orientali alia meta transit riuum quendam qui vocatur minor Wlitanich, et ambit pratum Zbyadel, ut idem pratum cum aliis bonis conclusum ipso termino ad dictum cenobium pertineat integraliter pleno iurc. Item alia meta in riuo Mokri nomine terminetur, qui terminus incipiens a flumine Wlitaua dirigitur ascendendo usque ad hortum riuuli iam predicti, et inde per montem Bradisch in minorem Wlitauich renertiturex directo. et ascendit in illo rino usque ad altitudiucm silue Boemiam et Bauariam diuidentem. Item alia et ultima meta ex ista parte Wlitaue incipiens ab ipsa Wlitaua ascendit per decursum cuiusdam ripe, que Psyn uocatur, usque ad montem quendam Strasedelnik nominatum et ab eo ascendit directe preteriens metas et terminos giilarum que fuerant Suatomiri, usque ad metas domini Witkonis de Crumlow. Predicto insuper cenobio piscaturas concessit et per leas metas distinxit, uidelicct quod mete piscationis iamdicte incipiant a riuo Mokri in flumine Wlitaua et ascendant usque ad metas Witkonis predicti-Ilii autem sunt redditus et predia de quibus mentio est facta superius. quos ipse Wocco in nostra prescucia uoce sua expressit publice isto modo: Do, pater reuerende domine Johannes Pragensis episcope, de assensu uestro et iam dedi Hohenuurt cenobio de nouo fundato ecclesiam in Rosntal cum omnibus suis pertinenciis et usu totali, et partem tertiam decimarum tam de hijs villis meis quibus utor, goam de illis quas in feudo contuli de parrochia ecclesie iam predicte, et de curia mea Mihnich decimas integrales. Item do ecclesiam in Predol cum omni fructu qui ab ea poterit pronenire, et de toto Predol decimas plenas, et de villis ad me et ecclesiam de Predol iamdictam spectantibus ae de curia mea Polen decimas integrales, et in Slanetych de septem araturis decimas totales et plenas que dicuntur integrales, frugum scilicet aguellorum porcellorum caseorum et aliorum cunctorum proucutuum. Item uillam Sedlech juxta Predol,

que etiam in Predol ad ecclesiam pertinebat. Item villam Guteprunne superiorem, que est sita iuxta Strobnich, eum omni suo fructu. Item uilla Wintersdorph me procurante ad idem eenobium est donata. Item de villa mea Lutwinouich tercium manipulum decimarum, et de villa mea Plan etiam partem tertiam decimarum. De assensu insuper uestro, domine episcope, do uolo et ordino ac dispono incommutabiliter, ut omnes ville que in hereditate mea situm hahent inter Wlitauam et ripam Wlitauich maiorem, et que ibideni inposterum locabuntur, ad forensem ecelesiam in Holicnuurt pertineant et ab ipsius ecclesie plebano qui pro tempore fuerit, incole earum recipiant universa ecclesiastica sacramenta, et ei parrochalia iura persoluant, et ab eo audiant divina offitia, et corpora defunetorum sepeliantur in eiusdem ecclesie eimiterio sicut decet, et dent ipsi plebano de omnibus agris quos excolunt et excolent in futurum, partem terciam decimarum. Item in terra Opauje villam unam nomine Kotchen de nouo fundatam et plantatam cum omni suo iure et proueutibus donau (sic) cenobio autedicto. Item de Sonberk duas partes decimarum, et de Stradenich tercium manipulum decimarum, et de euria nostra Malsich decimas integrales, Item in Sedlechrut duas areas cum agris suis. Item villam Babich cum omni prouentu, qui ex ea poterit prouenire. Item villam Ponedraz apud Wesele dedidicto cenohio pleno inre. Et hec omnia et singula sepedictus Woeco compater noster donauit nominato eenobio Hohenuurt libere quiete plenario et integre iure bereditario perpetuo possidenda, petens a nobis humiliter et deuote, ut hoc factum eius in omnibus et per omnia generaliter et singulariter dignaremur nostre confirmationis robore et litteris nostris facti seriem continentibus cum sigilli nostri apensione, ut conuenit, roborare. Nos uero piis uotis et salubribus desideriis fauore beniuolo concurrentes, donationem dotationem et ordinationem ipsius in premissis omnibus et singulis premissorum rite et rationabiliter ac sulubriter et legitime celebratam auctoritate qua fungimur, confirmamus et presentis scripti patroeinio eommunimus, facientes ipsum honorabili dicti eenobii sigilli nostri caractere insignitum conuentui fauorabiliter assignari. Nulli ergo omnino hominum liceat bane nostre confirmationis paginam infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis contrarium attemptare presumpserit cum Datan et Abyron et eum Juda traditore domini et cum hiis qui dixerunt domino deo: "Recede a nobis scientiam uiarum tuarum

nolumus", recipiat porcionem. — Actum et datum anno gratie
M°C°C°(vm). Kl. Junii. Indictione XV.

4. Siegel an grünzethen Seidenfüden hängend und beschädigt: sonst

1. Sieget an grünrothen Seidenfäden hängond nud beschädigt; sonst wie in  ${\rm II.}$ 

2. Jongetin Not. abb. Ord. Cistere. tib. V. p. 10. — Sommersberg, Scriptt. 1, p. 927 n. 9. — Millauer p. 12. — Proschko p. 3.

#### IV.

1259. I. Juni, Hohenwrt. — Budiwoy von Krumau schenkt dem neuen Cistercienserkloster zu Hohenfurt seinen Antheil an dem sogenannten Klosterwald.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Ovoniam eorum que geruntur in tempore, obliuio solet memoriam resecare, necesse est ca tam testium quam scripture munimine perhennari. Nos igitur Bydwoy de Krymhenowe notum facimus et constare uolumus presentium inspectoribus vniuersis, quod de consensu et expressa voluntate uxoris nostre Perhte liberorumque nostrorum cenobio in Hohenwrt ordinis Cysterciensis, quod diuina inspirante gracia ad honorem sancte perpetueque virginis dei genitricis Marie ob remedium anime sue Woko patruelis noster, marsalcus videlicet Boemie, de noue fundare et construere in communi nostra possessione incheauit, eam partem silue que nos iure hereditario contingebat, ut ipsius boni propositi et remunerationis diuine participes simus et nominis fundatoris, per manum domini Johannis venerabilis episcopi Pragensis in dedicatione eiusdem ecclesie dedimus in perpetuum pleno iure exceptione qualibet pretermissa, metas ciusdem predicto conobio legitimas distinguentes. Hec autem sunt mete: Nemus ex altera parte Wite in occidentali parte attingens uiam illam que ducit in Helfenberch, in orientali parte transiens riuum quendam qui uocatur minor Wltawitz, et pratum Zbyadel inclusiue, ita quod idem pratum ad cenobium integraliter pertineat; et meta in riuulo Mokri nomine terminetur, et incipiens a flumine Wita dirigitur ascendendo usque ad ortum riuuli ium predicti et inde per montem Hradisch in minorem Witawitz revertitur ex directo, et ascendit in illo riuo usque ad altitudinem silue Boemiam et Bawariam dividentem. Ut autem predicta robur habeant firmitatis, presentem paginam scribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Testes autem qui aderant, sunt : Dominus Johannes prenotatus vencrabilis episcopus Pragensis ecclesie. Dominus Heinricus et Wernhardus fratres de Schowenberch, Wernhardus et Heinrieus einsdem tituli fratres minores. Dominus Gerhertus. Dominus Livpoldus, Habelo. Andreas. Prehtlu. Chunradus de Turdelinge. Benada. Benisius, Brdiliaus purchrauiti de Rosenherch, et alii quam plures. Datum et actum in Hoheuwrt anno domini Me CCe l'um, Kal. Junii. Indictione XV.

 Gut erhaltenes dreieekiges, an gelbrother Seide h\u00e4ngendes Siegel in wissem Waehs. — Eine f\u00fcnfbitterige Rose; in jeder der drei Eeken ein Vogel, von denen der in der Dreieckspitze befindliche offenbar einen Sehwan vorstellt. — Si. Budivoi, De. Crrmnov.

2. Millauer p. 23, n. 2.

#### V.

1259, 1. Juni, Hohenwrt. — Witigo von Krumau schenkt dem neuen Cistercienserkloster zu Hohenfurt seinen Antheil an dem sogenannten Klosterwold.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam corum que geruntur in tempore, obliuio solet memoriam resecare, necesse est, ea tam testium quam scripture munimine perhennari. Nos igitur Witigo de Krymbenowe notum facimus et constare nolumus presentium inspectoribus universis, quod de consensu et expressa uoluntate uxoris nostre Sibille liberorumque nostrorum cenobio in Hohenwrt ordinis Cysterciensis, quod digina inspirante gracia ad honorem sancte perpetueque uirginis dei genitricis Marie ob remedium anime sue Woko patruelis noster, marsaleus videlicet Boemie, de nouo fundare et construere in communi nostra possessione inchoauit, eam partem silve que nos jure hereditario contingebat, ut insius boni propositi et remunerationis diuine participes simus et nominis fundatoris, per manum domini Johannis venerabilis episcopi Pragensis in dedicatione eiusdem ecclesic dedimus in perpetuum pleno iure exceptione qualibet pretermissa, metas ciusdem predicto cenobio legitimas distinguentes. Hee autem sunt mete: Nemus ex altera parte Wite in occidentali parte attingens uiam illam que ducit in Helfenbereh, in orientali parte transiens riuum quendam qui uocatur minor Wltawitz, et pratum Zbyadel inclusive, ita quod idem pratum ad cenobium integraliter pertinent; et meta in riuulo Mokri nomine terminetur, et incipiens a flumine WIta dirigitur ascendendo usque ad ortum riuuli iam predicti et inde per montem Hradisch in minorem Witawitz repertitur ex directo, et ascendit in illo riuo usque ad altitudinem silue Boemiam et Bawariam diuidentem. Ut autem predieta

robur habeant firmitatis presentem paginam seribi fecimus et sigilli voatri manimier roborari. Testes auten qui aderatu sunt: Dominus Johannes prenotatus venerabilis epiacopus Pragensis ecclesie. Dominus Heinricus et Wernhardus fraters de Schoweuberch. Wernhardus et Heinricus eiusdem tituli fratres minores. Doninus Gerbertas. Dominus Liupoldus. Habelo. Andreas. Prehlo. Chouradus de Turdelinge. Benada. Benysius. Budylaus purchanii de Rosenberch, et alii quam plures. Datum et actum in Iloheuwrt auno domini Me CCv vnys Kal. Junii. Indictione XV.

Gut erhaltenes dreieskiges, an gelbrother Seide hängendes Siegel in w. W. – Ein aufrecht einbersehreitender einfach geschwänzter Löwe hat vor sieh die fünfblätterige Rose. – S. Vittigonis. De. Crhymnovyc. Vergl. XXIII.

#### VI.

1260. Juni, Hobenfurt. — Wok von Rosenberg erneuert und vermehrt die von ihm seiner Stiftung zu Hohenfurt gemachten Schenkungen.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Que geruntur in tempore, ne labantur cum tempore, perhennantur testibus et scriptura. Nos igitur Wocco de Rosenberch marscalcus Boemie notum facimus et constare uolumus presentium inspectoribus vuiuersis, quod nos de couscusu et expressa uoluntate uxoris nostre omniumque parentum nostrorum utrobique diuina nobis inspirante gratia cenobio in Hohenfurt ordinis Cisterciensis, quod ad honorem sancte perpetueque uirginis dei genitricis Marie pro nostra nostrorumque progenitorum et successorum salute et remedio animarum de nouo fundare et construere incepimus, pio fauore predia hic subscripta redditusque subscriptos contulinus in perpetuum pleno iure exceptione qualibet pretermissa, metas predicto cenobio legitimas similiter distinguentes. Hee autem sunt mete: Nemus ex altera parte Wûlte in superiori parte attingens uiam iliam que ducit in Helfenberch. tangens in inferiori parte riuum quendam qui uocalur minor Wûllawitz, et pratum Zbyadel inclusine, ita quod idem pratum ad conqbium supradictum integraliter debeat pertinere; incipiendo ab aqua Wülta extenditur per ascensum antedicti rlui usque ad altitudinem silue Boemiam et Bawariam diuidentem. Item ex ista parte Wulle incipiendo ab ipsa Wulta dirigitur per ascensum cuiusdam ripe que Pzyn uocatur, usque ad montem quendam Strasedelnik nominatum. et ab codem directe ascendit pertranseundo metas uillarum Zwatemyri

usque ad metas domini Witigonis de Krymmenowe. Sepedicto uero cenobio piscaturas dedimus distinguentes sic, quod a prato Zbyadel in aqua Wülta incipiant et ascendant, usque tangant metas domini Witigonis, Atlamen uolumus, quod piscatoribus nostris piscari liceat in eadem. Hii uero sunt redditus quos ad cenobium dedimus supradictum: Ecclesiam in Rosental cum usu totali et partem terciam decimarum tam de nostris villis quam de aliis, quas contulimus in feodo in parrochia iam predicta, et de curia nostra Michenitz decimas integrales. Item ecclesiam in Predal cum omni fructu qui ab ea poterit deuenire, et de curia nostra Polen decimas similiter integrales, et in Zlawatitz de septem aratris decimas frugum totas et de caseis et agnis et aliis universis. Item villam in Cedelitz iuxta Predal, que etiam antea ad ecclesiam Predal pertinebat. Item uillam Gytenprynne superiorem, que est iuxta Strobnitz sita, cum omni proucntu, ltem de uilla nostra Leytwinitz tercium manipulum nostrarum decimarum et de villa nostra Plan etiam partem tertiam decimarum. Fatemur similiter sepedicto cenobio nos duas vineas contulisse, quarum unam comes de Hardekke nobis dedit, alteram uero noster consobrinus de Schowenberch junior Werenhardus. Item in terra Oppuie uillam unam Kotzen nomine fundatam nouiter et plantatam cum omnibus prouentibus ab ea uenientibus, et in ea in presenti quinquaginta et duo uiri hospites commorantur. Item de Synnenberch partem decime, que nos contingit. Item de villa Stradouitz tercium manipulam decimarum. Item de curia nostra Malschit[z] decimas integrales. Item in Cedlikstrevt aream unam cum agro predicte aree pertinenti. Item villanı Wawitz cum omnibus prouentibus, qui ex ea poterunt prouenire. Vt antem antedicta robur habeant firmitatis presentem paginam conscribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Testes autem qui aderant, sunt: Dominus Heinricus et Werenbardus fratres de Schowenberch. Werenbardus et Heinricus eiusdem tituli fratres iuniores. Dominus Bydewoy et dominus Witigo de Krummenewe frater suus. Dominus Poppo. Dominus Johannes. Dominus Gerbertus. Benata et Benisius purchyrauii in Rosenberch et alii plures. Acta sunt autem in Hohenfurt et scripta in Rosenberch anno gratie domini Mo CCo saxagesimo in mense Junii.

1. Das Sieget in weissem Wachs, an rother Seide hangend, ist jetzt ganz zerbröckelt.

<sup>2.</sup> Millauer p. 26 im Auszuge.

#### VII.

1260. O. T. Intentoriis apvt Morawam. — Königin Margareth von Böhmen gibt dem Wok von Rosenberg die Grafschaft Retz zu Lehen.

In nomine sancte et indinidue trinitatis amen. Ovoniam corum ave gerentur in tempore, obligio solet memorium resecure, accesse est, ea tam scripturarum quam testivm munimine perennari. Igitur nos Margareta domina regni Boemie dycissa Austrie et Styrie marchiunissa Moravie vniuersis in perpetuum notum esse cupimus, quod nos Wocconi de Rosenberch, cuius fidei puritatem per experieutiam agnovimus, et maxime nobilitatem suam attendentes, qvia in progenitoribus suis liberis atque nobilibus vitam ducens comicias vel maiores dignitates, si sibi collate fuerint, teuere poterit et habere, de consensy et expressa volvntate maritis (sic) nostri incliti regis Bocmie, sicut in ipsius continetur plenius instrumento, predicto Wocconi et suis post ipsum heredibus in perpetuum comitiam in Rakz contulimus suo iure, scilicet patronatum ecclesiarum de iam dicta comicia bomines beneficiatos et feoda habentes in ea, iudicia advocatias ad comitiam pertinentes, dotes que wigariter lingedinge uominantur, siue possessiones per obligaciouem expositas, que suo tempore absolute ad antedictam dehent comiciam pertinere; et omnia alia iura quocumque nomine sint vocata, nulla condicione [aut exceptione interpo-] sita sepedicto Wokoni et suis heredibus, vt predictum est, contulimus jure et tytulo feodali. Vt autem hec collacio robyr obtineat firmitatis presentem paginam conscribi et sigilli nostri mynimine iussimus roborari. Testes autem qui aderant sunt: Dominus Philippus Salzburgensis ecclesie electus. Dominus Bruno venerabilis Olomucensis episcopus. Dominus Otto illustris marchio Brauburgensis. Dominus Viricus inclitus dvx Karintie\*). Dominus Heinricus dvx Polonie. Dominus Werenhardus et Heinricus fratres iuniores de Schowenberch, Dominus Heinricus pyrcravius de Dewin, Dominus Hoyerius de Vridberch, Dominus Gerossius pyrcravius Pragensis. Dominus Zmilo de Lewchtenberch, Dominus Ratmiros de Phremperch. Dominus Hermanuus de Richnawe. Dominus Bavarus de Strakonitz. Dominus Viricus dictus Lepus. Dominus Wilhalmus de Bodebrade. Dominus Pyrchardys de Klingenherch. Dominus Sdezlaus

<sup>\*)</sup> in "Karintye" von anderer Hand verändert.

de Sternberch. Dominus Bvdiwoy de Zealiz. Dominus Hoyerius de Swinz. Dominus Virieus de Novadomo. Dominus Heinricus de Lichtenstein. Dominus Otto de Meysow. Dominus Otto de Haslaw. Et alii quam plures. Acta autem sunt hec in La. Datvm in tentoriis apvt Morawam anno ab incarnacione domini millesimo dveentesimo sexagesimo.

1. Diese Urkunde ist ziefelde geschrieben, shoue Linien, und hat bereite durch Penchtigkeit geitelten. Die zingskammerte Stelle ist zu einer alten Absechrift. ergänst. — Das start zersbreichet Siegel an rether Siede hängend und im weissem Wachs abgedruck. Die rechte littlie ist au mit auf eine Theit verleiten. — Eine suf einem Throne sitzende weibliehe Figur? — . . . Margureta. Die, Gra. Derisias. . . .

2. Kurz, Ott. Alb. II, 175, n. 2.

#### VIII.

1261. 29. Mai, Gretz. — Wok von Rosenberg erneuert und vermehrt die von ihm seiner Stiftung zu Hohenfurt gemachten Schenkungen.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam eorum que geruntur in tempore, oblinio solet memoriam resecure, necesse est, ca tam testium quam scripture munimine perhennari. Nos igitur Wocho marscalcus Boemic notum facimus et constare uolumus presentium inspectoribus vaiuersis, quod de consensu et expressa uoluntate uxoris nostre omniumque parentum nostrorum utrobique diuina inspirante gratia cenobio in Hohenvurt ordinis Cysterciensis, quod ad honorem sancte perpetucque uirginis dei genitricis Marie pro nostra nostrorumque progenitorum et successorum salute et remedio animarum de nouo fundare et construere incepinus pio fauore, predia liic subscripta redditusque subscriptos dedimus in perpetuum pleno iure exceptione qualibet pretermissa, metas predicto cenobiu legitimas distinguentes, Hee autem sunt mete: Nemus ex altera parte Wulte in occidentali parte attingens uiam illam que ducit in Helfenberch, in orientali parte transiens riuum quendam qui uocatur minor Wultawitz, et pratum Zhyadel inclusiue, ita quod idem pratum ad cenobium integraliter pertineat, et meta in riuulo Mokri nomine terminetur, et incipiens a flumine Wulta dirigitur ascendendo usque ad ortum riuuli iam predicti, et inde per montem Yradiss in minorem Wultawitz reucrtitur ex directo, et ascendit in illo riuo usque ad altitudinem silve Boemiam et Bawariam dividentem. Item ex ista

parte Wulte incipiens ab ipsa Wulta ascendit per decursum cuiusdam ripe que Pyzin uocatur, usque ad montem Strasedelnik nominatum, et ab eo ascendit directe preteriens metas uillarum que fuerant Zwatemyri, usque ad metas domini Witegonis de Krummenowe. Sepedicto vero eenobio piscaturas dedimus similiter distinguentes metis, sie quod incipiant a rinulo Mokry in flumine Wulta et ascendant usque ad metas domini Witigonis. Ilii autem sunt redditus, quos ad cenobium dedimus supradictum; Ecclesiam in Rosental cum usu totali dedimus et partem terciam decimarum tam de nostris uillis, quibus utimur in presenti, quam de illis, quas in feodo contulimus de parrochia iam predieta, et de curia nostra Michenitz decimas integrales. Item ecclesiam in Predol cum omni fructu, qui ab ea poterit prouenire, et de curia nostra Polen decimas similiter integrales, et de Ziawatitz de septem aratris decimas frugum totas, et de caseis et agnis decimas et de aliis vnincrsis. Item uillam Cedelitz iuxta Predal, que etiam antea ad ecclesiam in Predal pertinebat. Item uillam Gutenprunne superiorem, que est sita juxta Strobuitz. cum omni suo fructu. Item uilla Winthersdorf nobis procurautibus ad idem cenobium est donata. Item de uilla nostra Levtwinitz tercium manipulum dedimus decimarum, et de uilla nostra Plan etiam partem terciam decimarum. Fatemur similiter, nos duas uineas dedisse ad cenobium sepedictum, quarum unam comes de Hardekke dedit nobis, alteram vero consobrinus noster de Schowenberch Werenhardus iunior dedit nobis. Item in terra Opauie uiliam unam nomine Kotzen nouiter fundatam et plantatam cum omni suo iure et prouentibus ad cenobium dedimus antedictum, Item de Sunnenberch duas partes decimarum ad idem cenobium dedimus, et de Stradonitz tercium manipulum decimarum, et de curia nostra Malschitz decimas integrales. Item in Cedlixrevt duas areas cum agris suis. Item uillam Wawitz cum omni prouentu, qui ex ea poterit prouenire. Ad hec autem uillam Ponedraz apud Wezzel dedimus ad idem cenobium pleno iure. Item eum essemus in extremo tempore uite nostre dedimus forum Stradonitz, et uillam Plan et curiam Malschitz eidem cenobio integraliter iure pleno. Vi autem predicta robur habeant firmitatis presentem paginam scribi fecimus et sigilli nostri munimine roborari. Testes autem qui aderant, sunt : Dominus Ilcinricus et Werenhardus fratres de Schowenberch. Werenhardus et Heinricus eiusdem tituli fratres iuniores. Dominus Budewoy et dominus Witigo de Krummenowe, Dominus Gerbertus, Dominus Leupoldus, Dominus Habelo, Dominus Andreas, Dominus Prechtlio de Ried, Conradus de Turdeling, Benata, Benysius, Budelaus, pureligranii de Rosenberch; et alii quam plares, Datum et actum in Gretz. Anno domini millesimo ducentesimo sexzegsimo primo my Kal, Junii.

1. Entrwei gebrochenes, dreieckigen, an Pergamentstriffen hängendes Siegel in weissem Wacht. — Ein auf einem brückenartigen Postsment stehender gewappneter filler hält in der an die Höfte gestemmten Rechten ein grossen Schwert, in der Linken sher einen Schild mit der fünfhältlerigen Rose. Der fellen weist fückerstigen Schmiek. — † Sigilffur, Woecon. D. osenberc.

2. Millaner p. 30, n. 4.

## IX.

1261. O. T. O. AO. — Wok von Rosenberg schenkt seiner Stiftung zu Hohenfurt die Kirehe zu Wesely und das Dorf Ponedrai.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam corum qui geruntur, obliuio solet memoriam resecure, necesse est, ea tam scripturarum quam testium munimine perhennari. Igitur ego Wocko de Rosenperch marsalcus Boemie vaiuersis in perpetuum notum esse cupio, quod de consensu et expressa voluntate uxoris mee Iladwigis atque consilio et uoluntate domini Jo, venerabilis episcopi Pragensis compatris mei ad fundationem meam ad claustrum scilicet Hobenfurt ecclesiam in Wezzel et villam Ponedraz juxta Wezzel sitam donaui integraliter cum omnibus prouentibus, qui (ex ei-)s poterunt prouenire. Et sciendum quod iam dictam ecclesiam cum tercia parte decimarum et restauro dato de aliis bonis mei(s) pro uilla predicta. Dominus Lenco plebanus predicte ecclesie ad uitam suam tantum habebit. Vt autem hec don-(atio maius ro-)bur optineat firmitatis, presentem litteram conscribi iussi et sigilli mei munimine roboraui-Testes autem qui aderaul (sunt): Dominus Wiligo de Crummenowe, dominus Albertus de Borschow, dominus Billungus, dominus Jacobus, dominus Hirzo, dominus Hotizlaus, dominus Nicolaus, dominus Gerbertus, dominus Liupolilus, Benisius cum fratribus suis, et alii quam plures. Acta sunt hec anno (domini) Mo CCo lxo lo.

1. Diese Urkunde ist an mehreren Stellen sehon früh von den Schaben beschädigt worden, indem bereits in alten Absehriften sieh dieselben Lücken linden. Nach "bonis meis" folgt noch ein Wort, dessen Inicisle wahrs eheinlich ein d ist und dessen Endsylbe ein b oder hoder I mit einer Abkürzung enhält. Das Siegel wie in VIIt, zwar gut erhalten, aber sehr schlecht abgedruckt, so dass von der Umschrift nur + und Ro deutlich zu erkennen ist.

2. Miltauer p. 27, n. 3.

#### X.

1261. II. Juni, Prag. — Bischof Johann von Prag bestätigt die Schenkung, welche Wok von Rosenberg dem Stifte Hohenfurt mit der Kirche zu Wesely macht.

Vniversis Christi fidelibus, ad quos peruenerit presens scriptum, Johannes dei gratia ecclesie Pragensis cpiscopus in perpetuum. Quoniam ex officii nostri sollicitudine tenemur piis fidelium votis annuere et illis maxime, quibus eterne uite meritum augetur et commodum religiose uiuentibus augmentatur, nobilis viri dilecti compatris nostri Wokkonis de Rosenberch marscalci Boemie peticionem tanto beniuolentius admisimus, quanto cam plenius cognouimus de magne deuotionis fomite processisse. Siguidem pro subleuatione nouelle plantacionis sue monasterii videlicet de Altovado Cisterciensis ordinis nostre dyocesis ius patronalus ecclesie de Wezzel, quod ipse iuste possidet et quiete, de consensu nobilis vxoris sue lledwidis monasterio contulit supradicto petens humiliter, quatenus nos ipsam donationem ratam habentes permissione nostra dignaremur firmare et ius patronatus predicte ecclesie de Vezzel sepedicto monasterio de Altovado in possessionem perpetuam instrumento anetentico confirmare. Nos vero peticionem hanc advertentes rationabilem et deuotam auctoritate omnipotentis dei et beati Viti martyris ius patronatus ecclesie de Vezzel monasterio de Altovado in possessionem perpetuam presentis scripti patrocinio confirmamus. Nulli ergo hominum liceat bane confirmationis nostre paginam infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem hominum nostre iurisdictionis contrarium attemptare presumpserit ipso facto sic nouerit excommunicationis sententiam incidisse. Datum Prage tercio Idus Junii, Pontificatus nostri anno tercio. Testes antem qui aderant sunt: Dominus Witigo de Châmenowe. Dominus Albertus de Borschowe. Dominus Bilungos, Dominus Jacobus, Dominus Hirzo, Dominus Hotizlaus. Dominus Nicolaus. Dominus Gerbertus. Dominus Liupoldus. Benisius eum fratribus suis; et alii quam plures. Acta sunt hec anno domini Mª. CCº. lxª Iª.

Die beiden Sieget, welche einmal an dieser Urkunde lingen, siad nicht mehr verhanden.

1261. 29. Juni, Richenevve. — Agnes, Wittee nach Pilgrim von Wittingan, schenkt dem Stifte Hohenfurt die Kirche zu Deutsch-Reichenau bei Gratzen.
† In nomine saucte et indiuidue triutatis (sic) amen. Ego

Agnes humilis ancilla Christi vxor quondam domini Pilgerimi de Vvitigenovve nune marito uiduata deo autem dicata omnibus Christi fidelibus presens scriptum legentibus in perpetuum. Acturi sumus coram omnium redemptore simul et iudice illue, necesse est, nos preueniant, nobis si uolumus ut subueniant, aduocati. Aduocati autem illi sunt, de quibus dicit dominus in evvangelio: "Facite nobis amicos de mammona iniquitatis". Amici huiusmodi amici certi, et in die calamitatis et miserie nescii suum uescire cultorem. Hii profecto pauperes iutelliguntur. Pauperes autem suppremum tribunal, in propulsandis delationibus obtinent principatum. Vnde fit, ut bene speret de iudice Christo, quicunque sub Christo pauperum meruerit interuentum. Cernens igitur pauperes non esse ucriores et nuncios ucri Jesu in urbem Jerichontinam cerciores quam ordinis Cystercionsis cultores, qui nudi dominum nudum secuntur, mundi gandia cum flore suo spernunt, et ad celestia possidenda anhelant. Horum suffragiis credens me in resurrectione partem cum ipsis habituram, domui que Altumuadum dicitur. ordinis Cysterciensis in honore beate semperque uirginis Marie constructe ab illustri barone et marscalco principis Boemie Vvokkone, et a sanctissimo Johanne Pragensis ecclesie pontifice sollempniter dedicate, fratribusque ibi jugiter deo et beate Marie semper uirgini famulantibus ecclesiam in Richenovve mibi uaccantem iure hereditario in perpetuo tradidi manu potestativa cum omni iure, quo a nouella plantatione fuit fundata et a venerabili Johanne episcopo Pragensis ecclesie dedicata, omnimodo potita, possidendam. Hanc autem sollempnem donationem feci nullo contradicente, sed nobilioribus baronibus filiisque meis Vvokkone et Zezimir, germanioribus scilicet domino Vvokkone iam dicti cenobii fundatore, et domino Hoigerio patruo filiorum meorum iam dietorum, et domino Bodivvoi ceterisque consanguineis nostris consencientibus in remissionem peccatorum mariti mei domini Pilgerimi jam honere carnis absoluti necnon omnium parentum nostrorum tam uiuorum quam et defunctorum, qui nos processerunt et adhue supersunt, sed etiam post nos futuri crunt, ut in presenti pacem et houverm et in futuro cum sanctis angelis gaudio fruantur sempiterno amen. Huius rei testes sunt: Abbas Otto iam dicti cenobii, in cuius manus hane donationem deleguuimus; Adam prior de Altovado. Otto monachus et sacerdos, Galus pichansa de Predal, Stitahas miles, et ali quam plures. Acta sunt hee anno domini M. CC. Ix. indictione IIII epact. XVII concurrente Vo in Richenorve in festo beatorum apostolorum Petri et Pauli. Ilee eigitur ut rata et inconvisa perseuerent, presentem paginam sigillo mariti mei iam defuncti et fratris sui domini Hoigerii adluc superstitis fecinus communiri. 4

1. Die Invocation ist in langen achmalen Lettern geschrieben. I, det. sied ungewähnlich lang geschaftet. — Dreieckiges, etwas beenädigtes, an Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Eine fünfblitterige Rose. — † P. . . . . . (Peregrini oder Pilgerimi?). Et. Hogeri. De. Veilignammer.

 Millauer p. 35, n. 5. Trajer historisch-statistische Beschreibung der Diöcese Budweis p. 289.

#### XII.

cc. 1261. 4. November. — Bruchstück einer Urkunde, deren Inhalt eine Streitsache zwischen dem Abte Otto von Hohenfurt und dem Pfarrer Salmannus von Weselb striff.

. . . . . . . . . Salmannus plebanus de Wessel proba . . . iusdem ville violenter ejecerunt et in continenti predictum nuncium . . . . cum litteris transmisimus ad predictos videlicet dominum Ottonem abbatem . . . Bechinen. (?) comparerent et si possent se contra probaciones predicti Salmanni plebani de Wessel defendere vel excipere quod hoc facerent Nuncius . . . eti dominus Otto abbas et conuentus de Altovado nec per se nec per responsalem comparucrunt predictus autem Salmannus presbyter cum suis testibus comparuit . . . aliciam suorum ipsos denuo citanimus vt sequenti die post Luce ewangeliste coram nobis in Thyna comparerent ad videndos et audiendos testes . . . predicti Salmanni scilicet dominus Biasias plebanus de Zimenticz et dominus Mathias plebanus de Krstenow et dominus Wenceslaus plebanus de Pischin . . . almannus presbyter contra dominum Ottonem abbatem et conuentum de Altovado nee aliquo amore nee precium inde babeo nec habui nec habebo nec timore sic deus me . . . o testis primus scilicet Blasias interrogatus fuit supra iuramentum quod prestiterat

quid sciret de causa predicti Salmanni plebani de Wessel dixit quod notorium est . . . lle sicut verus plebanus et feria secunda post beati Viti dominus Otto abbas et conuentus de Altovado ipsum Salmannum plebanum de Wessel spoliauerunt pre . . . sate Wessel maneret vel si se de predicta villa intromitteret quod ex hoc vitam ammiteret et interrogatus supra iuramentum suum quomodo hoc . . . turbulenta dixit quod clara et interrogatus super iuramenta vtrum dominus Otto abbus et conuentus fuisscut in villa et dixit quod fuerunt interrogatus . . . s intrassent villanı in equis vel pedes et dixit quod in equis intrassent villam et sederunt de equis et intraperunt ad omucs curias eiusdem ville . . . nisi quod non posset recordare vtrum dominus Otto abbas et conventus intrassent cum aliis hominibus suis in curias eiusdem ville Tercius testis videlicet. . . scriptis autem dictis testium et examinatis vt est dictum statim ad probandum dieta testium proxima feria quinta post nativitatem beate virginis Marie in ecclesia . . . tercio coram nobis comparerent vt si possent quod obicerent in dieta et in personas testium productorum Quo tercio adveniente cum nec predicti nec dominus abbas... Salmanni presbyteri plebani in Wessel dicta testium fecimus publicare provt superius continentur et cum nullus appellari (?) qui vel in dieta vel in personas aliquid . . . Nos tercium in vigilia appostolorum Symonis et Jude partibus ad audiendam sentenciam diffiuitinam duximus statuendum et predictos videlicet dominum Ottonem . . . plebanus de Wessel comparuit per se et senteuciam cum instancia postulavit predicti autem videlicet dominus Otto abbas et conventus de Altovado nec . . . Salmanni nlebani de Wessel babita deliberatione et consilio cum sapientibus deum solum pre oculis babentes nomine domini invocato sentenciam diffini . . . en. Anno domini Mº CCº sexagesimo Iº. Nonas Nouembris II. Nos Gotfridus prepositus ecclesie judices . . . parte vna et dominum Ottonem abbatem et conuentum de Altovado ex parte altera que talis est. Coram vobis bonorabilibus viris et dominis Gotfrido . . . ibus delegatis conqueror ego Salmannus plebanus in Wessel de domino Ottone abbate et conuenty de Altovado quod ipsi me et ecclesiam meam . . . per vos compelli meque peto in possessionem predicte ville per vos reduci poto (sic) etiam de dampnis et iniuriis michi pretexti predicte spoliacionis illatis . . , to abbas et conuentus de Altovado corain nobis comparierent et Salmann plehano porrecto

nobis libello et coram nobis lecto petiuerunt instanter a nobis ... o continuentur amino contestandi litten et sie lite oantestata tercium eis asignauimus vigiliam sancti Mathei appostoli ... se nee per ydoneum responsalem comparere contumaciter negleterent Nos vero centra jasos quantum de iure pottuimus daxinus procedendum jasorum contumatis sev absencis ... te diffinitiusm sentenciam pro predicto Salmanno pronunciantos in hiis serpitis josum et suam ecclesiam per diffinitiusm sentenciam ad villam restituendum de ec... puis sibi illaits et expensis propter hos festis in lite quas taxamus luramento sepe dicti Salmanin proinde prestito ad eentum mareas ura gracti l'Pragen ... as et conuentus de Altovado ... parere centumaciter volurerunt ad in stanciam insitus Salmanni ...

Diese Urkunde wurde schon früh verstümmelt; denn der Pergamenteodex Nr. 125, zu dessen Einband sie verwendet ward und in welchem Stephan Lichtblau sie zuerst auffand, wurde um das Jahr 1400 geschrieben.

## XIII.

1262. 4. Juni, Gretz. — Wok von Rosenberg schenkt letztwillig dem Stifte Hohenfurt die Dörfer Plaben und Neudorf, ferners zein Silbergeschirr und sein Handpferd.

Ego Wocho de Rosenberch seiens ineuitabile omnibus esse mori, dum essem in extremis diebus uite mee, compos tamen adhue mentis mee, subscripta fieri deereui et uolo ab omnibus amicis meis inmutabiliter observari. Notum sit vniuersis, quibus presens littera fuerit demonstrata, quod Hedewigi uxori mee dilecte disposui et plane dedi universa bona mea, tam res mobiles quam omnes redditus meos, ut utatur eis et habeat una eum pueris meis libere sieut uelit tam diu, ut easte in sede uiduali curauerit residere. Si uero voluntarie a pueris suis separari et dividi volverit et caste absque marito uixerit, habeat Pudeiauz cum attinentiis suis, Strobnitz cum pertinentiis suis, et Wezzal cum cum (sie) omnibus que ad hoc pertinent, et Gemundam habeat tantum pro peccunia ut ei primo fuerat obligata, et dotem que ei in primo contractu sponsalium a me fuerat assignata. Illa uero bona citra Gemundam que denariis meis redenti. domine de Potendorf reddo integraliter et relaxo. Si autem axor mea uiro alii uiro (sie) nubere uoluerit, Strobnitz cum attinentiis suis et Wezzal cum omnibus, que ad hoc pertinent, et Gemundam et dotem suam eum euria supra Swant habeat et recedat. Item litem Fontes. Abthly II. Bd. XXIII.

que inter me et patruum meum Budewoy uertitur de Schinta, sic decido, quod inse ad claustrum in Slegel det pro anime mee remedie. si milii cedat de iure, aut illuc det pro anime sue remedio, si de iure sibi cedat, aut metipse super animam suam retineat: hoc eius conscientie sic relinguo. Item peto et inuoco gratiam domini mei regis. ut ducentas marcas argenti quas canonicis Pragensibus dedi, faciat restitui et triginta marcas de eadem recipiat peccunia, quia triginta marcas de peccunia comiti de Wirtenberch danda de Styr, iam recepi. De residua autem peccunia predicatoribus de Auzt, quicquid ipsis soluere teneor, persoluatur; et post hec domine Cristine de Praga. quidquid superfluum fuerit, tribuatur, Item Hermanno de Lettowitz do maius Pomerswitz, ut michi ignoscat, quod dominum meum regem pro ipso non ammonui, ut sperabat. Virico etiam de Hobenpurch minus Pomerswitz dedi et eum a bonis meis aliis penitus exclusi. Item Borute uillam meam Ruzin assigno nomine pignoris pro peccunia. quam adhuc sibi solucre debui, sicut Zwatemiro meo militi bene constat, aut reddat pueris meis peccuniam quam ipsi dedi, si uillam uoluerit retinere. Item pueris sororis mee do Pritschit in cambium pro Dobricho, si habere uoluerint uel dent domino Jerusio compatri meo, et reddet ipsis Dobricho. Pro eo autem quod usus sum bonis eorum, do eis Vletitz et illas duas uillas, quas habent Zwatebor et Petrus, Item domino Hoztizlao pro triginta tribus marcis argenti. quas ipsis soluere debui, Paschitz dedi, si tantum ualeat, si ucro non ualeat, tantum residuum de bonis meis illi persoluatur. Et Benate duas hubas in Treboni, que mel soluunt, pro decem marcis argenti et in nignore assignani. Item Alberoni de Rotenstain duas majores uillas supra Swant contuli, ut habeat a pueris meis in feodo. Curiam autem et agros contra Sumerowe et interiores agros contra Ybenstain usque ad metas Boen ie do vxori mee. Item uolo, ut Schecow tres ille uille uendantur domino Predote pro centum septuaginta marcis, et soluatur inde fratribus de Sancto Clemente, si quinque marce auri ipsis nou sint integraliter persolute. Et quinque marce auri soluantur inde pueris domini Bawari secundum conscientiam domini Benisii sororii domini Bawari et domini Predote iam predicti. Et triginta marce argenti dentur inde homini, qui pro unima mea uadat ad Pruthenos. Et uendantur uiginti marce pro XXXº talentis Wiennensibus, et XV talenta dentur in Durrenpach, et XV in Gors, et residuum in Tyn et circa in villis secundum domini Hoztizlai conscientiam persoluatur. Item homini de Patauia pro uiginti marcis argenti in Leimpach dentur due hube, sed si gratiam mihi fecerit, tantum una. Item Rudigero notario vxori sue et suis beredibus dedi Kirspovm uillam libere cum omni iure, ita tamen quod inde vxori mee, dum ujuit, serujat obsequia debita per scripturam, et tantum uiginti marcas argenti, si a pueris meis et vxore recedere uoluerit, habeat super uillam iam predictam. Item Koyate camerario in Stybnitz tres hubas dedi, illas inquam, que iudicis fuerant, dum uiucbat. Item Cunrado de Turdeling uillam Gutenpryn, quam prius a me tenuit in feodo, in proprietatem dedi, ita tamen quod nanguam se, dum uiuit, a pueris meis seruiendo ipsis fideliter alienet; et duo molendina iuxta aquam Strobnitz, et quatuor bubas in Fridrichisslage eidem Cunrado pro triginta marcis argenti obligani uel habeat in feodo, si sibi uidebitur expedire. Item quicquid in Gunthersrevt habeo solutum, Kalbocho contuli in fcodo; et reddo Andree militi suam uillam. Item ad claustrum Hohenvurt dedi Plawe, Nouum Forum, et quicquid ex ista parte Wulte habeo, pro anime mee remedio et successorum meorum salute et remedio animarum. Item uolo, ut Budewoy natruus meus Lobemilo det uillam unam de meis possessionibus ex altera parte Pritschitz, ubi ipsum sua discretio ammonebit. Item uolo, ut idem patruus meus Bodewoy illi militi, cuius dextrarium accepi, uillam illam assignet in pignore iterato, que prius insi fuerat assignata, et ille due uille reddantur ecclesie, ut est iustum, quas idem miles babet. Item uolo, ut dominus Zwatemirus pro quadraginta marcis argenti uillam meam Treboni assignet in pignore domino Borsoni, ut indultum et remissum michi sit, si ipsum in commutatione quam feci pro Strobnitz, aliqualiter defraudaui; et non multum rogetur, sed addatur ei aliquid, si quadraginta marcas beniuole rennuerit acceptare. Item uolo, ut Bydewoy patruus meus pro quinquaginta marcis argenti obliget Bozejowitz uillam meam et distribuatur illud argentum inter orphanos meos et orphanos fratris mei, seruos illos scilicet, quorum patres a me nulla feoda tenuerunt. Et quatuordecim equi quos frater meus reliquit in Pribenite, distribuantur similiter inter illos, ex una parte secundum conscientiam domini Prehtelini, domini Gerberti, Cunradi de Turdeling; ex parte uero altera secundum conscientiam domini Zwatemiri, domini Predote et domini Hoztizlai, ut unicuique pro obsequii sui merito tribuatur. Item Budelao uillam meam Babenberch obligationis titulo assignaui

pro quadraginta talentis Wiennensium denariorum, quas sibi dare promisi cum uxore sua, cum eam sibi legitime copulaui. Item eidem curiam in suburbio castri Rosenberch dedi, ut in ea resideat pro purchhuta. Item Werenhardo marstellario curiam unam in Mulscherat dedi, illam que quondam Berhtoldo carpentario seruiebat. Item Gvilloni in Emerndorf quatuor benefitia contuli iure et tytulo feodali. Item hospitalario de Pirn sex marcas denar., quas ei soluere debeo, jubeo sibi dari, et arma mea similiter sibi dedi. Monachis de Hobenvurt uasa mea argentea et dextrarium meum dedi. Vt autom hec suprascripta robur habeant firmitatis, presentem litteram in testimonium scribi iussi et sigillo prioris de Petow et sigillo custodis minorum fratrum de Gretz et sigillo proprio roborari. Acta sunt autem hec presentibus fratre Gotfrido et fratre Ottone sacerdotibus ordinis predicatorum, domino Prehtelino, Cunrado offitiali, Koyta et Grillone camerariis, Rudigero notario, et aliis multis. Datum in Gretz anno gratie domini millesimo ducentesimo sexagesimo secundo pridie Nonas Junii.

1. Drei beschädigte Siegel im weissem Wachs. — Das erste kleie, an Pergementstreifen hängend. — Der vor dem Sarge des Lazarus stehende Jeuus? — † St. Prioris. Petorie. — Das arseite an einer Hanfendungend, sonst wie in VIII. — Das dritte ist klein und länenförnig und hängt an einem Pergementstreifen. — Eine und innen Euel (?) sitzende Gestolt mit einem Heiligenschein, zu den beiden Seiten des Hauptes Tr-ac. — † Sigillum. Cratedia. St., . .

2. Millauer p. 45, n. 6.

XIV.

1263, 29. März, Budwog. — Čech von Budwog verkauft dem Stifte Hohenfurt sein Dorf Zaboř.

Nos Seech de Budwog omnibus presentes litteras cognituris salutem in omnium fieleium salutore. Solet nonunquam (sic) accidere, vt res quantumlibet notas et exinie gestas tractu temporis vel fama languidior minanta, vel obliuio posteritatis extinguat. Ne qua tamen geste rei possit esse dubietas, ea que fecimus, tam aeripturarum quam testium caucione decreuiums confirmare. Noveritu igiturarum quam testium caucione decreuiums confirmare. Noveritu igiturarum quam testium caucione decreuiums confirmare. Noveritu igiturarum quam testium caucione decreuium sonatum, quam wigus Zabora que Judianta de Altovado fratiribus ordinis Cysterciensis eo iure, quo nos possediums, comnibus caulisis lezaliter vendidimus mobile confinis cardisis lezaliter vendidimus

iure hereditario libere possidendam. Huius rei testes sunt: Zwstimir de Nemsiche. Bwto de Withowieh. Chawt de Ladem. Alozde Hawsen. Pelaid je Howsen. Zrzlab de Drdem. Jeruzlah de Strizendorf. Otto filius Wetmauni. Boriz serniens Alberti. Chŵnch Renner. Chŵnch dilus Wetmauni. Boriz serniens Alberti. Chŵnch Renner. Chŵnch was de de Carlon de Weget. Albert de Zirthen. Yt autem hee nostra veudicio tam sollempniler facts omni evo rata ac incouwlsa permaneat et emergenilus calumpnils firms prebeat obstacula veritait, presentem inde paginam conscripsimus sigilli nostri munimineroboratam. Datum anno domini millesimo dveentesime segsino tercio indictione quinta decima in Budwog in cena domini.

 Dreieskiges, an Pergamentstreifen hängendes heschädigtes Siegel in weissem Waehs. Ein grosser Theil der linken Hälfte febit gänzlich. — Drei Paar Haeken, von denen je zwei immer mit den Rücken an einander tehnen. — Merkwärdig an diesem Siegel ist die gänzlich verkehrte Sehrift. , gillum -Domai. Cseeft (?). De. .

2. Millauer p. 55, n. 7.

## XV.

1264.17. Jull, apud Pyezka. — Konig Premysi Ottokar II. bestätigt die Besitzungen des Stiftes Hohenfurt und nimmt dasselbe in seinen besonderen Schutz.

In nomine sancte et indiudue trinilatis amen, Otacharus dei gralia rez Boemorum dux Austrie et Styrie et marchio Moravie omnibus in perpetuum. Cum pia heminum studia pio fauore principum merito debeant roborari, maxime tamen id exigit ratio pietatis, cum elemosine largitati et hospitalitatia religiosarumque profusicu intenditur atque paci. Nos igitur deuscioni fidelis nostri Wockonis quondam marschalci regui nostri, qui pro suorum peccaminum remissione suorumque progenitorum uxoris sue atque heredum remedio et salute monasterium Cystercicnais ordinis in honorem giorisos utiginis deli genitricis fundandit, ex animo conquadentes ipsum monasterium in nostram recepimus protectionem et gratiam specialem cum omnibus prediis ae possessionibus\*, quibus eundem locum dotauit et suo inseruit testamento, cuius tenorem presenti pagine de uerbo ad verbum duximas adnotandum: In nomine sancte etc. (Volgt num die Urkunde Wock von Rosenberg, ausgestellt zu Gratz

<sup>\*</sup> Folgl \_eunde\* durchgestrichen.

am 29. Mai 1261 (Nr. VIII), mit in der Note \*) bemeekten Abweichungen.) Volentes itaque domino complacre opera pietatis in aliis intendimus promouere, que per nos usriis distractionibus impedifi non sufficimus adimplere. Eapropter omnia hona memorato monasterio a prefato fundatore collata, et quiequid ad presens possidet e in posterum donacione dielium uel propriis laboribus sut sumptibus tottulo possidebit, eidem perpetus asbilitate aucoritate nostre celsitudinis confirmamus ab omni uexacione et infestacione scu quantibut uiolencia et iniuria ispam regia munificencia contra maliuolenciam quorumlibet hominum eximentes. In cuitus rei euidentiam presentem paginam conserviti et sigilli nostri duplici fecimus munimine reborari. Data apud Pyeaka. Anno domini Me CC luny xvi Kalen. Augusti. Indictione vii. Regai nostri anno 119. Expedita per manus prothonotariorum nostrorum Petri et Vilrici.

1. Grosses, entwei gebrochenes, nont aber gut erhaltenes, an gefinerber Seich Bangendes Siegel in weissem Wecht, Verderzeite it hie hoch zu Rosse einhiersprengender Ritter, dessen Schild einen Querhalten zeigt. – §5. Otkair i. Dei. Gra. Riegis i. Benmen C. 9, intil Norav Marchisonis, Arstrie, £1. Stirie, Dreis, Rückseite: Der König ützt in vollem Schmuck und dem Throm mit dem Scepter in der Riechten und dem Richsapple in der Linken. – † \$. Otkair i. Sire. Premittil , (Printi. Riegis. Benmorum, Marchisonis, Moravie, Filli. Worzelstal. Regis i. Querth Vergl. XXI.

2. Millauer p. 59, n. 8.

<sup>\*)</sup> Nos igitur Worko - marselusious - montem Hradisch - nach "Bawariam dinidentem" hier die Stello: Item volo et ordino se dispono inconmutabiliter, ut omnes ville que in hereditate mea silum habent inter Wultawam et ripam Witawita miuorem, et que ibidem in posterum toesbuntur, ad foreusem ecelesism in Hobenvurt pertinoant, et ab ipaius ecclosie plebono qui pro tempore fuerit, incole corum recipiant universa ecclesiastica sacramenta, et parrochistis iura persoluant, et ab coaudiant dinina offitia, et corporn defunctorum sepeliantur in ciusdem ecclesic eimiterio sieut decet, et dent ipsi piebano de omuibus agris quos execlunt et escolent in futurum, partem tercism decimerum. Hieranf : Item es ista parte Walle incipiens etc. - Payn - Zwatemiri - Witigonis de Krymenowa - Ecclesism in Rosental enm usu totali dedimus seilieet duas arass eum agris auis in Cedelitzrewt et partem tereiam decimorum tam de nostris utilis quibna etc. - Mychenitz poterit proueuiro nidelicet decimas plenas de Predol et de uillis ad me et ecelesiam lamdietam speciantibus et do euris nostra Polen - Gytenprynne - Strobenitz - villam Winthersdorf - Lovtwenitz - Wernhardus - Sunnebereh -"Item in Cedlisrort - suis" febit jan dieser Stelle. - Wezzel - Malehitz -Wernherdus - Wernhardus - Budiwoy - Livpoldus - "Dominus" vor Habelo, Andreas and Probtlo febit - Prebtlo oder Prishtlo ubno den Beissta "de Ried" -Chynradus de Tyrdelinge - Benadu - Bydyisus - Graetz.

#### XVI.

1267. 30. April, Vtenne. — Der päpatliche Legat Cardinal Guido verleiht dem Stifte Hohenfurt einige Indulgenzen.

Frater Guido miseratione dinina tituli sancti Laurentii in Lucer. presbyter cardinalis apostolice sedis legatus dilectis in Christo abbati et conuentui monasterii de Altouado Cisterciensis ordinis Pragensis diocesis salutem in domino. - Loca sanctorum omnium pia et prompta devotione sunt a Christi fidelibus ueneranda, ut dum dei honoramus amicos, ipsi nos amabiles deo reddant et illorum nobis uendicantes quodammodo patrocinium apud ipsum, quod merita nostra non obtinent, corum mercamur intercessionibus obtinere. Cupientes igitur ut ecclesia uestra congruis honoribus frequentetur, omnibus uere penitentibus et confessis, qui ecclesiam ipsam in festiuitatibus beate Maric virginis natiuitatis dominice pentecostes beatorum Petri et Pauli apostolorum et sancti Johannis Bantiste causa deuotionis uenerabiliter uisitauerint, de omnipotentis dei misericordia et auctoritate nobis a domino papa concessa confisi sexuginta dies de iniunctis sibi penitentiis annis singulis misericorditer in domino relaxamus. - Datum Vienne II. Kl. Maii. Pontificatus domini Clementis pape quarti anno tercio.

Das an grünrother Seide angehängt gewesene Siegel fehtt.

#### XVII.

1267. 12. Mai, Vienne. — Derselbe bestätigt die von Erzbischöfen und Bischöfen dem Kloster zu Hohenfurt verlichenen Indulgenzen.

- Frater Guido miseracione diuina tiuli sancti Laurentii in Lucina presbyter cacilmis apoatolice sedis legatus religiosis viria abhati et connentui de Altovado Cisterciensis ordinis Pragensis diocesis salutem in domino. Cisterciensis ordinis meretur honestas, ut nos qui ciusdem ordinis samus, voto filius et protectione patronus, illa uobis libenter concedamas, que fructus dulcedinis vobis proferant et asporis. Eapropler vestris supplicationibus inclinati relazationes et indulgentias, quas vobis et fratribus uestris ac ecclesie uestre archiepiscopi et episcopi concesserunt prout in comunitateris contentry, ratus at gratus habentes, sieut inste et racionabiliter facte

sunt, auctoritate presentium approbamus. Datum Vienne 1113. Idus Maii. Pontificatus domini Clementis pape 1111<sup>6</sup> anno tercio.

Gut erhaltenes, an grün-violeter Seide hängendes Siegel in rothem Waehs. — Der h. Laurens auf einem Roste liegend, unter demselhen awischen zwei Sternen ein betender Bischof, ober demselben aber? — S. Fris. Gyldonis. Tt. Sei. Lav. In. Lvc. Phri. Card.

## XVIII.

1270. 16. Junt, Prag. — Bischof Johnnn von Prag erneuert eine von ihm dem Hohenfurter Stifte verliehene Indulgenz und bestötigt eine andere ähnliche, welche der Bischof von Regensburg derselben Stiftung verlich.

Johannes dei gratia Pragensis episcopus vniucrsis Christi fidelibus, ad quos peruenerit presens scriptum, salutem in domino sempiternam. Quoniam in dubium reuocatum est, vtrum uidelieet aliquam indulgentiam dederimus fidelibus Christi, qui ecclesiam monasterii de Hohenuuri in festiuitatibus sancte Marie gloriose virginis annis singulis uisitarent, nos dubietatem huiusmodi declarantes istius scripti testimonio protestamur, quod quemadmodum in die aniuersario dedicationis ecclesie supradicte, sie in festivitatibus premissis quater in anno, assumptione annunciatione nativitate et purificatione ipsius gloriose uirginis, annum et quadraginta dies omnibus qui ecclesiam ipsam illis temporibus causa deuotionis uisitauerint, in perpetuum annis singulis relaxauimus, eum ecclesiam prefutam dedieauimus: et hoe istius scripti testimonio declaramus quemlibet, siue elericus fuerit aut laicus, qui christianum populum, ne ad monasterium uetuerit eo tempore, quo hec remissionis gratia fuerit promerenda, accedat in hiis scriptis excommunicationis sententia percellentes, Datum Prage XVI. Kl. Julii. Pontificatus nostri anno tercio decimo. Ratam habemus insuper indulgentiam venerabilis fratris nostri domini Ratisponensis episcopi nostre consimilem in hoc casu.

Beschädigles, an gelh-rother Seide hängendes Siegel wie in H.

## XIX.

1271. 20. October, Prag. — Derselbe bestätigt die von Hedwig, der Wittee nach Wok von Rosenberg, gemuchte Dotation der Kirche zu Rosenberg.

In nomine domini amen. Nos Johannes dei gratia Pragensis enisconus omnibus in pernetuum. Cum a nobis petitur, quod iustum est, tam uigor iuris quam ordo postulat rationis, ut id ad exauditionis gratiam fauorabiliter admittere debeamus. Nouerint igitur universi presentes litteras inspecturi, quod dotacionem ecclesie de Rosmberk quam fecit nobilis et honesta domina lleduigis relieta Wocconis bone memorie de Rosmberk de amborum filiorum suorum Henriei uidelicet et Uitconis expressa et libera conniuencia et assensu, prout in litteris ejus super hoc editis quibus nos sigilli nostri robur apposuimus, plenius continctur, ex certa sciencia auctoritate qua fungimur, confirmamus et presentis seripti patrocipio communimus in biis seriptis. excommunicationis sententium proferentes contra illos, qui id in posterum inmutaro et calumpnia presumpserint attemptare aut aliquid diminuere de predictis, que in pretacta littera nominatim et singularit (sic) ae generaliter sunt expressa. In cuius rei testimonium presens scriptum sigilli nostri caractare (sie) feeimus roborari. Actum et datum Prage anno domini Mº CºCº lxºxº Iº xui. Kal. Nouembris indictione quarta decima pontificatus uero nostri anno quarto decimo

Beschädigtes, an gelb-grüner Seide hangendes Sieget wie in II.

### XX.

1272. 19. Marz, Rosenberch. — Die Gebrüder Heinrich und Witko von Rosenberg schenken dem Abi und Convent des Klosters zu Hobenfurt das Patronatsrecht über die Kirche zu Raabs in Niederösterreich.

Iu nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam corum que gerantur in tempore, oblituio solet memoriam reseaze, necesse est, ea tam seripturarum quam testium munimine perbennari. Igitur nos l'amireus et Wilko fraitres de Rosenbereh conitiemur et constatre volumus presencium inspectoribus vuinersis, quod nos de consensu et expressa voluntate matris nostre dilecte domine Hedwigis venerabili patri abbati de Hohenwrt et conuentui ciusden loci rodinis Cysterciensis, quem conventum pater noster dominus Vocho bone memorie in honore beate et gloriose virginis Marie inchoauit et expouella phalactione pro sue sourumque progeniforum et heredum salute et animarum remedio fundauit, quorum defectui condolentes et pura mente profectui modis omnibus intendentes ius patronatus ecclesio in Rukz Patauiensis dyocesis quod ad nos ex vero patrimonio pertinebat, donantes resignasimus facorabiliter atque piane. Et in hac parte cessimus in perpetuum uiri nastro excepcione quelibet

- (sic) pretermissa, vt conferendi velud nos habuimus prefatam ecclesiam, plenam et liberam habeant potestatem. Vt autem supradicta robur optineant firmitatis presentem litteram in euisdens (sic) testimonium scribi iussimus et sigilli nostri munimine roborari cum testibus subnotatis, qui sunt: Dominus Werenhardus et Hanricus fratres de Schowenberg, dominus Viricus de Nouadomo, dominus Hoverus de Klocot, dominus Zewis, dominus Witigo, Wocho filii domini Budewoy de Krummenow, Hanricus et Wocho domini Witigonis filii de Krummenow, dominus Albertus de Porsow, dominus Benysius frater suus, dominus llanricus de Ilvritzh, dominus Benysius de Horach et fratres sui Johannes Johan Bohuzlaus, dominus Zwatemirus miles, dominus Predota frater suus, dominus Benata purcrauius et frater cius Viricus de Wisle, Ozle et frater suus Bezpri, Kunas de Strizendorf, et alii quam plures. Datum et actum in Roscuberch anno gracie domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo xmjo Kalendas Aprilis.
- Etwas beschädigtes, an gelb-weisser Seide hängendes Siegel in weissem Wachs. Vergl. XXII.
  - 2. Kurz Ott. und Alb. II, p. 178, n. 4. Millauer p. 62, n. 9.

# XXI.

1273. 25. Jänner, Misseritz. — König Premyel Ottokar II. tauscht von dem Stifte Hohenfurt f\u00e4r die vier D\u00fcrfer des verurtheilten Rittere Swatomir die D\u00fcrfer Strodenitz, Plaben, Malschitz und Zabo\u00e4 ein.

In nonine sancte et individue trialitais amen. Othakrus dei grafia rex lioemie, dax Austrie et Karinhia marchioque Moravie dominus Carninde Marchie Egre ac Portus Naonis, omnibus în per-petuum. Cum în humanis disposicionilus nichil ad summe soliditatis culmera valeat peruenire, sed semper de gestis hominum quamuis racioushilbus sub serenitaits tempore obliuionum achulus et calumpiarum timei opportent temperaltes, necesse est, ea que ex principum henepheito disponuntur, scriptis autenticis commendari, et seripture testinonio rei geste acquiratur memoria et calumpiandi materia apud posteros recindatur (sie). Espropter ad noticium omnium volumus peruenire, quod monsaterio sito in Altovado ordinis Cisterciensis, quem ob sue religionis deuocionem et rigorem observancie regularis, in qua fratres ipsius ordinis domino humiliter famulatur, nostre liberalitatis heninoloccia et favore tauto amplius pro-

sequimur et fovemus, quanto in codem hospitalitatis ac alia caritatis opera per crebram exerciciorum evidenciam clarius ac vberius clucescunt, possessiones sev villas videlicet Nemtsicz Bilhlawa Chratzan et Tapess, que olim fuerant Swatomiri militis nobisque pronter excessus eiusdem enormes iure preuio sunt addicte; nam non solum eisdem ac eciam aliis possessionibus culpis suis exigentibus debite est privatus immo propter commissi facinoris qualitatem, nisi nostra preuentus fuisset gratia mortis subire supplicium debuisset, cum voluersis attinenciis carundem contulinus liberaliter et sincere in concambium quarumdam villarum videlicet Ztradanitz Plawen Maltze et Zaborsi, quas abbas et conuentus dicti monasterii nobis de consensu vnamini assignarunt libera et spontanea voluntate. In predictis eciam bonis, que monasterio contulimus supradicto, nobis uel beredibus nostris nullam rescruamus penitus actionem absoluentes ipsum monasterium ab omni inpeticione, que per dictum Swatomirum vel heredes suos aut per quemeumque alium super repeticione bonorum huiusmodi posset institui inposterum contra ipsum. In cuius rei testimonium et robur perpetue firmitatis presentes sepedicto monasterio concessimus litteras sigillorum nostrorum munimine roboratas. Testibus qui aderant subnotatis, qui sunt: Andreas Boemie camerarius, Jerco de Waldenberch, Burchardus marschalcus Boemic, Theoderiens subcamerarius, Bawarus de Ztraconicz, Sifridus de Baruch, Bohuslaus burchraujus de Phrimberch, Albertus burchraujus in Vren. Wernhardus de Schoymberch, Onso subpincerna, Chunrudus magister coquine, et alii quam plures fideles nostri. Actum in Misseritz anno domini millesimo CCo lxx injo vnya Kalendas Februarii. Datum ibidem anno et die predictis coronacionis nostre anno XIo. Indictione prima.

eia , Dveis , Austrie , 7 , Stirie , Domini , Carniote , 7 , Marchie , Portvs Naonis, Vergl, XV.

2. Millsuer p. 67, n. 10.

## XXII.

1274. 19. März, Rosenberch. — Die Gebrüder Heinrich und Witko von Rosenberg wiederholen ihre Schenkung der Patronatsrechte über die Kirche zu Raabs an das Kloster der Cistercienser zu Hohenfurt.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam eorum que geruntur in tempore, oblinio solet memoriam reseçare, necesse est, ea tam scripturarum quam testium munimine perhennari. Igitur nos Heinricus et Witko fratres de Rosenberch confitemur et constare uolumus presentium inspectoribus vuiuersis, quod nos de consensu et expressa uoluntate matris nostre dilecte domine Hedewigis venerabili patri abbati de Hohenvurt et conuentui eiusdem loci ordinis Cysterciensis, quem conuentum pater noster dominus Wocho bone memorie in houore beate et gloriose uirginis Marie inchoauit et ex nouella plantatione pro suc suorumque progenitorum et heredum salute et animarum remedio fundauit, quorum defectui condolentes et pura mente profectni modis omnibus intendentes ius patronatus ccclesie in Rakz Pataviensis dyocesis, quod ad nos ex uero patrimonio pertinebat, donantes resignauimus fauorabiliter atque plane. Et in hac parte cessimus in perpetuum iuri nostro exceptione quelibet (sic) pretermissa, ut conferendi uelud nos habuimus prefatam ecclesiam, plenam et liberam habeant potestatem. Vt autem supradieta robur optineant firmitatis presentem litteram in euidens testimonium scribi iussimus et sigilli nostri munimine roborari cum testibus subnotatis, qui sunt: Dominus Werenhardus et Ilcinricus fratres de Schowenberch, dominus Viricus de Nouadomo, dominus Hoyerins de Klocot; dominus Zewis, dominus Witigo, Wocho, filii domini Budewoy de Krummenow; Heinricus et Wocho domini Witigonis filii de Krummenow; dominus Albertus de Porsow, dominus Benysius frater saus, dominus Heinrieus de Hyritz; dominus Benysius de llorach et fratres sui Johannes, Johan, Bohuzlaus; dominus Zwatemyrus miles, dominus Predota frater suus; dominus Benata purchgrauius et frater suus Viricus de Wisle; Ozlo et frater suus Bezpri; Kunas de Strizendorf et alli quam plures. Datum et actum in Rosenberch, Anno gratie domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto xiiu o Kalendas Aprilis.

Gut crhaltenes, ziemtieh grosses und rundes, ehemals an gelh-weisser Schäd mit der fünfblättrigen Rose. — † Sigilvm . Domini . Henriel . De . Rosenhere . Et . Viteoni.

## XXIII.

1277. 0. T. 0. A0. — Witigo von Krumau schenkt dem Stifte Hohenfurt einige Dörfer.

Evanescere solent more fluentis aque facta hominum, nisi scripture testimonio et voce testium fideliter roborentur. Iline est, quod ego Witigo dietus de Chrymenowe positus in extremis ob remedium anime mee et predecessorum meorum dedi et contuli potestativa manu liberali donatione ecclesie sancte Marie virginis in Altovado ct fratribus ibidem deo ingiter famulantibus possessiones meas videlicet villam Gywowiz et aliam Nolomich, que postea dicta est vulgariter \_ad piscatores", terciam quoque villam Xradowi, que nunc mutato nomine vocatur "curia Witigonis", iusto proprietatis titulo liberaliter et perpetuo possidendas. In cuius rei testimonium et irrevocabilem memoriam presentes litteras exinde conscriptas antedicte dedi ecclesie et fratribus memoratis sigilli mei et voce subscriptorum testium fideliter communitas. Sunt autem testes: Dominus Prebizlaus plebanus de Friedberch, dominus Christanus plebanus de Sancto Oswaldo, Gregorius, et alii plures. Datum et actum anno domini MoCCoLxxo septimo.

1. Diess Urkunde ist die kleinste unter den verhandenen. Die mit Linien versehene und mit den Worten Ezaudi und Nomen domini heterhrichene Röcksele hereist, dass das Pergament aus einem Buche genommen wurde. — Das nur wenig besehldigte Siegel in weissem Wachs hängt an blasen Zwirsschäden. — Ein Löwe mit einem Schilde, worst die fanfbistrige Rose. — † S. Vritigonis . . . Hrumavre. Vergl. V. Das kleine Gegensiegel zeigt geleisfalls einen Löwen.

2. Millauer p. 71, n. 11.

## XXIV.

1278. 24. Juni, Pribuitz. — Heinrich von Rosenberg bestätigt die Schenkung, welche sein Bruder Wittigo den Hohenfurter Cisterciensern mit den Dörfern Schönhub, Sonnberg, Rukendorf und Unter-Schlagl machte.

Heinrieus de Rosenberch vaiuersis Christi fidelibus presentibus et faturis hanc paginam cognituris notitiam geste rei. Cautum fuit a uiris prudentibus et prouisum, ut quod ipsi uolebant manere stabilius, litterarum suarum indiciis perhennarent. Sciant igitur presentes ac posteri, quod frater meus Witigo pie memorie positus in extremis fideliter mente pertractans, quia quicquit misericorditer pauperibus Christi maxime religiosam uitam docentibus inpenditur, auctorem suum adiuuare etoptatum ei premium in die retributionis apportare (sic), in remedium anime sue nec non progenitorum suorum pariter et successorum de bonis sibi a deo et a progenitoribus suis collatis de bona uoluntate mea domui sancte Marie in Hohenfyrt ordinis Cystercicusis quatuor villas, scilicet Pzizaho Synnberch Rykchendorf et minorem plagam Gerberti, liberaliter condonauit cum suis attinenciis siluis virgultis pratis pascuis cultis ct incultis viis et inujis et omnibus attinentiis suis, cum metis insarum villarum dudum distinctis pariter et expressis. Hanc donationem fratris mei et omnem donationem patris mei domini Wokkonis predicto cenobio factam et perpetuo possidendam cum omni iure sibi etiam tradito ego lleinricus de Rosenberch approbo et confirmo. Vt autem lice rata permaneant et nulla queant in posterum calumpnia perturbari presentem cartam conscribi feci et mei sigilli munimine roborari. Huius rei testes sunt : Dominus Hablo, Zwatimirus, Chreno, Wenadab milites, Viricus frater Wenade, Otto Wassho, Nycolaus, Petrus, Psedwor, Shcuko, Dominicus, Bozlaus Troianus\*), Shaztelaus fratres. et alii quam plures fide digni. Actum anno domini Mo CCo septuagesimo octauo indictione viº epacta xxvº. Datum in Pribuitz in die sancti Johannis baptiste.

- Etwas beschädigles, an Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. Sonst wie XXII.
  - 2. Millauer p. 73, n. 12.

# XXV.

1278. 13. Juli, Rosenberch. — Heinrich von Rosenberg schenkt dem Stifte zu Hohenfurt den Markt Ober-Haid und das Dorf Gerbetechlag und verpflichtet sich überdies zur Zahlung von jührlichen 10 Mark bis zur Vollendung des Klosters und von 5 Talenten auf immer.

Ne per obliuionem aut calumpniam facta hominum rationabilia et honestå processu temporis dispendium paciantur, prouida maiorum

<sup>\*)</sup> Ursprünglich stand "Tronanus".

auctoritas scripture ac testium decreuit remedium adhibere. Sciant igitur presentes ac posteri, quod ego Heinricus de Rosenberch ad expedicionem Austrie proficiscens mente sedula revolui, quia varius est euentus belli, nunc hunc nunc uero illum consumit gladius, venerabilium fratrum in Hohenfört orationi me committens, quos pro salute mea me habere congratulor intercessores, de bonis mihi a deo et a progenitoribus meis collatis forum in Merica et villam in Gerbrehtslag eum omnibus adtinenciis siluis nemoribus pratis paseuis agris cultis et incultis viis et inviis, duas partes decime predictarum possessionum seilicet eum duobus manipulis, in remedium anime mee nee non et progenitorum moorum domui sancte Marie in Hobenfört tradidi iure perpetuo possidenda, ita tamen si in ipsa expedicione de medio vite mee fuero euocatus. Hiis autem debitis me fateor obligatum: primo domino Benate purchravio triginta sex marcas, pro quibus sibi villanı in Atez obligani; item Jacobo Lednicerio duodecim marcas et viginti talenta, pro quibus sibi uillam in qua residet, obligaui; item Virico de Wischel septem fertones; item Alwico xx viginti (sic) talenta, pro quibus sibi uillam in Schillte obligaui; item Moisie sedecim talenta, pro quibus sibi uillam iu Chaltenbrunne obligaui: item Wernhardo Turdlingerio decem mareas et oeto talenta, pro quibus sibi uillam in Cyringe obligaui; item Virico Leduicerio tredecim talenta; item Virico iudiei seniori sex talenta; item cenobio sancte Marie virginis iu Hohenfirt quolibet anno decem marcas usque ad operis consummationem et quinque talenta absolute. Vt autem bee rata permaneant presentem cartam super ea conscripta sigilli mei iusti munimine roborari. Huius rei testes sunt: Dominus Benata purcrauius, dominus Andreas miles, dominns Rådgerus de Haichpaeh. Actum anno domini M° CC\* LXX. VIII\* indictione sexta. Datum in Rosenberch in die sancte Margarete virginis.

 Gut erhaltenes, an violet gelh-rother Seide hängendes Sieget. Sonst wie XXIL.

2. Miltauer p. 76, n. 13.

## XXVI.

1279. 0. T. Rosenberch. — Derselbe schenkt demselben die Kirche zu Rosenberg.

Bone rei datur consilium, ut presentis uite conferatur subsidium, vbi eterne remuneracionis premium exspectatur. Sciant igitur presentes ae posteri, quod ego Heinricus de Rosenberch preceptis diuinis et salutaribus informatus domui sancte Marie virginis in Hohenfurt, quam pater meus pie memorie dominus Wokko multa beniuoleucia cepit construere et fundare, ecclesiam in Rosenberch post mortem et obitum domini Jacobi plebani sacerdotis liberaliter omni iure, quo ipsam tenuit et possedit, tradidi perpetuo possidendam, vt fratres ibidem domino iugiter seruientes et pro salute mea atque progenitorum et successorum meorum fideles ad dominum intercessores non alicuius accessitatis occasio aut desides faciat, aut robur sancte conversacionis quod absit, infringat, quia plurimis indigent, qui indigencias plurimorum conantur fideliter releuare. Vt autem hec rata permaneant et nulla queant inposterum calumpnia perturbari, presentem cartam ipsis tradidi mei sigilli munimine roboratam cum testibus subnotatis, qui sunt: Dominus Andreas miles, Leupoldus, dominus Benata miles, Onseko ipsius frater, Nyeolaus, Virieus de Weischel et eius frater Bschorius, Troyanus suisque fratribus et alii quam plures. Actum anno domini Mº Cº Cº lxxº vmjº indictione sexta epaeta XXº quinta. Datum in Rosenberch.

Gut erholtenes an Pergamentstreifen hangendes Siegel wie in XXII.

# XXVII.

1279. O. T. Rosenberch. — Derseibe wiederholt die Schenkung der Rosenberger Kirche und fügt die Filialkirche zu Ober-Haid hinzu.

Bone rei datur consilium, ut presentis uite conferatur subsilium, vib eterne remunerationis premium exspectatur. Sciant igitur presentes ac posteri, quod ego Heinricus de Rosenberch preceptis diluisi et salutaribus informatus domui sanete Marie virginis in Hohenfurt, quam pater meus pie menorie dominus Wokto multa beniuolentia cepit construere et fundare, ecclesiam in Rosenberch um filia in Mericha cum tercia parte deciunarum et ius patronatus liberaliter onni iure tradidi perpetuo possidengham, itu tamen at habas et conuentus Jacobum saccerdotem nostrum capellanum dicbus vite sue non priuent suo iure, vt fratres ibidem domino iugiter seruientes et pro salute mea atque progeniorum et successorum meorum fideles ad dominum intercessores non allicuius necessitatis occasio aut desides faciat, aut robur sancte conuervasitonis quod absit, infriagat, quia plarimis indigent, qui noligentias plurimorum conantur fideliter releusre. Vt autem her rats permaneant et nulla queant in posterum edlumpnia perturbari, presentem eartan ipais tradidi mei sigilli munimine roboratum eum testiluus subnotatis, qui sunt: Dominus Andreas miles, Leupoldus, dominus Benata miles, Ouserlo ipaise frater, Nycolass, Viricus de Weischel et eius frater Besborius, Troyanus suisque fratriluus, et alii quam plures. Actum anno domini MCCC1xx villi, indictione septima epeata VI. Datum in Rosenberch-

1. Beschädigtes, en Pergementstreifen hangendes Siegel wie in XXII.

2. Millauer p. 79, n. 14.

## XXVIII.

1281. 20. August. Apud Urbem Voterom. — Papet Martin IV. nimmt das Hohenfurter Kloster in seinen und des heil, Petrus Schutz und bestätigt die Besitzungen desselben.

Martinus episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis abbati et conuentui monasterii de Altovado Cisterciensis ordinis Pragensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia deuotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consucuit, et ne prauorum hominum molestiis agitentur eos tamquam pia mater sue protectionis munimine confouere. Eapropter dilecti in domino filii uestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu personas uestras et monasterium, in quo diuino estis obseguio mancipati, cum omnibus bonis, que impresentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum iustis modis prestante domino poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem terras, possessiones, domos, vincas et alia bona uestra, sieut ea omnia iuste ac pacifice possidetis, uobis et per uos monasterio uestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostre protectionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoe altemptare presumpscrit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum apud Vrbemueterem xuj. Kl. Septembris. Pontificutus nostri anno primo.

Auf dem Umbug dieser wie der folgenden Urkunde: Jec. Roman., auf der Rückseite beider ober: † Egidius de Adrie †. — Die an gelbrother Selde hängende Bleibulle ist fast gänzlich verwittert.

#### XXIX.

1281. 20. August. Apud Urbem Veterem. — Derseibe bestätigt alle von seinen Vorgängern, von Königen, Firsten und anderen Personen dem Stifte Hohenfurt verwilliaten Freiheiten und Immunitäten.

Martinus episcopus seruus seruorum dei dilectis filiis abbati et conuentui monasterii de Altovado Cisterciensis ordinis Pragensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur. quod iustum est et honestum, tam uigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in domino filii ucstris iustis postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a predecessoribus nostris Romanis pontificibus siue per prinilegia seu alias indulgentias monasterio uestro et uobis concessas nec non libertates et exemptiones secularium exactionum a regibus et principibus ac aliis Christi fidelibus rationabiliter uobis indultas, sicut eas juste ac pacifice obtinetis, uobis et per uos eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere, uel ei ausu temerario contraire. Si quisautem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noucrit incursurum. Datum apud Vrbemueterem xiij. Kl. Septembris. Pontificatus nostri anno primo.

Vergl. XXVIII. Die an gelbrother Seide hangende Bleibulle halb verwittert.

## XXX.

1281. 12. November. Apud Rosenberch. — Heinrich von Rosenberg sehenkt dem Stifte Hohenfurt fünf Dörfer nebst einem Wald und tauscht von eben demselben gegen drei andere Dörfer das Dorf Sonnberg wieder ein.

In nomine sancte et individue triviluits patris et fili et spiritus sancti amen. Cum eorum que geruntur in tempore, obliuio solet memoriam resecure, necesse est, ea tam testium quam scripture manimine confirmari. Yade nouerint valuersi Christi fideles presentes ilteras visuri rel audituri, quod ego llencircos de Rosenberch de consensu et voluntate expressa vxoris mec Elyzabeth plurimorumque parentum meorum pro remedio, quod dominus Worko pie memorie

pater meus in decessu suo pro suo suorumque parentum salute animarum ecclesie gloriose perpetueque virginis dei genitricis Marie sue fundationi scilicet in Altovado ordinauit, fraterque meus Witigo in sua morte confirmando renouauit remedium, scilicet annuatim siliginis modiorum quatuor argenti marcarum decem, vencrabili domino Ade abbati totique conuentui ad edificationem dicte ecclesie de Altovado ordinis Cysterciensis ob reuerentiam sancte trinitatis et gloriose dei genitricis virginis Marie villas subscriptas pleno jure omniumque meorum posterorum liberorum ceterorumque beredum meorum omni contradictione postposita contuli beniuole in perpetuum permansuras. Ouare predictus dominus Adam abbas eiusque connentus pro remedio supradicto omnibusque dampnis ex ipsius subtractione remedii eidem ecclesie illatis patrem et fratrem mcum pie memorie, me et meos heredes per presentes litteras nunc et in posterum sub gratia mee conscientie liberos confirmant et solutos. Hec autem sunt ville: Nebersybuew et ea in quaresidebat Otthardus, item Hodennitz, Vzahratky, Oppach cum omnibus harum quinque villarum pertinentiis scilicet cum terris pratis herbis nemoribus et pascuis in bosco in montibus in plano in aguis in viis et semitis et omnibus aliis liberalitatibus et emunitatibus (sic) suis. Item siluam, que sita est inter Nebersyhuew et metas domini Bauwari, in superscriptarum villarum confirmans libertate. Item pro guadam villa, que vocatur Sunnberch. tres villas scilicet Stoiechingen, et ipsam in qua residebat Brazzlaus, et tertiam plagam domini Gerberti bone memorie, quam exstirpauit Jur. eisdem predicta confirmans libertate libere contuli et benigne. In cuius rei testimonium presentes litteras mei munimine sigilli dedi roboratas. Huius facti sunt testes: Dominus Wernhardus de Schaumberch, filii eius Henricus Wernbardus, et frater eius Henricus; dominus Hoierius de Lomniz et filius eius Zmielo: Wocko de Witigenau, Henricus et Wocko de Chrumnau, Viricus et Otto fratres de Nouadomo, Henricus de Hôritz, Zmielo de Zmielenberch, Wernbardus Pibro, dominus Jacobus plebanus in Rosenberch, dominus Vlricus plebanus in Predol, dominus Theodericus plebanus in Rosental, dominus Creno purchrauius de Pribenitz, dominus Benata purchrauins do Rosenberch, dominus Andreas, dominus Blasius milites mei. Leupoldus camerarius. Troianus procurator et fratres sui Tschaztolaus et Bozlaus; Alwich et frater suus Leutoldus de Vinchenhaim, Viriens de Weichselen et frater suus Psedborius, Watzlaus filius domini

Benate, Tsehenko et filius cius Duursal et fratres eias Radozt et Dominieus; Virieus de Eichorns et frater suus Jan, Rödolfus de Gusen et filius eius Virieus, Jacobus Ladennicer et frater eius; Viriens Chreno filius domini Chrenonis, Qual et frater suus Eberhardus filius diudieni, Sphoto judex, et cetteri quam plures. Datum et actum apiud Roseubereb anno domini M°CC°LXxyj\* in sequenti die beati Martiui eniseani.

1. Das ziemlich gut erhaltene Siegel, ehemals an violetgetbrother Seide hängend, wie in XXtt.

2. Mitlauer p. 82, n. 15.

#### XXXI.

1282. 1. September. Protiwins. — Die Brüder Leutold, Utrieh und Rueger, genannt Prueschinchen, sehenken dem Cistereienserstifte Hohenfurt einen Mannes in Einsiedl.

Quoniam deprecacio justi assidua et deuocio multum valent felixque memoria summum bonum: nos igitur Levtoldus Virieus et Ruegerus fratres dicti Prucschinchen venerabilis abbatis nec non tocius conuentus Altouadensis ecclesic Cysterciensis ordinis sancte deuocioni involui cupientes felicique memorie nos humiliter committentes notum esse volumus vaiuersis, quibus exhibitum fuerit presens scriptum, quod cidem ecclesie predicte in Altouado mansum situm in Nevzadling cum omnibus suis redditibus et vsibus pretaxatis, soluentibus annuatim videlicet VI metretis siliginis vno modio auene VI solidis denariorum Wiennensium siue porco talento etiam pro steura nee non aliis minutis seruiciis, a nobis ibidem super altare gloriosissime Marie virginis iuste et racionabiliter delegatum concedimus et donamus perpetuo possidendum. Vt autem hec donacio permaneat inconnulsa et rata omnimodis teneatur presentes sibi literas cum appensione nostri sigilli dedimus et munimine roboratas. Testibus etiam subnotatis: Domino Wernhardo de Schaumberch seniore nec non fratre eins domino Hainrico filiisque corum Hainrico scniore et Wernhardo juniore; domino Hainrico de Rosenberch, domino Johanne venerabile plebano in Netolicz, domino Vrso capellano nec non Rudolfo notario Prueschinchorum, et aliis quam pluribus fide dignis. Datum anno domini M°C°C°lxxxli. in Protiwins in die sancti Egidii confessoris.

Gut erhaltenes, thalergrosses, an Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissen Wachs. -- Vorderseite: Rundes Siegel; ein Itelm mit flügetartigem Schmuck. - † S. Vtrici Pryschinchi. - Rückseite; Dreicekiges Siegel ein durch einen Querbalken getheilter Schild. - S. Levtoldi, Pryeschin. 2. Millauer p. 86, n. 16.

## XXXII.

1284. 1. December. O. AO. - Smil von Gratzen bewilligt dem Stifte Hohenfurt in Stadt und District von Gratzen Mauthfreiheit für Wein , Getreide, Fische und andere Dinge.

Legum statuta volunt, ut omne, quod agatur insolidum per mortales, testibus idoneis atque fide dignis literarumque apicibus debeat lucidius perennari. Nos igitur Zmilo de Gretzen purchravius in Podebrad scire volumus universos praesentes literas inspecturos, quod ex dilectione, qua amplectimur fratres religiosos conventus in Altovado, porro divinae remunerationis praecipua ratione ipsis in omnibus transducendis suis, quibus ad corum claustrum potiri videantur, per civitatem nostram Gretzen largam facimus gratiam expura voluntate. sive in vino sive in nunona, vel in piscibus aut aliis ductilibus quibuscumque, ut eadem transducant per dictam nostram civitatem Gretzen et citra per nostros districtus absque teloneo sive mula libere, absque exactione necuniae aliqualis a nobis vel a nostris successivis haeredibus in perpetuum sub tranquillo. Ut autem huic ratihabitioni nullum dubietatis scrupulum valeat suboriri in posterum sive tempore successivo, praesentes ipsis conscribi fecimus in evidens testimonium et cautelam sigilli nostri charactere consignatas. testibus subnotatis qui aderant: Ambo nostri patrui videlicet d. Heinrieus de Rosenberch. D. Wocho de Witigenow. Noster consanguineus d. Wocko de Lobenstava. D. Albertus de Strobnitz, D. Bertholdus honorabilis decunus de codem Strobnitz. D. Henricus noster plebanus in Gretzen. D. Petrus noster miles in Petrinsdorf. Paulus noster procurator et alii quam plures. Acta sunt hace anno domini millesimo ducentesimo octogesimo quarto calendis Decembris.

1. Diese Urkunde ist im Original nicht mehr vorhanden, woht aber war sie es noch zu Millauer's Zeit, der das daran hangende Siegel also beschreibt: "Das Sigill ist ein hangendes, rund, von weissem Wachs. In der Mitte hat es einen dreieckigten Schild mit der bekannten Rose. Die Umsehrift ist: S. Zmilonia de Gretzen".

2. Millauer p. 88, n. 17.

## XXXIII.

J. und T. und AO. — Heinrich von Rosenberg und Albert von Payreschauschenken dem Abt und Convent zu Hohenfurt die Kirche in Strobnitz.

Cum eorum que geruntur in tempore, obliuio solet memoriam resecare, necesse est, ea tam testium quam scripture memoria confirmari. Vnde nouerint vniuersi Christi fideles presens scriptum visuri et audituri, quod nos H. de Rosenberg de consensu et voluntate vxoris mee Elyzabeth et Albertus de Borischoue de bona ac piavxoris mee Petronille filiique mei llogerii voluntate venerabili domino abbati totique conventui in Altovado pro nostra postrorumque antecessorum presencium futurorumque amicorum salute animarum ecclesiam in Strobeniz omni jure, quo a progenitoribus nostris possedimus " et a nobis ceteri possederunt, perpetuo tradidimus possidendam, vt nobis in Christo dilecti confratres nostri ibidem deo jugiter seruientes ex tali ac tanto elemosinarum beneficio plurimorum indigentias releuare atque ad dei seruicium pro viuorum et mortuorum salute feruentius et salubrius valeant frequentare. In cuius rei testimonium litteras presentes nostrorum munimine sigillorum contulimus roboratas. Huius facti testes sunt: Dominus Bertholdus plebanus eiusdem ecclesic. Dominus Conradus plebanus de Ragizz. Dominus Jacobus plebanus de Rosenberg, Andreas miles de Hossicz, Rodengerus de Haichenpach, Hainrieus de Altenburg.

Zwei gut erhaltens, na gells-grân-sehwrzer Seide hüngendes Siegel in weisem Wesh. — 20 Zemille groes. Ein Riefter beche zu Rosse, dessen der mit Rosse sherziet ist, hit in seiner Rechten ein Sehwert, in der Linken aber eisen Schlidmit der fünfaltitrigen sehns. Der Helm des Keiters haft feberachten Schmuck. — S. Heinrich Domini. De. Rosenberch. — 6) Rien; Sehlid mit einem Pfell. — † S. Mörtt. De. Stropati.

## XXXIV.

1286. 29. Juni. Hohenfurt. — Heinrich von Rosenberg und Albert von Payreschau wiederholen die Schenkung der Kirche in Strobnitz an das Stift Hohenfurt.

Tranquillitati domus dei studiose consulitur et prudenter, dum id quod in eirs commodum geritur et honorem, instrumentali fide per scripturam transmittitur noticie posterorum. Eapropter nosi leiaricus de Rosenberch et Albertus de Borschowe notum fieri cupimus valuerais tenore presentium audituris presentibus pariter et futuris,

quod prehabita deliberatione et maturo adhibito consilio pari voto et vnanimi consensu cum bona et perfecta voluntate vxorum nostrarum et predecessorum nostrorum ivs patronatus ecclesie in Strobniz, quod ex justo patrimonio et hereditaria successione ad nos pertincred inoscebatur, com omnibus dotibus decimis et aliis pertinentiis suis quesitis et inquirendis pleuo ivre, quemadmodum progenitores nostri per multa temporum curricula possederunt, dedimus et contulimus coadunatis et potestatiuis manibus liberali donatione ecclesie sancte Marie virginis in Altovado et fratribus ibidem deo jugiter famulantibus iusto proprietatis titulo quiete et liberaliter in perpetuum possidendum, vt ex tali ac tauto elemosinarum beneficio, dum dictis fratribus de bonis a deo nobis collatis providemus, ipsi divino cultui liberius mancipati pro salute viuorum et mortuorum feruentius ct salubrius valeant in conspectu domini ministrare. Ne igitur tam sollemonis et liberalis donatio aliqua beredum uel amicorum nostrorum valeat perturbari calumpnia, presentes litteras super eo conscriptas dicto dedimus monasterio in Altovado et fratribus memoratis sigillorum nostrorum et voce subscriptorum testium munimine roboratas, Sunt autem huius rei testes: Dominus Berhtoldus decanus de Strobniz, dominus Chunradus plebanus de Ragiz, dominus Jacobus plebanus de Rosenberch, Andreas de Hossitz, Rogerus de Haichenbach, Heinricus de Altenburch, Conasch de Strizendorf, Nedamir de Bachizawiz. Virious Bschedworius fratres dicti de Weihsel. Schenco et filius sons Dwursrad de Metliz, Wazlays filius Benate, et alii plures, Datum et actum in Altovado anno domini M°CColxxx, sexto in festo apostolorum Petri et Pauli,

 a) Siegel Heinrich's von Rosenberg wie in XXXIII., etwas beschädigt und ehemals an grünrother Seide hängend.
 b) Das gut erhaltene Siegel des Albert von Stropnits, ehemals an grünen Seidenfüden hängend. Vergl. XXXIII.

 Millauer p. 90, n. 18. — Trøjer a. a. O. p. 367, beide mit der falsehen Jahreszahl 1287.

## XXXV.

1290. 20. März, Prag. — Bischof Tobias von Prag bestätigt die vorhergehende Schenkung.

In nomine domini amen. Nos Thobias dei gratia Pragensis episcopus omnibus in perpetuum. Cum a nobis petitur, quod iustum est, tam vigor iuris quam ordo postulat racionis, ut id ad exaudicionia gratiam fauorabiliter admittamus; pie namque et iuste postulacio

roluntatis effectu debet prosequente compleri, vi et deuccionis sinceritas laudabiliter enitescat et vtilitas postulata vires indubitanter assumat. Eapropter notum esse volumus valuersis tam presentibus quam futuris, quod nos ad preces et deuotam instanciam nobilium virorum domini Henrici dicti de Rosmberch et domini Alberti dicti de Stropnicz donucionem legittimam perfectam iuris patronatus ecclesiarum in Rosmberk et in Stropnicz, in quibus ipsi ius plenum patronatus obtinebant, per eosdem nobiles rite et racionabiliter factam honorabilibus viris domino Ottoni abbati et conuentui acmonasterio insorum in Altovado ordinis Cysterciensis nostre dyocesis, pictatis intuitu et pro suorum remedio peccatorum ex causa saluberrima et honesta auctoritate qua fungimur, ex certa sciencia confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, ita ut prefatarum ecclesiarum ius patronatus cum omnibus suis pertinenciis ad predictos dominum abbatem et conuentum ac mouasterium ipsorum iam predictum et successorcs eorundem in perpetuum inuiolabiliter debeat pertinere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirmacionis paginam infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem contrarium attemptare presumpserit, indignacionem omnipotentis dei et beatorum Viti Weucezlai atque Adalberti martirum ac aliorum sanctorum omnium se nouerit incursurum. In cuius rei testimonium istud scriptum fieri et sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Prage anno domini Mo CCo LXXXX viii. Kalendas Aprilis, pontificatus uero nostri anno duodecimo, indiccionis tercie.

Die gut erhaltenen Siegel dieser und der falgenden Urkunde ind völlig gleiche Sie ind ziemlich gross, an gelägener Seide befreiligt und in weissen Wuchs abgedrackt. — Der Bischof in seinem Omate, stebend, segnend. — § S. Tublic. Dei. Greich, Pregensis, Egirecqi. — Das Alrien Gegensiegel teigt der Greich St. Wenceslain mit darauf bezöglicher Umschrift Eine zweite Umschrift bauteit + S. Serentoren.

## XXXVI.

1290. 20. Märl, Prag. — Derselbe bestätigt die Schenkung, welche Albert von Strobnitt dem Stifte Hohenfurt mit dem Dorfe Payreschau und dem Patronatsrechte über die dortige Kirche machte.

In nomine domini amen. Nos Thobias dei gratia Pragensis episcopua omnibus in perpetuum. Incumbit nobis ex debito pontificalis nostri officii, ut iusta potencium desideriis audienciam cum efficacia prebeamus, persertiin cum eorum votu et puritias adiunat et iuris explorati veritas non relinquit. Eapropter notum esse volumus vniuersis tenorem presencium inspecturis, quod nos ad preces et deuotam instanciam nobilis viri domini Alberti dicti de Stropnicz donacionem legittimam et perfectam ville diete Borsow cum iure patronatus ecclesie site in villa cadem, quam ipse honorabilibus viris domino Ottoni abbati et conuentui ac monasterio ipsorum in Altovado ordinis Cysterciensis nostre dvocesis cum omnibus pertinenciis et iuribus ad eaudem villam et ecclesiam pertinentibus pietatis intuitu de assensu nostro fecisse dignoscitur ex causa saluberrima et honesta auctoritate qua fungimur, confirmamus ex certa sciencia atque vera et presentis scripti patrocinio communimus, ita ut prefata villa dicta Borsow cum iure patronatus ecclesie iam predicte cum omnibus suis pertinenciis agris pascuis pratis aguis piscacionibus et iuribus omnibus ad predictos dominum abbatem et conuentum ac monasterium ipsorum predictum et successores corundem in perpetuum inviolabiliter debeat pertinere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre confirmacionis paginam infringere aut ei ausu temerario contraire. Si quis autem contrarium attemptare presumpserit indignacionem omnipotentia dei et beatorum Viti Wenceslai atque Adalberti martirum ac aliorum sanctorum omnium se nouerit incursurum. In cuius rei testimonium istud scriptum fieri et sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum Prage anno domini M°CC°LXXXX°xut. Kalendas Aprilis, poutificatus nostri anno duodecimo, indictionis tercie.

Vergl. XXXV.

## XXXVII.

1290. 23. Marz, Prag. - König Wenzel II. bestätigt dieselbe' Schenkung.

Nos Wencezlaus dei gratia rex Boemie et marchio Morauie ad uniuersorum perpetuma peruenire cupinus noticiam, quod libenter sessensum regium ad illa porrigiuns, que tam ad laudem superni regis sucque matris Marie gloriose uirginis fuut, quam etiam ad illorum sustentationem, qui momentaneis huius mundi spretis secularibus illecebris renunciantes sub iugo dei uitam monasticam elegerunt. Accedente itaque ad nostram presentiam Alberto de Strubnitz cum cenerabili Ottone abbate de Altovado, quod uulgariter Houurt nuacupatur, et a nobis hunditter exposcente, vt cum bona sua in Borsow, que asserit ad cum hereditarie perlinere, cum omnibus pertinentiis et iuribus ecurundem oggis siluis campis pratis paculis piscationibus

aquis et aquarum decursibus venationibus montibus et vallibus et ecclesia vna în ipsis bonis locata cum iure patronatus eiusdem et aliis quibuslibet ad ipsa bona spectantibus monasterio in Altouado, quod uulgariter Houurt nuncupatur, fratrum ordinis Cisterciensis tytulo testamenti et nomine donationis ad bonorem beate Marie virginis et pro remedio anime sue legauerit donauerit atque dederit perpetuo ab ipso monasterio et eiusdem monasterii fratribus possidenda, eorumdem bonorum usufructum sibi tantummodo per uite sue tempora reservando, nostrum assensum et consensum de benignitate regaliad eandem legationem et donationem apponere dignaremur. Nos qui respectu celestis premii ad buiusmodi petitiones facilius iuclinamur, ad prefatam legationem et donationem nostrum excerta nostra scientia consensum porrigimus et assensum ipsum de plenitudine potestatis nostre perpetuo confirmantes, inhibentes quoque, ut nullus dictos monasterium et fratres in prelibatis bonis impedire uel molestare contra iusticiam audeat uel presumat. În cuius rei testimonium et robur perpetuo ualiturum presens instrumentum nostri consensus et confirmationis fieri et nostrorum sigillorum munimine jussimus roborari. Datum Prage per manus magistri Petri regni nostri prothonotarii. Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo xº Kal. Aprilis. Indictions terris

1. Die nähere Beschreibung des an grünrother Seide hängenden zerbrochenen Siegels in XXXVIII.

2. Millauer p. 93, n. 19.

#### XXXVIII.

1290. 15. November, Prag. — Derseibe bestätigt das Stift Hohenfurt in Besitze der Hörliter Güter, welche es von Wiligo, dem Bruder des verurtheilten Zawil von Falkenstein, für Bod Mark Silbers angekauft hatte.

Wencezlaus dei gratia rex Boennie et marchio Moraule omnibus noticiam subscriptorum. Etsi celsitudinis nostre clara munificentia et nunifica claritudo clementie sue desteram porrigetuniucrisis, illis tamen libentius sue promotionis paudit sinus, qui uiuentes deo mundo morinutu in terri et moraite secul O Ciristo uiuere in eelestibus uita seculari postposita elaborant; nam protalibus retributor omnium bonorum deus solum constituit se mercedem. Quamobrem presentibus et postoris notum feri udumus uninierais, quod ad honorem beats Marie virginis glo-

riose ac ad petitionem Ottonis venerabilis abbatis monasterii in Altovado bona in Horzitz cum molendinis aquis et aquarum decursibus piscationibus agris cultis et incultis pratis montibus vallibus rubetis nemoribus venationibus et aliis iuribus et pertinentiis bonorum eorundem, que quondam Zawissius dictus de Falkenstava anud Henricum de Cassowohora emerat legitime, licet ad nostram potestatem eadem bona et alia bona prefati Zawissii et suorum fratrum propter excessus ipsorum dictante regni nostri iudicio et iusticia absolute fuerint deuoluta, tamen de benignitate regia dictorum bonorum uenditionem per Witigonem fratrem antedieti Zawissii prelibato abbati et suo monasterio in Altouado, quod gulgariter Houurt nuncupatur, pro quingentis marcis puri argenti faetam gratiosius admittentes et ratam babentes dicto monasterio, ut perpetuo eadem bona cum prediclis pertinentiis suis libere possideat et habcat, autoritate regia confirmamus. Ad majorem etiam cautelam senedicto monasterio de possessione dietorum bonorum faciendam Henricus de Cassowohora prenominatus pro se et suis heredibus ac amicis omni actioni et iuri suo, si qua uel si quod in predictis bonis in Horzitz sibi adhuc competeret uel competere uidelur, sponte ac uoluntate renunciauit in nostra presentia constitutus. In cuius rei testimonium et robur perpetuo ualiturum presens scriptum fieri et nostrorum sigillorum munimine iussimus roborari. Datum Prage per manus magistri Petri regni nostri prothonotarii. Anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo, xvijo Kalendas Decembris, indictione quarta.

1. Grosses, zwar estzwei gebroehene öbrigena aber gut erhaltenes, neglebred granes Sciedinfiche hispendes Siegel in weinem Macha. - Vordereit Ohas Kraesität der König outdem Throneund hill inder Rechte ein Schwerte. Ohas Kraesität der König outdem Throneund hill inder Rechte ein Schwerten Löwen befindet. — † Wenceslans. Secunders. Dei. Graein. Oltakri: Rechte Quodann. Filias. Demins. E. Erse. Regis. Boemie. Ricksheite: Dherherpragender Reiter, in der Rechten eine Lauss mit Fahne, worauf ein Lowe, haltend der die inka Abach she einen Shalli, worauf ein Aler, gewarfes, jede Helm mit ficherartigen Schmach. — † Wenceslars. Secradys. Dei. Grs. Olakari. Regis. Quodann. Filias. Heres. Marchiostrix. Morati. . .

2. Millauer p. 101, n. 22.

#### XXXIX.

1290. 16. November, Prag. — Bischof Tobias von Prag pfarrt auf Bitten des Ables von Hohenfurt die Payreschauer Pfarrkinder nach Steinkirchen ein.

Nos Thobias dei gratia Pragensis episcopus notum esse volumus omnibus presentes litteras inspecturis, quod nos viilitatibus monasterii de Altovado ordinis Cisterciensis nostre dyocesis intendere cupientes plebem, que ad ecclesiam de Borsow spectabat, in qua predictum monasterii un pros ue commodo grandiamo) edificare proponit, ad ipsius monasterii abbatis instanciam ecclesie parrochiali in Wiest pleno iure subicimus presencium per tenorem, volentes ut eadem plebs apud predictam parrochiam de Wiest recipere debeat quelibet ecclesiastica sacramenta ac plebano, qui ad presens est vel fuerti in futurum, tamquma suo vero patori in quibuslitet uiribus parrochialibus tencantur sine refirengacione qualibet respondere. In cuius rei testimonium presens seriptum ficri et sigilli nostri muniamie fecimus communiri. Datum Prage anno domini M° CCº kxxxº xxv. Kalendas Decembris, pontificatus vero noștri anno duodecimo, indictionis tercis.

 Das beschädigte, an gelbgrünrother Seide hängende Siegel wie in XXXV.

2. Mittauer p. 96, n. 20.

# XL.

1290. O. T. und AO. — Die Br\u00e4der W\u00fcigo und Wok von Krumau schenken zu ihrem und ihres Bruders, Zawi\u00e3 von Falkenstein, Seelenheile dem Stifte zu Hohenfurt die D\u00fcrfer Ulrichsschlag, Klein-Drasen und Hohenschlag.

Orm per negligeneiam hymanam et diaturaitatem temporis multa tuminum facta ebiliuone torpeseant, saniorum cossilio sanceitum est, ut ca que racionabiliter faint, litterarum memorie commendentur et ad poateros transantiantur. Scient igitur presente ae poateri, quod ego Witigo et frater mess Woko filii domini Wudwoii pie memorie de Chrumenav, dam adlue in plens rerum nostrarum disponendarum poetaatte essemus constituti, accessa siesiderio eternarum temporalia cupientes pro celestibus commutare, domui sancte Marie semperque regirgis in Altovado, quod vuigarier Hohendrut nancepatur, ordinis

<sup>\*)</sup> Soll heissen "grangiam".

Cystercieusis fundacioni nostre et amicorum nostrorum tres villas nostras nobis hereditarie attinentes, scilicet Vireichschlag et minus Drasen et in Hohenslag, cum omnibus attinenciis et iuribus earundem pratis agris cultis et incultis pascuis viis et inviis nemoribus virgultis montibus et vallibus aquis piscacionibus venacionibus cum terminis distinctis liberaliter ac sine contradictione cuiuslibet in remissionem nostrorum peccaminum et aliorum propinguorum nostrorum et ob remedium anime dilecte fratris nostri Zawisii et ad restauracionem remedii predicti fratris nostri quod per neglienciam in toto nondum fuerat persolutum, tradidimus iure perpetuo possidendas. Et prenotate domus abbas easdem villas redigat ad usus ecclesie sue, prout sibi et fratribus ibidem deo famulantibus nouerit melius expedire. Vt autem hec rata permaneant et nulla queaut in posterum calumpnia perturbari, presentem cartam antedictis fratribus iu Hohenfurt devm pro nobis exorantibus tradidimus sigillatam cum Iostimonio patrui nostri Hainrici de Rosenberch etaliorum proborum virorum, videlicet Thsenconis, Andree militum, Wisconis, Virici, Thsedworii fratrum de Weihseln. Qualonis de Sheztay, et aliorum plurimorum quorum propter abreulacionem nomina sunt obmissa. Datum anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo.

1. Schönes, ziemlich grousen und gut erhaltenes Siegei in weissem Wachn. Dasselbe hing einmat wahrzeheinlich an Seidenfüden. — Einen dreigen Schild mit der fünfbilttigen Rose deckt ein Helm mit einer Rose, aus darer jedem Bistte ein Arrenkraußhnüches Gewächs entspringt zur Zierde. — † S. Wi. . genis. De. Chrumas.

2. Millauer p. 98, n. 2t.

# XLI.

1291. 0. T. Rosenberch. — Smit von Gratsen scheukt dem Stifte die Kirche in Deutsch-Reichenau und nebstdem den dritten Theil der Zehnten von den Deutschreichenauer Pfarrdörfern.

Diuino atestante eloquio didici, quia quiequid misericorditer ac respectu pietatis inpenditur, et auctorem suum adiunare et in dieremuneracionis opiatum el premium adportare (sic). Sciant ligitur presentes ac posteri, quod ego Zmielo de Graetzen dininis inspiracionibus informatus occlesiam meam in Reychemáv, cuius collacio et ius patronatus iure hereditario ad me spectat, tradidi domui heate Marie virginis in Hohenfirt ordinis Cystercienais cum tercia parte muium decimarum cunetarum villarum, que ad prefatam dinoscentur

ecclesiam pertincre, jure perpetuo possidendam in meorum peccaminum remissionem et ob remedium propinquorum meorum, qui de hoc seculo migrauerunt, sperans per hec et alia beneficia. quibus deum honorare desidero in seruis suis, quandoque aput dominum omnium bonorum retributorem miscricordism inuenire. Hoc etiam uolui memorie commendandum, quod eiusdem ecclesie plebanus nomine Paeblo, cui eandem contuli, propter deum eam possideat ad dies suos; post mortem uero predicti sacerdotis antedicte ecclesie collacio spectat ad abbatem et conuentum in Hohenfirt pleno iure. Vt autem hec rata permaneant et nulla queant in posterum calumpnia perturbari, presentem cartam predictis fratribus tradidi meo sigillo et dilecti cognati mei domini Hainrici de Rosenberch sigilli munimine roboratam. Huius rei testes sunt: Dominus Hainricus cognatus meus de Rosenberch, dominus Hainricus et dominus Wocho fratres dicti de Chrymbenaw, dominus Albertus de Strobnitz, dominus Benisius de Horach, dominus Shenko de Dydlieb, Dŵrsata de Cypping, Watzlaus purcravius de Rosenberch, Albero et Bydilaus fratres de Horach, et alii quam plures. Actum anno in Rosenberch anno domini Mº CCº nonagesimo primo.

a) Die beiden, an Pergamentarteifen hängenden Siegel sind gut erhalten.

a) Ziemlich gross nach in weissem Wechs abgedreckt. — Ein Schlid mit der f\( \text{Rafh\)}\) tättigen Ross. — † S. Zmilonis. De, Gretten (eder Gretten(text)). § Dies zwirtei Siegel ist klein und is grünser Wechs gedreckt. — Spuren eines Schlien die Schmeckt dem Bentilet in sehr erkennbar ist, mit einem Helm darüber, dessen Schmeckt dem Bentildte innes sehrentebwingenden Mannes bestellt. — Schmeckt in dem Bentildte innes sehrentebwingenden Mannes bestellt. — Schmeckt dem Bentildte innes sehrentebwingenden Mannes bestellt. — Schmeckt dem Bentildte innes sehrentebwingende die Grennen Gestalt icher ander deher überschen, dass dasselbeschonne heiner Lüssern Gestalt icher ander Zeit und eines Jette den Siegel eine debented a spieren Zeit und eines Jette eine den Mannes an diese Urkunde gebängt werden konnte, Vermuthungen auszusprechen.

2. Millauer p. 103, n. 23. - Trajer s. a. O. p. 290.

## XLII.

1291. O. T. und AO. -- Dominik von Passauerschlag schenkt dem Cistercienserstifte zu Hohenfurt zwei Theile des Zehnten von seinen Gätern in Passern.

Ab humana citius elabuntur memoria, que nec scripto nec uoce testium eternantur. Sciant igitur presentes ac posteri, quod ego Dominicus de rebus divinitus mihi collatis seminare cupio in terris, vnde manipulos colligam letanter in celis. Inspiratione igitur domini informatus duas partes decime de omnibus bonis meis in Pazzawersiga tradidi domui baete Marie virginis in Hohenfirt ordinis Cystereciensis in perpetuum possidendas in uita mea pariter et post mortem, ad quoscumque ipas homa in posterum peruenerint, possidenda in meorum peccamium remissionem. Vi autem hee rata peramaente nulla queant in posterum calumpnia perturbari, presentem carlam fratribus in prefata domo deo iugiter familantibus tradidi sigillo nobilis domini mei de Rosenberch cum appositione sigillimei munimiae roboratam. Actum anna domini MCCe nonzereim primo.

1. Zwei an Pergamentstreiften h\u00e4ngende Siegel in weissen Weche. 0) Das gut erhaltene Reitersiegel Heinrich's von Rosenberg, dessen n\u00e4hren Beschreibung in XXXIII. \u00e4\u00e3\u00e4n kleinen Siegel des Dominik ist aur mehr der obere illekt Seitentheil vorhanden. Man sieht auf demselben den \u00dcberrest einer S-\u00dfornigen Zeichnung und von der Umschrift zur mehr! \u00e47.

2. Millauer p. 107, n. 24.

## XLIII.

1292. 13. Janner. O. AO. — Hedwig von Schaumberg, Wittee nach Wok von Rosenberg, tritt thre Rechte auf die Etrobnitter Kirche dem Hohenfurter Kloster ab.

Ego Hedwigis diets de Shaunherch quondam relicta pie memorie donnin Wokonis de Rosenherch iam deduneti presentibus et futuris per presentes litteras cupio pro testimonio innotesci, quod ecclesiam meam in Strobinitz, cuius ius patronatus pro medietate cum aliis banis attinenciis (cic), que a predieteto superadicto mo mario domino Wokone marasleo regni Bohemie accepi pro spossilius (sic) fui mitrimonio copulata, fratribus fundicionis mee, claustri quod Altusvadus dicitur, Cysterciensis ordinis įpasm salam ecclesiam tradidi cum omni iure meo, quatenus abbates natedicti monataterii įpasm ecclesiam perpetuo cum suis fratribus spossideant ac conferant, prout įpsis uidebitur expedire. In cuius rei testimonium presens scriptum sigilli mei testimonium (sic). Datum anno domini M°CC\* nonsgesimo secundo in die octaua epyphanie domini nostri Josu Christii.

- Kleines, beschädigtes, an einem Pergamentstreisen hängendes Siegal in weissem Wachs. — Zwei in einander versehlungene Hände und baiderseits ein Pfau. — † Hed...oietsa, D'. Schowenbk'.
  - 2. Mittauer p. 109, n. 25.

## XLIV.

1292. Il. Juni, Salzburg. — Die Bischöfe Friedrich von Chiemsee und Heinrich von Lavant verleihen dem Kloster zu Hohenfurt einige Indulgenzen.

Fridericus et Hainricus dei gratia Chiemensis et Lauentinensis ecclesiarum episcopi vuiuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore, Cupientes Christi fideles quibusdam muneribus illectiuis indulgentiis scilicet et remissionibus ad pietatis et deuocionis opera inuitare, vt exinde reddantur diuine gratie apciores, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad monasterium sancte Marie virorum religiosorum ordinis Cysterciensis in Altovado Pragensis dyocesis in quatuor festiultatibus gloriose virginis Marie et in anniuersario dedicacionis ipsius deuocionis causa peruenerint, ac ad structuram ciusdem, quod propter operis celebritatem qua inchoalum est, non valet sine aminiculo Christi sidelium comode consumari, manum porrexerint adjutricem, vterque nostrum quadraginta dies injuncte sibi peniteutie misericorditer in domino relaxamus, dummodo illud de dvocesani processerit voluntate. Datum Salzburge anno domini millesimo CCmo nonagesimo secundo III. Idus Junii.

Zwei gut erhaltene, an Pergamentstreisen hängende Siegel in weissem Wachs. — Auf dem einen wie dem andern sicht man einen Bischof auf einem Stuhle sitzen, die Rechte zum Segenspenden erhoben. — † S. Friderici, Dei. Gra. . . . Eecle, Laventin.

# XLV.

1292. 3. Juli, Prag. — König Wenzel II. gibt dem Stifte Hohenfurt für die Dörfer Strodenitz, Malschitz und Z\u00e4bor acht andere D\u00f6rfer, worunter Stri\u00e4titz nebst der dasigen Kirche, und einen Theil des Waldes bei Dobschitz.

Nos Wenecziaus dei gratin ext Boemie dux Craeouie et Sandomerie marchique Morauie harun serie notum esse uolumus tam presentibus quam futuris, quod felicis memorie dominus Otakarus Illustris rex Boemie karissimus pater noster villam forensem dietum Zdradonicz circa ciuitatem nostram Budivoyz neenon Plawen Malshicz et Zahorsi ad monasterium in Altovado Cistercienais ordinis perinantes secepti, quarum tres videlieut Zdradonicz Malschicz et Zaborsi diete sciutati adunxii, pro quilus quatuor villis dietus pater noster villas dietas Nentix Bellek Craschan et Tupes quodam Zustumiri militis de Nemcicz in commutacionem prefato monasterio assignauit. Cumque per heredes dicti militis, quod eedem ville videlicet Nemchicz Bellela Craschan et Tupes ad eos racionabiliter pertinerent. nobis facta fuerit plena fides, eas restituendas duximus heredibus memoratis. Volentes itaque monasterium ipsum indempne super commutatione predicta seruare, villam predictam Plawen prefato monasterio restituimus et pro dictis tribus villis Zdradonicz Malshicz et Zaborsi villas nostras dictas Strishicz cum ecclesia in ea sita Rorach Zaborsi Badiczi Holaschawicz Shemil Dubshicz Lupanawicz et partem silue Chraski usque ad metas inter bona monasterii Sancte Corone ac Henrici de Rosemberch et Johannis de Monte Michaelis, cum profis pascuis agris cultis et incultis aquis et aquarum desursibus piscationibus et uenationibus ac iuribus omnibus racionibus et pertinenciis villarum ipsarum dicto monasterio de Altovado in cummutacionem damus tradimus et etiam assignamus, per abbatem et conuentum ipsius monasterii de Altovado commutationis titulo in perpetuum possidendas. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et sigillorum nostrorum munimine iussimus communiri. Datum Prage per manus magistri Petri prothonotarii nostri Pragensis Wratislauiensis et Wissegradensis ecclesiarum canonici. Anno dominimillesimo ducentesimo nonagesimo secundo Vº Nonas Julii. Indictionis quinte.

Beschädigtes Siegel wie in XXXVIII.
 Millauer p. 110, n. 26.

## XLVI.

1292. O. T. Rom. — Mehrere Erzbischöfe und Bischöfe verteihen der Kirche der heil. Jungfrau Maria zu Hohenfurt einige Indulgenzen.

Universis Christi fidelibus presentes litteras înspecturis, Rogerius Seuerinenis et Johannes Mokicensis dei gratia arciepiscopi, Cyprianus Vouenis Jacobus Acernenis Saluus Racanatenis Daniel Laquedonienis Perronus Larinenis Jacobus Treuentinus Guillemus Culensis Monaus Croenis Berradus Fulginas eadem gratia espicopi salutem in domino sempiternam. Vite perhennis gloria, qua mira beniguitas conditoris omnium beatam coronat aciem ciulum supernorum, a redemptis pretio sanguinis fusi de pretiose corpore redemptoris meritorum debet acquiri virtute, inter que illud esse pregrande dinoscitur, quod ubique miaetas altismis ad precipue in sanctorum celesiis collaudetur. Cupientes igitur vt ecclesia sancte Marie virginis France Albel, 188 XUM.

religiosorum virorum ordinis Cysterciensis in Altovado Pragensis dvocesis congruis honoribus frequentetur, et cunctis Christi fidelibus jugiter veneretur, que quidem ecclesia magis sumptuose construitur, nec illi ecclesie ad hoe proprie suppetant facultates, per quod illud laudabile opus ad bonorem Marie sic inceptum possit laudabiliter consumari, voiuersitatem vestram monemus rogamus et in domino exhortamur, quatenus in remissionem vestrorum peccaminum de bonis vobis a deo collatis pias elemosinas et grata caritatis subsidia ad fabricam ipsius ecclesie erogetis. Nos de omnipotentis dei misericordia et heatorum Petri et Pauli apostolorum eius auc toritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad fabricam predicte ecclesie manus adiutrices porrexerint, aut qui ad ipsam ecclesiam in festis videlicet nativitatis domini resurrectionis ascentionis et pentecostes in quatuor festiuitatibus gloriose virginis Marie Michaelis archangeli Johannis baptiste et ewangeliste Petri et Pauli atque aliorum apostolorum Laurentii martyris Martini et Nycholai confessoria Marie Magdalene Katerine Margarite Cecylie virginum in die omnium sanctorum in die dedicationis vel in anniuersariis eiusdem diei ac singulis sextis feriis per circulum tocius anni causa deuotionis accesserint, aut in extremis laborantes quicquam facultatum suarum legauerint ecclesie prelibate, singuli singulas dierum quadragenas de injunctis sibi penitentiis, dummodo consensus dyocesani ad id accesserit, misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium presens scriptum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum. Datum Rome. Anno domini millesimo CCo nonagesimo secundo pontificatus domini Nycholai pape quarti anno quinto.

Eilf mehroder minder grutenlaten, an rothusidenen Fiden Magende Siegel in erthem Wash. - » op and d.) Sitzender segnender Bischel ... opgerin Del. Gra. A. hiepi.S. Severin. E.—S. Johis, Arcipi.S. Seel. Mreine.— op the der between Billin Maria Billi, in der nateren, in an des Naise lingender Bischoft; rechts sins hersdische Lilie, linke sin gehörster Thierkopf. — S. Giprian ... Gra. Ver. Ke. (Ecl. 1) Bill. — der a) pf. pl. U Stehender segnender Bischoft ... S. Fris. Daniels, Dier. — d. » pf. pb. U Stehender segnender Bischoft ... S. Fris. Daniels, Dier. Leptone. Bp. — S. Gilli. Det ... A Callen Epi. — S. Fris. Daniels, Dier. Leptone. Bp. — S. Gill. Det ... A Callen Epi. — S. Fris. Daniels, Dier. Leptone. Bp. — S. Gill. Det ... A Callen Epi. — and Indicaretis ais Ambettorichen Epi. — pr. a beitender Billehoft ... Sit. 11. ... Fris. Jan. ... Epis. ... ... nesis. — b) In der oberen Bille Maria Hill and briderecit C und (), in der unteren ein stehender segnender Bischoft und beiderseit ist Stehm. — S. Perro. Larinen. ... p. ... ... ) Stehender

segnender Bischof, über dessen Haupte ein ihn segnender Engel schweht. -

## XLVII.

1292. 0. T. Rom. — Mehrere Bischöfe verleihen der Kirche des heil. Nikolaus in Rosenberg einige Indulgenzen.

Universis Christi fidelibus, ad quos littere presentes peruenerint, Johannes dei gratia archiepiscopus Mucicensis, Cyprianus Vouensis Perronus Larinensis frater Daniel Laquedoniensis Jacobus Treuentinus Guuilbelmus Callensis et Romanus Crohensis eadem gracia episcopi, salutem in domino sempiternam. - Uite perhennis gloria, qua mira benignitas conditoris omnium beatam coronat aciem ciuium supernorum, a redemptis precio sanguinis fusi de precioso corpore redemptoris meritorum debet adquiri uirtute, inter que illud esse pregrande dinoscitur, quod ubique maiestas altissimi set precipue in sanctorum ecclesiis collaudetur. — Cupientes ut ecclesia parochialis sancti Nicholai confessoris in Rosenberh Pragensis diocesis congruis honoribus frequentetur et a cunctis Christi fidelibus iugiter ueneretur, omnibus uere penitentibus et confessis, qui ad ipsam ecclesiam in festis subscriptis, videlicet in nativitate domini resurreccionis ascensionis et pentecostes in quatuor festiuitatibus beate et gloriose semper virginis Marie sancti Michaelis archangeli beatorum Johannis baptiste et euangeliste sanctorum Petri et Pauli beati Nicholai pontificis Marie Magdalene Margerete Katerine virginum et aliorum patronorum diete ecclesie in die dedicacionis uel in anniuersario eiusdem diei et per octauas festiuitatum predictarum causa deuocionis accesserint, aut qui ad fabricam luminaria ornamenta seu ad alia necessaria ipsius ecclesie manus adiutrices porrexerint aut in extremis laborantes quicquam facultatum suarum legauerint ecclesie prelibate, singuli singulis singulas dierum quadragenas de iniunctis sibi penitenciis, dummodo consensus diocesani ad id accesserit, misericorditer in domino relaxamus. - In cuius rei testimonium presens scriptum sigillorum nostrorum munimine duximus roborandum. Datum Rome anno domini MoCCo nonagesimo secundo sede anostolica vacante.

Seehs an rothen Seiden fäden hängende und sehr stark beschädigte Siegel in rothem Wachs. — a) b) c) d) f) g) siehe in XLVI, c) feldt ganz.

## XLVIII.

1293. 25. Februar. Rosenberch. — Heinrich von Rosenberg gibt seinem Diener, Ulrich, genannt Gunner, als Belohnung für dessen treue Dienste das Dorf Waldan zu Eigen.

Cum res gesta mandatur litteria, vniuersa calumpnie materia preuenitar. Nos igitur llenricus dominus de Rosenberch notum faci-imus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos fideli famulo nostro Virico dicto Giusner atendentes ipsius obsequi ifidelitatem vii-jan nostram in Waldawe cum omnibus ad candem iuste pertinentibus videlicet agris campis pratis atque siluis, iure hereditario contuitas possiedendam. In cuius collacionis testimonium et robur validissum (sic) presentem litteram fecimus nostri sigilli munimine roborari testibus subnotatis: primo domino Wenzeslo parchrauio in Roseaberch, Wolfrado de Gusen, Zenco de Zipin, Dworata filio ipsius, Virico de Weichsel, Pribislao Lednicer, Ortlius Seubelperger, Prisiager, Dilmar de Nomze, Virico de Sestatuw, Valwano, Petro, Otone, Troiano, Zastawoio, et aliis quam pluribus fide dienis.

Actum et datum in Rosenberch anno domini M°CC° Lxxxxiy° V° Kalendas Marcii.

Das gut erhaltene Reitersiegel Herrn Heinrich's von Rosenberg an violet gelbrother Seide hangend. Vergl. XXXIII.

# XLIX.

1293. 22. April. Prag. — Bischof Tobias von Prag verleiht der Kirche der sel. Jungfrau zu Hohenfurt einige Indulgenzen und bekr
üftigt solche andere derselben Kirche von mehreren Erzbisch
öfen und Bisch
öfen verliehene.

Thobias dei gratia Pragenais episcopus vaiuersis Christi fidelibas per Pragenaen ciuitatem et dyocesim constitutis salutem in domino sempiternam. Inter opera caritatis elemosina est, que opperit multitudinem peccatorum et diuinam offensam mitigat, dat gratism in presenti et addicti gloriam in futuro. Sperantes igitur nos ad quecunque pietatis opera beniuolos et faciles inneairi, vaiuersitatem restram requirimus et hortamur in romissionem vobis vestrorum nichilominus peccaminum iniungentes, quatenus ad opus ecelesie sancte Marie virginis gloriose monasterii de Altovado, quod construitur et construi debet opere sumptusos nec ad ipsum consumandum proprie suppetunt facultates, de bonis a deo collatis vobis vestras pias elemosinas et alia grata caritatis subsidia taliter errogare curetis, vt per hec et alia bona, que domino inspirante feceritis, ad eterne possitis felicitatis gaudia peruenire. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et sanctorum eius meritis et intercessionibus confidentes omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad predictum opus manum porrexerint adiutricem xlª dies criminalium et annum peccatorum venialium misericorditer relaxamus, peccata insuper oblita vota fracta, si ad ea redieritis, offensas patrum et matrum sine injeccione manuum violenta ac juramenta, que fiunt animi leuitate, vobis nichilominus in ipsius dei misericordia condonantes; preterea indulgencias venerabilium in Christo patrum Fridrici Clvemensis (sic) Heinrici Lauentinensis Rogerii\*) Seuerinensis Johannis Mokycensis Cypriani Vouensis Jacobi Acernensis Salui Patanac(e)nsis (sic) Danielis Laquedoniensis Perroni Larniensis Jacobi Tregentini Guillelmi Callensis Romani Croensis Berchardi Fulginas dei gratia archiepiscoporum et episcoporum eidem monasterio collatas ratas ac gratas liabentes auctoritate qua fungimur, confirmamus presentibus in perpetuum valituris. Datum Prage anno domini MoCCo lxxxxo tercio x. Kalendas Magi \*\*). Pontificatus nostri anno xvo. indiccionis sexte

Gut erhaltenes, an gelbroth seidenen Fäden hängendes Singel, dessen nähere Beschreibung bei XXXV. Doch fehlt hier das Gegensiegel.

# L.

1293. 15. Juni. Prag. — Bischof Theodorich von Olmütz verleiht dem Kloster der Cistercienser zu Hohenfurt Indulgenzen.



<sup>\*)</sup> Ursprünglich "Rogerius".

<sup>\*\*)</sup> Ursprünglich "Megii".

transitoriis mercaturi. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et dilectissime matris eius confisi patrocinio omnibus vere penitentibus et confessi, qui ad predictum monasterium maus porreaerint adiutrices, et qui ad ipsum monasterium causa deuocionis accesserint, suorum peccatorum veniam petituri, xl dies de iniuqeta penitentis misericorditer in domino relaxamus, presentibus perpetue valituris. — Datum in Praga anno domini MeCCo nonagesimo tercio in die sancti Viti.

Gut erhaltenes, an Pergamentstreifen hängendes Sieget in weissem Wachs.

— Bischof stehend segnend. — Theoderievs. Dei. Grs. Eps. Olomveen.

## LI.

1293. 15, Juni. Prag. — Die Bischöfe Heinrich von Merseburg und Bernard von Meissen ertheilen gleichfalls der Kirche der sel. Jungfrau Maria zu Hohenfurt einige Indulgenzen.

Heynricus Mersburgensis Bernardus Mysnensis dei gratia ecclesiarum episcopi vniuersis, ad quos presens scriptum pervenerit, salutem in domino. - Cum ex sacri pontificatus officio diuina dispensatione nobis credito teneamur ad pietatis opera et ad honorem debitum deo et sacris edibus inpendendum Christi fideles indulgenciis et remissionibus invitare, yt exinde reddantur ad promerendum dininam gratiam apciores omnibus vere penitentibus et confessis. qui monasterium in Altovado Cysterciensis ordinis Pragensis dyocesis in quatuor festiuitatibus gloriose virginis Marie in festo natiuitatis domini resurrectionis atque penthecostes et per singulas octavas corundem festorum causa deuocionis in spiritu humilitatis accesserint, aut qui ad fabricam luminaria ornamenta vel alia necessaria iam dicti monasterii manus in karitate porrexerint adiutrices . dc omnipotentis dei misericordia quadraginta dies de iniunctis sibi penitentiis, dummodo consensus dyocesani ipsius loci ad id accesserit, misericorditer relaxamus, presentibus perpetue velituris. - Datum Prage anno domini Mº CCo nonagesimo tercio in die beati Viti martyris. Pontificatus Mersburgensis episcopi anno xje, Mysnensis vero episcopi anno primo.

Das Siegel Bernard's von Meinsen fehlt. Das andere ist etwes hesehädigt, an Pergamentstreifen hängend in weissem Wachs. — Ein Bischof auf einem Stuhle sitzend. — † S. H. nrici. Dei. Gra. Me. . . . vrgn. Eetesie. Epi. Se.

## LH.

1293. 12. Juli Zobislaus. — Heinrich von Rosenberg und Smil von Gratzen legen als Schiedsrichter den zwischen dem Stifte Hohenfurt und den Schwen des Heinrich von Kosowahora wegen der Hörliter Güter entstandenen Streit mülleh bei.

Legum statuta swadent et necessarium est, vt acta hominum que aguntur, ne obligio sit solita ea recesare a memoria, debeant vdoneorum virorum testibus nec non litterarum apicibus solidari. Nos igitur Heinricus de Rosenberch et Zmilo de Gretzen ad vniuersorum noticiam presenti scripto tam presentium quam futurorum in ueri deposicione testimonii cupimus peruenire, quod reuerendus dominus Otto abbas de Hohenfurt pariter et totus conuentus fratrum eiusdem monasterii emerunt vaiuersa bona in Horzitz cum omnibus ad hec pertinenciis pratis rubetis cultis et incultis apud viros nobiles dominum Zawissium et dominum Witigonem fratres de Laedenitz empcionis more racionabili ac consueto, que quondam viri nobilis domini Heinrici de Cozzowahora fuerunt ex ipsius uoluntate gratuita omnimodo et consensu, qui eciam coram magnificencia illustri regis Boemie Wenzeslav nunc regnantis pro se atque pueris suis ipsa bona estuantibus desideriis animoque discretiuo affectuosius resignauit dicto domino abbati atque conuentui fratrum dicti monasterii, prout prinilegia dicti regis incliti lucidius protestantur. Porro auctor sceleris, perswasor fraudis, leo rugiens, milleartifex seminator zizanie, suum lolium seminauit, ita ut ipsius pueri dicti domini Heinrici de Cozzowabora ipsum dominum abbatem bonis inpeterent pro eisdem. Ad decidendam autem cuiuslibet materiam scandali seu omnis omnino inconuenientem incongruamque causam litigii dictorum puerorum medullitus abolendam ab utraque parte scilicet a domino abbate a dictis pueris peremptorie in arbitros eligebamur. Huic honeri tanquam illi, qui virtutem colimus, vicium profligamus, nostros humeros submittentes pactibus interclusis, si prefatus dominus abbas nostro arbitrio non obediret, quod foret in quingentis marcis argentis nobis arbitris obligatus, et si uice uersa prenominati pueri ausu temerario seu moti maliuolencia qualicumque nostro arbitrio in aliquo contrairent, quod similiter nobis arbitris quingentas marcas

argenti persoluerent quolibet dubii sine scrupulo. Hujus autem persolucionis totidem marcarum videlicet quingentarum dominus Bernhardus de Bernhartitz ex parte dictorum puerorum uersus nos est in solidum perpetuus fideiussor. Decreuimus autem arbitrando quamuis immerito, quod uiri religiosi licet de jure dare nichil tenerentur. quod quiuquaginta marcas argenti sepefatis pueris erogarent, vt ammodo iidem pueri eundem dominum abbatem et suos confratres non inneterent infestando pro eisdem bonis in Horzitz temporibus affuturis, sed pacifice ea jure hereditario libere ac perpetuo contradiccione possiderent qualibet procul mota. Hec uero efficaciter iuxta uoluntatis nostre arbitrium impleuerunt, dietas quinquaginta marcas argenti persoluentes pueris ex integro prelibatis. Huiusmodi autem arbitrium efficax factum est in presencia virorum nobilium domini Zezame de Landesteyn, domini Wochonis de Witigenow ac domini Hogeri de Lompnitz atque firmissime stabilitum. Vt autem hec manifesta confirmacio illibata et inconfracta perpetuo tempore conseruetur sepefato domino abbati ac conuentui fratrum in Hohenfurt presentes litteras conscribi fecimus in euidens testimonium et cautelam sigillorum nostrorum necnon sigillorum virorum nobilium, in quorum presencia factum est arbitrium superius prenotatum, caractere insignitas testibus subnotatis qui sunt: Dominus Stenhanus de Priesnitz, dominus Nedamirus de Lobanitz, dominus Ontscho de Nemschitz, dominus Liupoldus de Vgetz milites domini Heinrici de Rosenberch, Witscho de Zedlo, Albertus et Budyloius fratres dicti de Horach, dominus Hron et dominus Dytmarus fratres de Zbinitz milites domini Zmilonis de Gretzen, dominus Ztata de Vdin miles domini Hogeri de Lompnitz, dominus Luteborius de Zletowitz, et alii quam plures viri racionabiles ac discreti. Acta sunt hec in Zobizlaus anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo tercio, quarto Ydus Julii.

a). Fönd an Pergamentstrefen hängende Siegel in weissen Washa." —
a). Kleines dreierigen Stegel mit einer fündführtreine Rest. — S. D. Weeconin. D. Witgnor. — b) Sehr hleines dreierliges Siegel mit einer gleichen Rose. — † S. Zamloni. De. Greenen. — c) Das Ruttersiegel Heinrich: s von Rosenberg, sicher beschäftigt, eineh ber XXXIII. 2) Munde Siegel mit einem dreierliges Schild, worard eine fünfblätterige Rose. — † Sigilfum Hogeri. De. Losmitz. c) Sehr kleines undes Siegel. — Ein Hehm, worard eine Rose, von der nur mehr drei Blitter eineblich sieden dieser drei Blitter erzebent betweiser der fünfblätterig Rose. — † S. Seereich. Ze. D. Liddatig.

2. Millauer p. 113, n. 27.

1300. 25. December. 0. A0. — Smil von Gratzen verkauft deme Abt und Convent des Klosters zu Hohenfurt das Dorf Gerleithen in der Strowinitz um 200 Pfund Wiener Pfenninge.

In dem nomen der heligen driualtichait amen. Swaz man ewich wil machen durch der zeit vostet und der leut absterbunge, muez man den, di noh vns chunftich sint, die worhait also vurgebn mit der shrift, daz dehain vngeslicht oder vnrecht muge geshaden der rehtichait. Dar vmhe ich der gehaizen pin Zmiel von dem Gretzen tuen allen den chund, di nu sind oder chunftich sind, daz ich vm mein durft verchauft hon mein dorf Gerleithen, daz do haizet in der Strowinitz, vm zwai hundert phunt Wienner phenige dem erwern aht vnd seiner samnunge des chlosters datz dem Hohenfurt vuer rehtez aigen ewichleichen ze besitzen mit allem nutz, iz sei acher wis waid holtz wazzer mul vishrei oder geiait vnd swi iz gehaizen mach, des dasselb aigen reht hot, also daz ich mir und meinen chinden dehain reht vns bebalden. Dar vher hon ich gelobt, ob an demselben aigen dehain chrieg wer oder wurd, den schol ich in ledign on ir shaden vad meht ich des nicht getuen, so shuln sie habn ze widerwet mein dorf datz Reihnaw ze rehten aigen, als ich in day yor genant dorf in der Strobinitz verchauft het. Vnd swaz rehtes an demselben dorf ist vershrihen, daz shol der vorgenant abt vnd sein samenuge an Reihenawe reht habn. Vnd swaz daz aigen tevrr ist den zwair hundert phunt, daz wil ich sein mein selgeret hintz dem Hohenfurt. Vber denselben chauf, daz der stet sei. gib ich in disen brief zv ainer hanfest verinsiglten mit meins vetern insigl hern Hainreihs von Rosenberch, vnd mit meinem insigl vnd mit meins bruder insigl hern Witign. Ditz ist geshen, du ergangen worn von Christes geburde tausent iar vud drev hundert iar in den veirtagen ze weinahten.

Zwei an Pergamentstreifen hängende, etwas beschädigte Siegel in weissem Wachs. Die nähere Beschreibung des Siegels Smil's von Gratzen siehe bei Lli und des Siegels Heinrich's von Rosenberg bei XXXIII. Das Siegel des Witigo ist verloren gegangen.

## LIV.

1300. 0. T. Rom. — Mehrere Erzbischöfe und Bischöfe verleihen der Kirche des heil. Nikolaus in Rosenberg Indulgemen.

Universius Christi fidelibus presentes litteras inspecturis nos Basilius Irosolimitanus (?) Raynucius Calaritanus Adenulphus Consanus gratia dei archiepiscopi, Nicolaus Tortibulensis Jacobus Calcedoniensis Manfredus Sancti Marci Nicolaus Neocastronsis Antonius Chenadiensis Rogerius Esculanus Landulphus Ferentinatus eadem gratia episcopi, salutem in domino sempiternam. - Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de clementissima ipsius maiestate benignitate sperancium tune pio fauore precipue prosequitur, cum deuota eorum humilitatis sanctorum meritis in precibus adiuuatur. Cupientes igitur vt ecclesia sancti Nycolai episcopi in Rosenberch Pragensis dvocesis congruis honoribus a Christi fidelibus iugiter frequentetur, et frequentantes pro temporali labore perpetue quietis munere gratulentur, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad dictam ecclesiam in subscriptis festiuitatibus seu diebus, videlicet ipsius sancti Nicolai episcopi natiuitatis circumcisionis epyphanie resurrectionis ascensionis et pentecostes in quatuor festiuitatibus beate Marie virginis Petri et Pauli et aljorum apostolorum Michahelis archangeli Jehannis baptiste commemoratione omnium sanctorum et omnium Christi fidelium auimarum Laurencii Georii martyrum Nicolai Martini confessorum Katerine Margarete virginum ac in dedicatione insius ecclesie et per octauas ipsarum festiuitatum octauas habencium accesserint annuatim, aut qui ad fabricam eiusdem ecclesie luminaria ornamenta seu alia necessaria manus porrexerint adiutrices, aut qui in bona sui corporis sanitate siue in extremis laborantes quicquam suarum legauerint facultatum. vel qui presbyterum dicte ecclesie sacra communione et vactione infirmos visitantem accesserit et reperenter associauerit, et cimiterium ibidem dominica oratione et angelica salutatione frequentauerit deuote, nos omnipotentis dei misericordia ac perpetue virginis Marie beatorum Petri et Pauli apostolorum omniumque sanctorum auctoritate confisi singuli nostrum singulas quadraginta dierum indulgentias de injunctis sibi penitenciis misericorditer in domino relaxamus, dummodo dyocesani voluntas ad id accesserit et consensus.

In cuius rei testimonium presentes litteras nostrorum sigillorum, necimus appensione munit. — Datum Rome anno domini M.CCC, pontificatus domini Bonifacii pape octuui anno sexto. (Folgt unu die Bestätigung durch den Bischof Johann von Prag., ddo. 6. Jänner 1303. Siehe Nr. IVII.)

Zehn meist sehr sirch keshtätigte, an blus gelbweissen Zwiraffaden hängende Siegel in rothen Washen. — a) In golischer Cupelle eine Siegender Bliebele, radessen Häupten rechts ein sechastrabliger Stern. b) In einer eben auchben Cupelle ein Bienbof sitzedan das ogsende, ober ihm Maria Hilt, rechts und linka aber je eine Lille. c) Ein Bienbof im Ornate. Dieses Siegel hat ein Gegenniegel, dessen Zeichnung ingend eine Bilmen verstellt. Bie Chamebrift ist uniesan, dar) c) Junka Stehender segennder Bienbof. g Mehrere geblische Capellon, in deren unterstersgennd einhersterleitstel den Bienbof. d) Ein regenere Bienbof. ga dessen segnender Bienbof. ga dessen segnen segnen segnen segn

## LV.

1302. 15. Juli. Sacuka. — König Wenzel III. verleiht dem Kloster zu Hohenfurt das Patronaterecht an der Kirche in Wesely.

Nos Wencelaus dei gratis Boemie et Polonie rex notum facimus vniuersis tam presentibus quam futuris, quod nos ex specialis deuocionis et dilectionis affectu, quem ad ordinem Cisterciensem gerimus, monasterium de Allovado eiusdem ordinis beneficis (aic) aduagere graciis cupicintes, ins partonatus ecclesie in Wessel dicto monasterio damus et conferimus per idem monasterium et abbatem ac conuentum ibidem retinendum perpetuo et babendum. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et signilis maiestatis nostre iussimus communiri. Datum in Saczka per maous venerabilis Petri Basiliensis episcopi Wissegradensis prepositi, regnique Boemie ancellarii principis nostri dilecti. Anno domini millesimo trecentesimo secundo Id. Julii, quinta decima indictione. Anno regnorum nostrorum Boemie sexto, Polonic urevo secundo.

1. Guterhaltenes grosses, an robbgröner Seide hängendes Siegel in weissen Wachs-Vorderseite: Der König in vollem Schmucke auf einem Throne sitzend, rechts und links von diesem Schille mit einem einfachen Aller. — † Wenesaltan. Seerndrs. Del. Gracin. Beemis. Et. Polonie. Rer. Rickseite: Ein gewuppnater Reiter; und dan Lanzenfalhein dezeibeh der doppelt gesehwänte Löwe, auf dem

Schilde aber ein Adler; dieselben Zeichan auch auf den Schilden, welche an der sternenbesäten Decke des Pferdes angebracht sind. — † Wenceslavs. Serendvs. Dei, Gracia. Boemie. Et. Polonie. Rez.

2. Millauer in den Schriften der k. böhm. Akademia VI. B. 1819. — Trajer a. a. O. p. 138.

#### LVI.

1302. 25, Juli. 0. A0. — Smil von Gratzen verkauft dem Abte Otto von Hohenfurt und dessen Samnung seinen halben Antheil am Markte Strobnitz und das Dorf Gerleithen für 422 Pfund alter Wiener Pfenninge.

Ich der gehaizzen pin Zmiel von dem Gretzen, tven allen den chynt, di ny sint oder chymflich sind, ynd disen brief lesent oder borent lesen, daz der erber apt Ot von Hohenfvort und sein samnunge dyrch mein pet vnd meines vetern hern Hainreiches von Rosenberch daz aigen den halben marchet mein tail datze Strobinitz und auch daz dorf Garleith (?) in der Strobinitz und swaz da zwischen ist oder da zve gehoret, myl wazzer accher waid wis holtz oder swie iz gehaizzen mag, das han ich in reht vnd redleichen verchauffet ymme vierbyndert phynt ynd zwai ynd zwaintzich phynt alter Wienner phenninge ze rehtem aigen. Daz selh ir aigen durch ir beschaidenhait mir wellent wider geben, oder ob ich niht pin meinen chinden vmme die selben vierhvndert phynt vnd zwai vnd zwainzich phynt; ob ich oder ob ich niht pin, meinev chint in wider gehen daz selbe gvet zwischen hinne vnd sand Mertleins tach der ny nahest chymflich ist, ynd tyent mier oder meinen chinden daz ze liebe, ob wier Wienner phenninge nibt haben, daz si von mier oder meinen chinden nement ein march grozzer Prager phennige vnd immer vier vnd sehzich an der zahl wor zwai phynt Wienner, vntze daz si des gretes, daz ich von in han enphangen, alles zwischen dem vor genanten tage gewert werden. Dennoch tvent si mier oder meinen chinden die genad, ob wier in ir gvet geben, daz si zins and zehent, swaz si ny vntz auf sand Merteins tach nement, mit samt dem aigen mier oder meinen chinden wellent wider gehen. Gegen der heschaidenhait han ich oder ob ich niht pin meinev chint in gelobet, ob ich oder meinev chint daz vor genant gvet, daz von mier enphangen ist, dem vor genanten apt vnd seiner samnvuge zwischen ny vnd des oft gesprochen sand Merteins tach garleichen niht gehen, so verzeich ich Zmiel mich vnd meinev chint des selben aigens ymme daz oft genant guet, daz ich von in han enphangen

also daz delain vberschatzunge da vber vuerbas erge, nr das si is an alle ansprache ze rehten sigen ledichleichen besitzen schvien ebichleichen. Dar vber gib ich in diesen brief versigelten mit meines vetern insigel hern Hainreiches von Rosenberch vnd meinem insigel von dienies broders hern Wilfigen von Eundestain. Ditz ist genchen, do ergangen waren von Christes gebrerde tavsent jur vnd drev brudert jar vnd da nach im suderen jar an sand Jacobs tzge.

Zwei beschädigte, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wacht. a) Klein; ein Schild mit einer Rose, klen ein Helm deckt, dassen Schmuck inzwei Rosen besteht. — . . . Henriei. De . . . . . bere. è) Das Siegel Smil's von Gratzen wie in Lll. c) Das Siegel Wiligo's von Landstein fehlt.

# LVII.

1303. 6. Jänner. 0. A0. — Bischof Johann von Prag bestätigt die im Jahre 1390 von mehreren Erzbischöfen und Bischöfen der Rosenberger Pfarrkirche verliehenen Indulgenzen.

Nos vero Johannes dei gratia Pragensis episcopus loci dyocesaous has indulgencias ratas et gratas habentes auctoritate, qua fungimur, confirmamus. J' dies auctoritatis nostre unacetentes indulgenciis eisdem testimonio buius seripti. Sub anno domini millesimo CCC 113 vruji Edus Januarii pontificatus nostri anno secundo.

# LVIII.

Vergl. LIV.

1305. 13. Juni. Bohenfurt. — Bischof Rudger von Botzen verleiht der Hokenfurter Stiftskirche einige Indulgenzen.

Nos frater Rudgerus dei gratin eeclesie Boznais (nic) episcopus ordinis Cysterciensis vaiuersis sancte matris ecclesie filisi,
ad quos presentes peruenerint salutem in eo, qui est vera salus
omnium bestorum. — Cupientes quasilibei fidei katholice prosecutores
ad pietatis opera et deuotrum orationum studia indolgenciis ac peccatorum remissionibus sollercius inuitare, omnibus vere penitentibus
confessis et constritis, qui ad monasterium beade et gloriose virginis
Marie in Altorado ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis, in natiuttate domini in eppthania in pasekaln ascensione domini in pentecoste et in omnibus festis sanctissime dei gentriciis Marie et omnium
apostolorum et in die sancti Johannis baptiste et omnium sanctorum
et in dedicacionis anniuerasirio et in oclasia omnium predictorum

festorum, gratia deuotarum precum humiliter confluxerint, seu ad edificacionem prefati monasterii manum porresteriat adutricem, de omnipotentis dei misericordia et beatorum apostolorum Betri et Pauli auctoritate conflai quadragiata dies criminalium et centum venialium de quolibet quatoro altarium, que manu propria domino adiuuante consecrazimus, de iniuncta sibi penitencia in Christo misericorditer relazamus. — Datum in Altovado anno domini M° CCC° Ve.in octana pentecostes; presentibus in perpetumu infalibiliter valituris.

Kleines, gut erheltenes, an Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Ein Bischof stehend segnend. — † S. Rugerus. Dei. Grein. Eps. Boznensis (?).

# LIX.

1310. 0. T. und A0. — Bischof Hermann, Stellvertreter des Bischofs Joha nn von Prag, verleiht gleichfalls derselben Kirche einige Indulgenzen.

Frater Hermannus miseracione diuina episcopus Prisirinensis plenas vices gerens domini Jo. episcopi Pragensis per totam suam dvocesim, vniuersis in Christo fidelibus presentem litteram inspecturis salutem in omnium saluatore. - Loca sanctorum et maxime religiosorum, ubi salus animarum viget et consolacio peccatorum, pia deuocione a Christi fidelibus sunt ueneranda, vt dum dei honoramus amicos, ipsi nos amabilea deo reddant et illorum nobis quodamodo uendicantes patrocinium, quod merita nostra non obtinent, eorum mereamur intercessionibus obtinere. Cupientes igitur, vt monasterium beate virginis Marie in Altovado deuotorum in Christo religiosorum ordinis Cisterciensis congruis honoribus ac deuotis oracionibus frequentetur et ut premia celestis gratie populus fidelis et credulus obtineat, et ex hoc sibi prebeatur larga remissio peccatorum, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad ecclesiam siue monasterium beate virginis Marie in Altovado dominorum religiosorum ordinis Cisterciensis causa deuocionis accesserint, in omnibus festiuitatibus Christi et festiuitatibus beate virginis Marie necnon et in festiuitatibus omnium apostolorum et in die patroni et omnium patronorum eiusdem ecclesie et in dedicacione eius et per octavas eiusdem dedicacionis confisi, de misericordia dei omnipotentis et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate, domini Jo. episcopi Pragensis, cujus vices gerimus, et auctoritate noatra lxxxª dies de iniuncta penitencia indulgencie in domino misericorditer relaxamus. In cuius rei testimonium presens scriptum fieri et sigilli nostri munimine fecimus

roborari. — Datum anno domini M° CCC° X° Pontificatus nostri anno primo.

Gut erhaltenes, an Pergamentatreisen hängendes Siegal in weissem Wachs.

-- Ein segnender Bischof. -- † Fr. Hermanys. Dei. Gr. . Prisirine sis Eps.

## LX.

1311. 4. Mal. Wien. — Herrog Pricárich von Österreich ertheilt dem Abte und Convente des Stiftes Hohenfurt die Erlaubniss, für 60 Mark Silber Wiener Gewichtes sich Weinberge in Österreich anzukaufen.

Nos Fridericus dei gratia dux Austrie et Styrie dominus Cariole Marchie ac Portasnosonia de Tuiscrescum noticiam volumus peruenire, quod nos honorabilibus et in Christo religiosis viris abbati, et conuentui monasterii de Altovado circa metas Bohemie situati et conuentui monasterii de Altovado circa metas Bohemie situati gratia tenore presentium induigemus, vt pro subsidio eiusdem ecanobii netrais Austrie, protu sibi oportunum fuerir, pro sexaginta marcis argenti Wiennensis ponderis vineas aut vineta ad jus et proprietatem dicti monasterii perpetuo redditura ibber valento comparae, statuto nostro, quo cauetur, no seculares clerici religioseve persone possessiones et predia buiusmodi sio nostra Reneio comparae presumant, aliquatemus non obstante. In ouis rel testimonium sigillum nostrum presentibus set appensum. Datum Wienne anno domini millesimo trecentessimo valecino un y Nonsa Maii.

Sowohl die Urkunde als auch das daran hängende Siegel sind beschädigt. — Reitersiegel. — † Frideriera . Dei . . . . D . . . . Avstrie. Styrie. D . . . . Carniole. Marchie. 7. Portra Naonis. Comes. D. Habspurch. 7. Kyburch. 7. Lantgravie. Alsatie.

# LXI.

1315. 15. Mai. Pruibenien. — Der Oberstkämmerer von Böhmen, Petervon Rosenberg, schenkt für den Fall seines Todes dem Stifte zu Hohenfurt das Dorf Eibenstein nebst drei anderen in der Nachbarschaft dieses gelegenen Dörfern.

Nos Petrus de Rosenberch summus regni Boemie camerarius notum facinus vatuerais tam presentibus quan futuris quod nos intendentes remediis animarum predecessorum nostrorum et parentum rtilinas et salubrius nobis exhistentibus prouidere, sani mente et corpore de mattror consilio et hona voluntate nostras villas Eybenstein cum tribus villis adiacentibus, que ad nos rite et rationabiliter post obitum aue nostre felicis recordacionis domine Hedwigis

senioris de Schawmberch hereditarie sunt devolute, monasterio nostro in Altovado cum omnibus juribus vtilitatibus et pertinenciis vaiuerais libere delegamus volentes, quatenus easdem villas nostras post obitum nostrum dietum elaustrum Altiuadense possidest in perpetum perifice et quiete. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri iussimus et sigilli nostri appensione communiri. Datum in Pzribenicz anno domini millesimo CCC° xv\*, quinta feria in ebdomada penthecostes.

Gut erhaltenes, an Pergamentstreisen hangendes kleines Siegel in weissem Waehs. — Ein Helm mit zwei Rosen geziert. — † S. Petri. De. Rosenb'e.

#### LXII.

1316. 16. Janner. Eystet. — Bischof Philipp von Eichstädt verleiht der Stiftskirche zu Hohenfurt einige Indulgenzen.

Frater Philippus dei gratia episcopus ecclesie Eystetensis vuiuersis Christi fidelibus, ad quos pervenerit presens scriptum, salutem in eo, qui est omnium vera salus. - Cupientes Christi fideles quibusdam muneribus illectivis indulgenciis scilicet et peccatorum remissionibus ad pietatis et mise ricordie opera invitare, vt exinde reddantur divine gracie apciores, omnibus vere penitentibus et confessis, qui ad cenobium in Altovado ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis in honore gloriosissime dei genitricis et semper virginis Marie constructum, in festo nativitatis domini in epiphania in festo pasce in ascensione domini in festo pentecostes in quatuor festiuitatibus sancte Marie in die dedicacionis sancti Johannis baptiste omnium sanctorum omnium apostolorum prima dominica in aduentu domini et dominica in palmis, causa deuoconis (sic) accesserint, aut qui eidem cenobio aliquid ad luminaria ecclesie siue ad alia monasterii necessaria de bonis suis dederint sev in morte legauerint. confisi de omnipotentis dei misericordia quadraginta dies iniuncte eis penitencie, dummodo dyocesani consensus ad id accesserit, misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium nostrum sigillum duximus presentibus apponendum. - Datum Evstet anno domini millesimo trecentesimo sexto decimo in die sancti Marcelli pape et martyris.

Beschädigtes Wachssieget an einem Pergamentstreisen hängend. — Ein auf seinem Stuhle sitsender, Segen spendender Bischof. — . rater. D. . . . . . Philippus Eystelensis.

#### LXIII.

1317. 27. Februar. Netolics. — Wernher, Racko und Pribiko von Witéjitz einerseite und der Abt Theoderich von Goldenkron und dessen Convent andererseits gleichen sich über ihren Streit wegen des Dorfes Frauenthal gütlich aus.

Nos Wernherus Racko et Pribycus de Wityeuycz notum facimus tam presentibus quam futuris vniuersis per presentes, quod nos animaduertentes, quod cum ea, que cultum divini nominis et diuini amplificacionem seruicii respexerint, non impedimus, conueniant, sed potius expedimus; nam bonorum operum gloriosus erit fructus. De communi et vnanimi nostro consensu villam dictam Freudtal, super qua villa inter nos et venerabiles fratres dominos Theodericum abbatem et conuentum fratrum ordinis Cystercyensis monasterii dicte Sancte Corone controuersia seu discordia pro tempore durauit, que amicabiliter extitit iam vnita, cum omnibus juribus vtilitatibus libertatibus et pertinenciis suis vaiuersis dicto monasterio jure hereditario resignauimus, in perpetuum possidendam transferentes in ipsos dominos seu monasterium, vt in ipso monasterio memoria patris nostri recolende memorie et aliorum nostrorum predecessorum habeatur, omne jus et omnem potestatem, quod vel quam in villa habuimus vel habere potuimus eadem. Et vt pauperes ville predicte per nostram protectionem a pressuris molestiis, que hominibus monasteriorum per varios infliguntur, valeant subleuari et se stabilire ac melius locare necnon agros possint dilatare, memoratam villam et locum silue dictum Strobole iuxta Aureum Riwum. in quo loco uitlam vel quot nobis visum fuerit, locabimus, cum omnibus juribus ytilitatibus et pertinenciis eorundem prefati domini abbas et conventus, velut in ipsorum litteris est expressum super hoc nobis datis, contulerunt de nouo nobis teuere vsque ad cuncta tempora nostra nostrarum trium tantummodo personarum. Postquam autem nos omnes tres persone de huius vite luce domino vocante transierimus, prenotate ville qualibet contradiccione nostrorum posterorum procul mota ad monasterium dictum cum omnibus eorundem pertinenciis prius declaratis libere reuertentur. Nos eciam, vt discordia que est contagio perniciosa virtutum, per quam multiplicia emergere consuerunt dispendii nocumenta, inter possessiones monasterii iam notati et possessiones nostras in Wityeiuicz spectantes deinceps conquiescat, ipsas metas distinguimus seu presentibus limitamus. Prima est lapis Wzlprz, a quo lapide vsque Elehnyzdo (?) ab inde directe

Fontes. Abthig, IL. Bd. XXIII.

juxta majores Lazyscz ad viam in Nebabow, et per illam viam directe vaque ad Dobewie (?) extendent. In cuius rei resignacionis et resumpcionis et metarum limitacionis testimonium presentes fieri jussimus sigillorum nostrorum munimine consignantes. Acta sunt autem bec in Netolicz anno domini millesimo trecentesimo decimo septimo tercio Kalendas Marcii.

Es ist nur mehr das Siegel des Přibiko vorhanden. Dasselbe hängt an einem Pergamentstreifen und ist in weissem Wachs abgedruckt. - Ein Helm mit einer Keule (?) zur Zierde. - + S. Pribislai. De. Witiegevc.

# LXIV.

1317. 2. September, Blanics. - Bascor von Bascarow tritt seine Rechte auf das Dorf Frauenthal den Cisterciensern von Goldenkron ab.

Nos Bawarus de Bawarow tenore presentis scripti profitemur, quod cum commutacionem fecissemus cum bonis nostris de Porzesin pro bonis de Wythievouicz cum Wernbero Raczkone Przibicone fratribus, idem fratres quondom nouam plantacionem dictam Freudentale cum silua adiacente tenuerunt ex parte monasterii Sancte Corone ad tempora vite eorum possidendam, quam nobis eciam resignauerunt eo iure, quo et ipsi possidebant. Nos autem considerantes quod aliis occupati nec siluas extirpare nec villas fundare valentes deo et beste virgini et conuentui Sancte Corone omne jus, quod in ipsa villa Freudentale et siluis adiacentibus habere videbamur, ob salutem anime nostre et progenitorum nostrorum liberaliter resignauimus monasterio memorato, priuilegium quod abbas dicti monasterii Sancte Corone dictis fratribus Wernbero Raczkoni Przibiconi de Withievouicz contulerat, quod ad nos per eosdem devenit, voluntarie resignantes; testibus presentibus: Domino Habrkone de Dubrauicz, Philippo, Stephano predicatoribus, Hermanno plebano de Blanicz, Henczlino plebano de Invn. Petro de Trzessouicz, Andrea judice de Netholicz et aliis quam pluribus fide dignis. Datum in Blanicz anno Domini M°CCC° xvijo in crastino sancti Egidii confessoris. Das Siegel, wahrscheinlich des Bawor, ist verloren gegangen.

# LXV.

1318. 26. September. Hohenfurt. - Peter von Rosenberg schenkt zum Seelenheile seiner Gemahlin Viola dem Stifte Hohenfurt die Dörfer Eibenstein, Stiftung, Schwarzenbach, Frauenthal und "zu den höfen".

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Quoniam bumane condicio nature secundum status sui qualitatem mobiliter discurrens

proniorque ad malum quam ad bonum, ad instabile quam ad stabile fore dinoscitur euidenter, necesse est, gesta hominum, ne in obluionis materiam decidant, apicibus scripturarum sagaciter perhennari. Eapropter nos Petrus de Rosenberch summus regni Boemie camerarius vaiuersis tam presentibus quam futuris hane litteram inspecturis in noticiam deducimus clariorem, quod ob remedium anime felicis recordacionis domine Wpole vxoris nostre dulcissime monasterio beate virginis Marie in Altovado ordinis Cysterciensis nostre fundacionis villas nostras Evbenstein, Styphtung, Swarczenpach, Freudental et curiss, que wigariter "dacz den hoefen" nuncupantur, cum omnibus pertinenciis earundem, agris cultis incultis pratis suluis pascuis aquis piscacionibus molendinis aquarumye decursibus et montibus, ea metarum, qua prefstas habuimus villas, certa et consveta distinccione pleno iure, quo nos antecessoresque nostri inconcusse ipsas possedimus, iusto denauimus proprietatis tytulo perpetuo possidendas, excepto dumtaxat fure nostro feodali, quo nobiles illius diatricti ab antiquo progenitoribus nostris et nobia aunt astricti. quod nobis et nostris successoribus perpetuo reservamus. Ne igitur prenominate fundacioni nostre dilecte, cuius promocionis vtilitas singulariter nostro cordi insidet, de nostra sibi in pretaxatis villis facts donacione alicuius litis sev controueraie calumpnia possit in futurum suboriri, presentem sibi tradidimus litteram sigilli nostri maioris robore consignatam. Datum in Altovado anno domini milleaimo trecentesimo decimo octavo in vigilia sanctorum martirum Cosme et Damyani.

in etwa beschäfigten, siemlich grossen, an Pergamestatreine hängenden Sing in weisem Wechn. — Ein Bitte hoch zu Rosse, dessen Schabenken Rosse hestet ist, sehwigt mit der Rochten ein Sehwert und hält in der Linken einen Schild mit der fünfbittetigen Ross; die Zierds de Helmes besteht in den solchen zwei Rosse. — † Sigilten, Doni . . . . . . f. De. Rosse-

# LXVI.

1320. cc. 24. Juni. 0. A0. — Predwog von Ethot urkundet, das Dorf Frauenthal von dem Abte Theoderich und dem Convent des Klosters Goldenkron nur sum lebenslänglichen Genusse erhalten zu haben.

Nos Przedwoyus de Elbot recongnoseimus (sie) presencium per tenorem, quod venerabilis in Christo dominus dom inus Tbeodericua abbas de Saneta Corona ordinis Cysterciensia totusque conuentus ibidem villam ipsorum Freudenthal wigariter appellatam nobis

regendam ac possidendam contulerunt ad tempora vite nostre ita dumtaxat, vt cum silua adiacente necnon auri argentique fodinis vel alterins metalli, si alique ibidem apparuerint, nil omnino disponere habeamus, boc adjuncto, vt nullus heredum aut amicorum nostrorum post obitum nostrum aliquod sibi jus vel regimen in eadem supra dicta villa dictorum dominorum atque pertinenciis eiusdem vsvrpare deheat vel presumat, sed ipsa villa cum omnibus suis pertinenciis ad memoratum monasterium absque omni retractacione libere revertetur. Si nichilominus aliqua regalis exaccio siue streura (sic) medio tempore, quo eandem villam prefatam possidemus, dari continget, tune bomines ipsius ville secundum disposicionem ac nutum predictorum dominorum de Sancta Corona aut successorum ipsorum solnere tenebuntur. Vt autem regimen prenotate ville concessum nobis a dicti monasterii congregacione cognoscamus, ipsi congregacioni seu conuentui singulis annis circa natiuitatem domini, quam diu sub nostro regimine exstiterit, promittimus ad minucionem (sic) vnum capreolum ministrare. In quarum rerum omnium euidenciam seu testimonium presens scriptum fieri iussimus sigillorum videlicet nostri et strennui militis domini Bouslay de Malowitz munimine consingnatum (sic). Datum et actum anno domini MoCCCo xxo circa festum beati Johannis baptiste.

Zwei kleine, sehr beschädigte, an Pergamentstreifen hängende Siegel im wissem Wachs. a) Ein Helm, dessen Zierde bereits weggebrochen ist. — . . . vogii. D . . . . — 6) Ein Helm mit dem Vordertheil eines Pferdes zur Zierde . — . . Bohvzlai. De . . . . .

# LXVII.

1320 T. Jull. 0. 40. — Ast Heinrick von Wilhering, als Visitator seines Tochterstiftee zu Höhenfurt, regelt unter Beistand der Äbet Theoderich von Goldenkron und Priedrich von Engelasett die Zurückzahlung von 110 Talenten alter Wiener Pfenninge, welche der Hohenfurter Alt Bartholanlus von eeinem Conventer und der Schaffen und der Schaffen auf der Schaffen und der Schaffen

Nos frater H. abbas de Wilhering existentes in actr visitacionis filie nostre Altirudensis accelesie, assidentibus nobis reuerendis patribus domino Th. abbate de Saneta Corona nec non domino Frid. abbate de Cella Angelorum, veridica relacione didicimus, quosdam denarios videlete CX talenda Genariorum Wienensium veterum dominum Stephanum quondam abbatem Altirudii atque dominum Bartholomeum venerabilem abbatem ciuselem ecclesie motí (séc) paterna piemeum venerabilem de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa de la

tate ibidem dedisse conuentui, quos rursus prefatus pater dominus Barth. ab ipso suo conuenta nomine mutui propter necessitatem sibi inminentem constat recepisse. Animaduertentes igitur offectuque paterno metuentes dictos Christi milites privatos temporali solacio, quo post labores necessario recreantur, in ipsis etiam dei laudes inminui volumus et auctoritate visitatoria precipimus et mandamus quatenns singulis annis dominus abbas x libras reddituum conuentui teneatur exsoluere, quousque CX libras denorierum, quos sibi compaciendo mutuauit, insimul constiterit exsoluisse. Annectentes nichilominus et volentes, vt conuentus in piscina semel in ebdomada piscandi facultatem habeat, et super hiis atque aliis pitanciis, que conventui exhibentur, vnnm ex ipsis eligant, qui omni diligencia conuentui de solaciis prouideat, secundum quod eidem connentui gratum fnerit et acceptum. In cuius rei testimonium fieri iussimus presens scriptum sigilli nostri necnon predictorum venerabilium patrum sigillorum munimine roboratum. Actum et datum anno domini millesimo trecentesimo xx " sequenti die post octavas apostolorum Petri et Panli

Sammtliche Siegel fehlen.

## LXVIII.

1323. 5. Juni. 0. A0. — Abt Bartholomäus von Hohenfurt weist mit Rath der Äbte Friedrich von Eberach und Heinrich von Wilhering seinem Convente für schuldige 110 Thaler 60 Pfenninge Wiener Münze Zinsen von verschiedenen zu seiner Abtei gehörigen Besitzungen an.

Nos frater Bartholomeus dietus abbas de Altorado protestamur del presentium, quod cum conucntui nostro in centum decem talentis Wienneasium denariorum et in sexaginta denariis reddituum, ipsi a quodam ciue Libere Cluitatis a nobis comparatorum, obligati essemus, dietamque pecunism pro aliquibus redditibus comparadis insimul non possemus exsoluere, de consilio reuerendorum patrum domini Friderici de Ebera et domini Hainrici de Wilhering abbatum venerabilium congruum cesebatur (aic), vt eidem concentui nostro in aliquibus bonis abbacie nostre decem talentorum et sexaginta cheariorum redditus assignando pis satisfacere deberemus. Qoorum bonorabilium patrum consiliis et beneplacito acquiescentes simulque proprie deuocioni iam diu concepte satisfacere cupientes assignamima se libere traditionus fam dicto conuentui nostro super duabus villis

nostris, videlicet Opach et Zedlitz, circa grangyam nostram Hodanitz sitis, sextum medium talentum denariorum Wiennensium et triginta sex denarios, et super duabus villis nostris dictis plagys Gerberti non longe a nostro monasterio positis quintum medium talentum denariorum Wiennensium, ac super molendiño locate sub nostro monasterio sexaginta denarios eiusdem monete, qui redditus omnes et singuli super prefatis possessionibus nostris nomine census integraliter continentur. De "curia" etiam "apum", que plena lurisdiccione ad insum contentum pertinet, integram deciman et censum duodecim solidorum Wiennensium denariorum dinoscitur possidere, Protestamur nichilominus remedia conuentui nostro data in Austria, videlicet a vinitore Wilhelmo pie memorie vineam paruam circa Nusdorf, a domina Hedvige ciuissa in Wienna inscitam in Altoforo. Que omnia sibi auctoritate nostra concessimus et paterno affectu confirmantes volumus, ut cuicumque conuentus in hac parte vices suas commiserit, prescriptos redditus ac prouentus diligenter colligat et de hiis ipsi conuentui de solaciis prouidest, prout eidem viderit gratum et acceptum. Si vero, quod absit, nos uel aliquis successorum nostrorum sepedicto conventui quicumque fuerit pro tempore de prefatis prouentibus sibi a nobis et aliis fidelibus donatis quiepuam abstrahere sev ipsum contra mandatum memoratorum venerabilium patrum abbatum in hiis aliquatenus impedire sev indebite grauare temptauerit, extunc auctoritate ipsorum atque postra prior subprior cellerarius et bursarius ab ingressu ecclesie et diuinorum in hiis scriptis suspensi sint et nichilominus pane et aqua tam diu sint contenti , quousque prenotato conventui de omnibus fuerit satisfactum. In cuius rei testimonium iussimus fieri presens scriptum antedictorum reuerendorum patrum sigillis et nostro sigillo fideliter communitum. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo vicesimo tercio. Non. Junii.

Drei an Pergamentstreisen hängende Siegel in weissem Wachs, klein und gut erhalten. a) Ein eitzender Abt mit Buch und Stab. — † Sigillam. Abbatis In . . . ers. 6) und cy Ein stehender Abt mit Stab und Buch. — † S. Abbatis De . Milherine. — † S. Abbatis De . Alto. Yado.

# LXIX.

1325. 21. December. 0. A0. — Peter von Rosenberg versetzt dem Bohunek von Harach für 83 Mark töthiges Silber die Dörfer Zetbunne und Nicolts.

Ich Peter von Rosenberch oberister chamrer des chunigreichs in Pehemlant offen vnd vergich an diesem brief vnd tuen chunt allen den, die in sehent oder hornt lesen, daz ich gesatzt han tzwai doerfer datz Zethunne und ze dem Nicolts mit allem dem und dar zue gehoert ze holtz vnd ze veld versuecht vnd vnunersucht, redelein vnd recht, als ichs gehabt han, dem erbern vnd dem getrewen ritter hern Bohunken von Harach fuer an drei achtzk mark letigs silhers. immer vier vnd sechtzk grozzer Prager phenning fuer ein march; auf den vaschanch der schirist chumt, so schol ich mein guet loesen. Tet ich des nicht, so schol iz iem auer sten ein iar vnd schol alle ierlich losung sein ze vaschang, vnd mer: ich schol auch des guets vnd des satzs sein herre vnd sein gewer, sein voyt vnd sein schermer sein, also lants recht ist. Geschech auer daz, des got nicht engeh, daz wir haid sturben ich vnd ber Bohunk, e daz daz vorgenant guet gelöst wuerd, so schulen meinev chint seiner chinde voyt vnd achermer sein als lang vntzd iz geloest wiert. Vnd daz iem daz atet vnd vnuerchert beleib, dar vber gib ich iem disen ofen brief zeinem verchund mit meinem hangunden insigel wol versigelt vnd heatet. Der red sint zeve her Bonizlah von Malabitz, her Michs von Buednabitz, her Puerchart, her Alber von Harach, her Witzk von Lenkaev. Dietrich vnd sein bruder Witzk von Harach, Jacob von Harach, Vireich von Rumen, und ander erber leut gauech, di der red zevg sint. Der brief ist gehen nach Christes gehuert tausent jar. drev hundert iar dar nach in dem fumph vnd tzwaintzkisten jar an sant Thomas tag.

Das beschädigte Siegel wie in LXI.

#### LXX.

66. 1326. — Abt Bartholomhus und die Gemeine des Gotteshauses zu Hohenfurt eersetten mit Willen des Herrn Peter von Rasenberg dem Wunk von Harach-Landrichter in der Riedmarch, die Dorfes Stiftung, Eibenstein, Frauertlat. Schwarzenbach und "zu den höfen" für 200 Pfund Pfennunge alter Wiener Münze.

, ier prueder Bartholome apte ze dem Hohenfuert vnd di gemaine dea selben gotes hauses wier veriehen vnd tuen chunt an disem prief allen den, di in sehent oder boerent lesen, das wier mit verdachtem muet vnd mit vnserm guetem willen vnd ouch mit vnsers herren hern Peters von Rosenberch guetlichen willen dem Buzken von Harzeh, der zden selben zeiten lantrichter was in der Ryedmarche, vnd seiner hovarvowen von Katreyn vnd allen seinen erhen versetzet haben vnser guet di Stifftunge vnd Eybensteine vnd Vrowedental vnd Swartzenpach vnd, datz den hoeven\* mit allem dem, das dar zwe gehoret ze holtz vnd ze velde versuechte vnd vaversuechte, fuer zway hundert pfrint pfenninge alter Wyenner munze also beschäleleich, daz man ein . . . .

Das Original ward, wahrscheinlich schon in alter Zoit, zum Behufe der Ausbesserung eines Blattes im handschriftlichen Missale Nr. 23 verstümmeit.

#### LXXI.

1326. 20. Jänner. 0. A0. — Bischof Rudolph von Syrique verleiht der Hohenfurter Stiftskirche einige Indulgenzen.

Nos frater Rudolfus dei gratia Syrignensis episcopus vaiuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. - Quaslibet mentes fidelium cupientes ad pie deuocionis opera et deuotarum orationum studia invitare et monasterium beate virginis in Altovado congrais honoribus preuenire, nos de omnipotentis dei misericordia et beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui ad predictum monasterium in dominica aduentus domini in natiuitate domini in circumcisione in epyphania domini in cena domini parasceve pasche et pentecosten in ascensione domini et in omnibus festiuitatibus beate Marie virginis insuper in die beate Marie Magdalene et beati Marci ewangeliste et in die beati Johannis baptiste necnon in festiuitatibus omnium apostolorum et in anniuersario dedicacionis, causa deuocionis confluxerint oraturi, vel ad ipsum de bonis suis aliquid dederint, vel in morte legauerint, de duobus altaribus, que in abside dicti monasterii domino adiuuante dedicauimus, videlicet in bonore beati Johannis baptiste et in honore beatorum apostolorum Petri et Pauli, de vno quoque altari singulariter, de iniuncta eis pena quadraginta dies criminalium et centum venjalium misericorditer in domino relaxamus. In cujus rei testimonium presentem litteram curauimus nostri sigilli munimine consignari. — Datum anno domini M° CCC° xx°rj° in die beatorum marlyrum Pahiani et Sebastiani.

Gut erhaltenes, an Pergamentatreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Maria mit dem Jesukinde unter einem Baldachin auf einem Throne sitzend; vor ihr kniect ein Bischof. — † S. Fris. Rodolphi. Dei. Gracia. Syri-granis.

### LXXII.

1327. 15. Juni. O. 40. — Wusk von Harach erklärt einen verlorenen, ihm vom Abte Bortholomäus von Hohenfurt und der dortigen Samnung über 200 Pfund alter Wiener Pfenninge ausgestellten Schuldbrief im Falle der Wiederauffindung für ungittig.

Ich Wusk von Harach vergich vnd tuen chund alle den, di disen prief lesent oder horent lesen. daz mier der erwer herr aht Bartolome dem got genad vnd di samnung gemain ze Hohenfuert in dem chloster gelten scholden tzwai hundert phunt alter Wienner phenning; ym daz selbe gelt satzten si mier ze phant iern weingarten, der do leit an dem Saunerg vnd genant ist "in dem gereud", vad gaben mier dar vber einen prief versigelten mit dez vor genantes hern dez abtes insigl von Hohenfuert vnd mit hern Duerings insigl. der ze den selbe zeeiten pergmaister waz voer den selben weingarten. Den selhen prief den hab ich vlarn; wer daz daz den selben prief iemant meiner gerben oder ander iemant funden hiet oder noch fund, vnd den chumftichleichen her fuer zaigen wold den vorgenanten hern ze Hohenfuert ze schaden vm daz vor geschrihen gelt, so mag den selhen hern von Hohenfuert der selbe prief nichtig nicht geschaden, noch chain ansprach hintz in geprueven vm daz vor genant gelt, wan si mich dez selhe geltez schan vnd erleich babeut verricht an allen chrieg. Daz daz allez, daz nu vor geschrihen ist, wor vnd stet sei, dar vher so gih ich den vor genanten hern von Hohenfuert disen prief zu einem gewissen vrchund versiglt mit meinem insigl. Diser prief ist gegeben do von Christes gepuerd ergangen warn dreuezeben hundert jar dar nach in dem suben vnd tzwaingistem jar an dez heiligen hern sand Veites tag.

Kleines, gut erhaltenes, an einem Pergamentstreifen befestigtes Siegel in waissem Wachs. — Ein Schild mit drei Pfauenfedern. — † S. Byschonis. De. Harneb.

#### LXXIII.

1328. 27. Mars. 0. A0. — Pilgrim der Walich schenkt unserer Frauen und der Samnung zu Hohenfurt für den Fall seines und des Todes seiner Hausfrau Sonhie ein halbes Joch Weinaarten zu Gobelburt.

In dem namen der heyligen vnd ewigen driualtichayt. Dehayn versach schol nicht wenden, swas man hegint in gotes lob vnd eren ze volenden. Dar ym ich Pylgreim der Walich vergich ynd offen an disem prief allen den, di in sehent oder horent lesen, di no lebentich sint oder noch chunftich werdent, daz ich mit guetem willen vnd warer verrichtichavt meiner sinne vnd auch mit guetlevchem willen vnd verhanchnusse meiner liehen hausvrowen vron Sopheyn gegehen han mein weingarten ze Goboltzpurch in dem Geren, des ein halber ieveh ist, vaser vrowen und der ersamen sampnunge ze Hohenfnert reht vad redlevchen noch meinem tod vad noch meiner vorgenanten hausvrowen tod mit allem dem recht vad ich in ze meines leibes vrist inne han. Vud weger des vnd wil auch daz, daz der ebenant weingart mit allem dem nucz vnd da van jerleichen chomen mach noch meinem tod vnd noch meiner egenanten hausvrowen tod schol dienen vnd warten der vorgeschriben sampnunge in den refent ze einer pezzerung irer phruent. Ich han auch mir erwelt mein hegrabnusse mit sampt meiner hausvrowen, div des selben auch gert von herczen, datz dem oft genanten goteshaus ze Hohenfuert. Vnd daz di red meines vorbenanten selgeretes stet vnd vazehrochen beleibe, dar vber han ich haizzen schreiben disen prief versigelten mit meinem hangunden insygel vnd mit der erberen lucut insigel, hern Tietreychs von Harach vnd hern Seybotes des Sweinpekchen, der ze den selhen zevten in der Riedmarch lantrichter was. Der prief ist gegeben da von Christes geburde waren ergangen drevtzehenhundert jar dar nech in dem oechtundzwaingystem jar ze bluem osteren.

Drei ziemlich gut erhaltene kleine, an Pergamenstreisen hängende Siegel in weissem Wacht. — a) Ein Schild mit einem etwas unkenstlichen Ziehe weiches aber dem der Harzeh sehr fahelt. — B. Fligrimi. Linis b) Ein Schild mit drei Pfauenfedern. — † S. Dietri, De. Harzeh. c) Ein Schild mit dem Bildais siener Sau. — † S. Sb. . . . Sweeperhoini.

### LXXIV.

1828. 24. August. Yrelenstatt. — Dietrich von Harach schenkt zum Seelenheile seiner Hausfrau Kunigunde der Samnung zu Hohenfurt für ewige Zeiten altjährlich zeie Flund alter Plenninge Wiener Minze.

Ich Dietrich von Harach vergich offenbar ahn diesem hrieff vnd thue khuent allen den, die ihn sehent oder hörrent lesen, die nhue lebent oder hernach khuenfftig werdentt, daz ich mitt woll verdachten muett vnd mitt guetten fursatz redelich vnd recht nach meines pharrer rhat herren Vireichs und gentslieben durch gott han gegehen der samnung zu voser frawen gen Hohenfuert alle ihar zway phuent gelts alter phenning Wienner münzze ab meiner liehen hausfrawen ver Chnnegunten seel, die da bestatt ist, wan ich mir auch da erwelt han ein atatt und ein begrehnusse nach mein todt, ob mir sein gott gan, daz ich des jüngsten tags da erheitten will. Vnd den geldt der vorgenanter zweier phuent hab ich gegeben der vorgenanter samnung zdem Hohenfuertt auff meiner bahstuehen (sic) in der Vreienstat so heachaidenleich, daz die herren gemainiehlich, die prister sint in der selben samnung, alle jhar, die weill vnd daz cloater atett, sollen legen meiner vorgenanten hausfrawen ihartag ahn dem nechaten montag nach vnaer frawen tage zu der liechmea, ieder herre mit einer messe. Darumb soll des closters obrister chelner, oder wer in darzu fügt, oder wer des guettes ihnnemmer ist, gehen abn dem selben ihartage ein dienst der samnung in dem reuent, als man allerheat magk, sam in anderen clösteren gewonleich ist, von einem phuent phenning der vorgenanten gult. Darnach soll man von dem anderen phuent aber gehen einem dienst der selhigen samnung in dem refent ahn sanct Margarethen tage, als man höst magk, als forgeschriben ist, vnd sollen sie nach meinen tode auch meinen jhartag davon begehen. Vnd mer: man acholl in daz selb accigerett alle jbar geben in den weihenachten ein phuent, vnd zu den aunebenten daz ander, ohne allen krieg, die weill ich lebe, nach mein tod meiner khientt, mit der willen es geschehen lat. Geschehe aber daz, daz gott nit gehe, daz sich meine khindt dem wieder setzten vnd dea gelts nitt geben, so soll der apt vnd die samnung des offt genanten closters mit des herren hilffen, der dann vher die atatt gewaltich ist, meiner hadstueben, die mein rechts purchrecht ist, vaterwünden und sollen sie dan das ihrig meinen khinden geben

als lang, vats sie das wieder thuen. Leh wiell auch dan der selben samnung abn dem offt genanten guett khein leid oder kein irrung nicht gesebehe. Wer aber das gethan, das in der abt, gwer der wer, die selben gullt verchumberen wolt, so soll after des (?) die gult dienen bints. Wihlering in das kloater verd sollen die benem meiner sell vnd meiner hausfrawen seell vnd aller meiner vodern seel davon gedencken, als vorgeschriben ist. Das die rede selt vnd gants vnd vusuerbertt beleib, darüber gieb ieh diesen offen brieff zuem verkhuentt mit meim hangaden insigell, vnd mitt der statt insigell, vnd mitt des apts insigell vnd dem Hohenfuertt zu einem waren zeug. Der brieff ist gehen nach Christes gebuerdt tausent jhar dreibundert ihar darnach in dem acht vndt zwainzigsten jar ahn samte Bartolomenus tage in der Vreienstatt.

Nach einer Abschrift im hs. Codex des Stiftsarchives, welcher eine Sammlung von nur alteren Urkunden des Stiftes Hohenfurt enthält.

#### LXXV.

1331. 24. August. Vreinstat. — Pilgrim der Walich und zeine Hausfrau Sophie schenken dem Kloster der Himmelskönigin zu Hohenfurt zwei Weingärten.

Ich Pilgreim der Walich vnd mein hausvrowe vro Sophey veriehen offenhar an disem brief vnd tuen chunt allen den, die in lesent sehent oder horent lesen, di nu lebent oder hernach chunftig sind, daz vns got von himel des ermant hat, daz wier vns in vnser gewizzen auz erwelt haben ze ligen nach voserm tod datz der edeln chuniginne Marie in ierm chloster zdem Hohenfuert; vnd darumb hab wir vos des veraint lieblichen und gutlichen mit voser besten vreunt rat vnd auch zder zeit, do wir iz wol getuen mochten an siechtuem vnd an alle chranchait, ze geben dem egnanten chloster zwen weingarten, di wier haben lang herpracht in rechter puerchrechts gwer an allen chrieg. Der ain der leit ze Goboltspurch am kyrichegraben jem (?) Gern, da von man dient alle jar an sand Michels tag ze rechtem perchrecht funph phenning; der ander leit ob Henndorf am Haslech in der Setz, der dient alle jar an sand . Michels tag ze perchrecht drithalben phenninch Wienner munzze, di schullen die herren die samnung des oft genanten chlosters nach vaserm tod in irem reuent mezzen, wand wier inz gegehen haben zeinem ewigen selgeret mit vasers suns Fridreichs und mit andern

vasera erben guellichem willen. Daz in daz stet vad ewiebleichen vanehrechen heleib, dar vher gih ich Pilgreim der Walich diesen offen beief mit meim sahasgunden iasigel, vad mit hern Dietreichs insigel von Harach, vad mit Wolfharts insigel des Gullen, der zden etten lantzichter was in der Verinstat, fur allen chunfligen chrieg. Der red sind zeug Dietrich der Walich, Hainrich der Gletzei, Vere der Sahnfer, Vireich der Wapte, Elbel von dein bruder der Dunne (?), Chanrat der Ammolf, Herman der Zynernspan, Fridreich der Wegner, vad ander pildber leut gnuech, di der sech gern zeng sind. Der brief ist gehen nach Christes geburt dreutschehundert jar dar nach in dem ainz vad dreizkysten jar an sand Bartholomeus tag in der Verienstat.

Drei kleine, ziemlich gut erhaltene Siegel in weissem Wachs und an Pergamentstreisen besestigt. a) und b) Siehe LXXIII. a) und b). — c) Ein Schild mit drei Kugelo. — S. Wolsardi. Gyllonis.

#### LXXVI.

1332. 2. Februar. 0. A0. — Peter von Rosenberg tauscht von dem Stifte Hohenfurt gegen das Dorf Raifmass das Dorf Ponédrai ein.

Wier Peter von Rosenwerch tuenn ze wizzen chynden ynd veriehen allen, di den prief sehent oder lesen heorent, di nu lemptig sint oder her noch chymftig werdent, das wier von guetem rat wol verdacht haben mit dem ersam bern hern Thoman dem aut mit samt seiner samnung zdem Hohenfuert voser stiftung recht vod redleich einen wechsel getan, do (wir) iz wol mochten getuon. Also das wier vmh ier dorf Ponedras, das gelegen ist in der pfarr zdem Wessel, in haben gegeben vaser deorfer ains, das e zu Rosenwerch hat geheort vnd gelegen ist in der pfarr ze Hohenfuert, Raifmais genant, mit alle dem nutz, mit all der gelegenhait vnd freivng versuecht vnd voversnecht, als wier iz gehabt haben, also beschaidenleich, das di ebgenanten hern apt Thoman und di samnung gemain von Hohenfuert das vorgeschriben dorf Raifmais haben vnd pesifzen schullen vnd niezzen, als si pest mugen, an all ansprach vnd an allen chrieg vnd an alley hindrung vor vns vnd vnserr gerhen schol iz zu dem chloster ze Hohenfuert geheoren und ewichleich beleiben. Das der wechsel vnd di redd stet vnd vnzeprochen beleib, dar vmb geb wier in zu einem gewizzen vrchynd ynd zu einem worn gezeug

disen prief besteitigt und versigelt mit vaserun anhangandem insigle. Der- wechsel geschah vad der prief wart gegeben de von Christse gepuerd ergangen waren tausent jar vad drev hvadert jar, dar nach in dem czwai vad drecktistem jar an dem beyligen vaser vrown tag zder heyligen liechtmess.

Kleines, an Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Ein Helm, dessen Zierde eine Rose; der Grund mit Sternehen ausgefüllt. — † S. Petri. De. Rosemberch.

## LXXVII.

1332. 8. Märs. Hochenperg in domo dotis. — Der Pfarrer Leopold von Hochenberg schenkt dem Kloster der heiligen Jungfrau Maria zu Hohenfurt seinen Weingarten zu Leubs.

Cum nature humane condicio secundum status sui qualitatem ex prothoplasti transgessione pullulatam ad malum pronior quam ad bonum, ad dissenciendum quam ad consenciendum, in actibus insius quamuis legitime celebratis fore limpidius dinoscatur, opus est, ne in obliuionis nebulam decidant, literarum apicibus et testium munimentis eosdem sollicicius perhennari. Proinde ego Levpoldus ecclesie in Hoehenperg plebanus ad certitudinem presencium et memoriam futurorum libere et viue vocis oraculo protestor in hiis scriptis, quod prematura animi mei deliberatiua (sic) ex deuocionis ardore succensa singulariter me ad hoc inducente vineam meam in Levbsa, que wigariter dicitur "an der aeinod", progenitorum ac meorum peccaminum in remissionem monasterio sancte Marie virginis in Altovado ordinis Cysterciensis pure et simpliciter propter deum tradidi et donaui lihere pacifice perpetuis temporibus possidendam contradicione qualibet procul mota, proponens firmiter mentetenus et intendens meis caducis rebus, si quas exnunc babeo uel in futurum habuero. ob beste Marie virginis reuerenciam singularem iuxta mee possibilitatis affectum monasterium; honorari memoratum, nichilominus orationis continue suffragium ipsius sacri eiusdem conuentus sperans me in hoc et per hoc fiducialius adipisci. Vt autem hec mea prenominata donacio prenotato facta monasterio inconcussa permaneat et inviolata, presentem ipsi monasterio trado literam discreti viri Thome in Strobnitz plehani siglli munimine rahoratam, quia proprio esreo ista vice sigilli munimento. Testes autom, qui huic interfue runt donacioni, sunt hii: Hairricus plehauus de Penesschave, Albertus plehauus de Gretzen, Albertus plehauus in Schoennawe plehauus, Thomas officialis in Hoehenperg, Wulfingus magister cehche ihidem, Otto Juder in Strohnitz en Nycolaus filius cius, Chunradus Bohemus. Acta sunt hec in Hoehenperg in domo dotis. Anno domini McC-CC tricesimo secundo xx\* indictione, Villi-dus Marci dominies, qua cantatur, "Invocatii".

Kleines, eiemlich gut erhaltenes, an einem Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Das Brustbild des heiligen Nikolaus. —  $\dagger$  S. Thome. Plhi. D. Strobnitz.

## LXXVIII.

1333. 2. Fobruar. 0. AO. — Dietrich von Harach schenkt zu einem ewigen Seelgeräth dem Stifte Hohenfurt seinen Weingarten zu Neuburg (Klosterneuburg), genannt der Dechler.

Ich Dietrich von Harach vergich offenhar an diesem prief vnd tuen chunt allen den, die in ansehent oder horent lesen, di nu lebent oder noch chunftig sind, daz ich mit wolueraintem muet vod mit recht hedechtigen sachen mit meiner sun aller vierer guetlichem willen han gegehen ze einem ewigen selgeret meinen weingarten datz Nevnhurch, der genant ist der Dechler, mit allem dem recht vnd ich in gehabt han langen iar her in rechter purchrechtes gwer. der edeln chuneginne sant Marein hintz dem Hohenfuert, also daz man meiner sel vod allen meiner vodern damit geholfen schol sein mit singen vad mit lesen vad mit allen gueten dingen, di in dem chloster von der samnung ewichlichen geschiecht. Vnd daz daz vor gesrihen selgret gancz vnd staet vnd vnzehrochen dem chloster ze Hohenfuert ewichleich beleih, han ich in gegeben diesem prief versigelt mit meinem anhanngunt insigil, vnd mit hern Wenischen insigil meines suns, vnd mit hern Jansen insigil des Sirendorfer zten ceiten perchmaister vher den vorgenanten weingarten. Der prief ist gehen, da seid Christes gepuerd ergangen waren dreyzehen hundert jar vnd dar nach in dem drevnddreizkisten jar an vnser vrowen tag der liechtmiss.

Zwei an Pergamentatreifen hängende Siegel in weissem Wachs und mit dem Harach'schan Zeichen.— a.) Gut arhalten.— S. Dinttri. De. Harach. b.) Boschädigt.— . . . nisch . D. Harach. Das Siegel des Hans Sirandorfer fahlt.

#### LXXIX.

1334. 28. Ostober. Treinstat. — Alber, Richter in Freistadt, schenkt für den Fall seines Todes unserer Frauen in dem Kloster zu Hohenfurt seinen Weingarten zu Wachau, genamt "se puhel am dem pruntat".

Ich Alber zden zeiten richter in der Vreinstat vergich offenhar an disem prief and tuen chunt allen den, di in anschent oder hornt lesen, di nu lebent oder hernach chunftig sint, daz ich mit wohlbedachtem muet vnd mit guetem willen meiner besten vreunt han gegehen willechlichen vnd guetlichen meinen weingarten nach meim tod ze Wachewe, der gehaizzen ist "ze puhel an dem pruntál", den ich gehabt han vnd noch han vntz an meinen tod ze rechtem purchrecht, vnd dient alle jar ze perchrecht an sand Michels tag vier vnd tzwaintzk newer phenning Wienner munzze vnd ein phunt wachs hintz sand Michel, voser vrowen sand Marein hintz dem chloster gen dem Hohenfurt ze einem rechten selgeret, also daz mein da von gadacht sol werden vnd meiner lieben hausfrowen vron Katrein, der got genad vnd meins brueder Heinrichs des Dynne, vnd schullen daz tuen di herren gemainchlich, wand si den weingarten niezzen schullen in dem refent nach mein ains tod, so ist er ier ledichlichen ynd hat darauf fuerhaz niemen nicht ze sprechen. Daz in di red stet vnd vnuerchert beleih hinfuer ewichlichen, darvber gih ich Alber disen offen prief zeim vrchund mit meim anhangunden insigel, vnd mit der Vreinstat insigel, vnd mit meins swehers insigel Vetzen des Schaffer, mit des willen vnd rat iz geschehen ist. Der hrief ist geben nach Christes gehuert tausent jar drev hundert jar dar nach in dem vier vnd dreizkisten jar an sand Symons tag in der Vreinstat vor erhern leuten.

and on spin

#### LXXX.

1335. 13. October, O. AO. — Friedrich der Walich von Freistadt übergibt die von seinem Vater den geistlichen Herren des Klosters zu Hohenfurt geschaften zuei Weingärten gegen Erlag von drei Pfunden Wiener Pfenninge dem genannten Kloster.

Ich Fridreich der Walich von der Freinstat vnd mein hausfrome and anser eriben wier verieben and tuen chunt allen dendie disen brief lesent oder horent lesen, daz wier mit vaserr nasten und nesten freunt rat haben verichtet uns mit den geistleichen herren des chlosters von Hohenfuert vm di tzway weingertel, di mein vater vnd sein hausfrowe in geschafft hat, vnd der leit ains pei Leubs an dem Haslech vnd dient alle iar an sand Michels tag drithalben Wienner phenninch sand Mertein hintz Zehing, daz ander leit pei Goboltzpurch in den Gern vnd dinent alle jar an sand Michels tag funf Wienner phenning den herren von Chirichling, vnd di selhen weingaertel hab wier in ledich lazzen vnd hahen seu aufgegehen mit perchherren hant dem geistleichen herren hern Hainreichen ze den tzeiten ierm pitantzer an ier aller stat, vnd darym habent seu vns gegehen dreu phunt Wienner phenning, der wier schon gewert sein. Wier schuln auch fuerbaz der vorgenanten weingaertlein ier rechter scherm sein fuer alle ansprach. Vnd ich Fridreich Walich gih in darvher disen brief ze vrchund versigelt mit meinem insigel, vnd tzu ainem gezeuge versigelt mit hern Chunrates des Walich insigel, vnd zu gezeuge di erhern leut hern Vireich vnd hern Pilgreim di Walich, hern Nyklan ze den tzeiten pharrer datz Tzebing, Maricharten den Poschen ze den tzeiten richter datz Leuhs, Vireichen den amptman, Nyklan seiner swester sun, vnd ander leut genueg. den di sachhe wol chund ist. Der brief ist gegeben nach Christes gehurd dreutzehen hundert iar dar nach in dem funf vnd dreizigistem iar an sand Cholmans tag.

Zwei kleine, gut erhaltene, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wachs. — Beide bestehen aus einem in drei dreisekige Felder getheilten Schild. — † S. Fridrici . Latini. — † S. Chvaradi . Dictys . Walieh.

Footes. Abth. II. Bd. XXIII.

#### LXXXI.

1338. 24. Juni. O. AO. — Johann von Michnitz, Wanat Burggraf und Nikolaus Schaffer zu Rosenberg entscheiden, was der Hohenfurter Stiftsholde Hermann von Krakowitz dem genannten Stifte alljährlich zu dienen hätte.

Ich Johan von Mychnitz vnd ich Wanat puergraf vnd ich Nycla schaffer von Rosenberch verieben und tuen chunt offenbar an disem prief alle den, di in lesent oder lesen hoerent, di nu lehent oder hernach chymftig sint, daz der erber herr apt Thoman von Hohenfuert ein recht het hintz seinem holden Hermann von Crakawitz: darvher wuerd wier genomen paydenthalhen zy schiedlevten ynd hahen daz heschaiden vnd vertaidigt, also sam hie geschriben stet. Der vorgenant Herman het genomen var etleichen jaren ein hantfest vher sein chaufrecht ze Crakawitz von dem ersam herren apt Thomann von Hohenfuert und von der erhern sampmung, devselben hantfest macht er nicht gezaigen; chem div selh bantfest fuerwaz immer fuerd levt anz liecht, so scholz chain recht und nichteznicht chrest haben. Er schol dienen alle jar vam hof ze Crakawitz ein halbs pbunt vnd gantzen zehent gen chloster, vnd der hold, den er var dem tar hat gehabt, der schol fuerwag ander niemant dienen den demselben chloster ze Hohenfuert. Disev schidung hat der vorgenant Herman im vnd seinem chaufrecht ze Crakawitz genomen zy einem recht vnd hat daz getan vnbedwunchleich vnd mit gar guetleichen willen. Daz wier der sach ewig tzevg sein, darum geb wier disen prief bestetigten und wol versigelten mit voser allen drein anhangenden insigeln. Diser prief ist gegehen da von Christez gepuerd ergangen warden drevtzechen hundert jar, darnach in dem acht vnd dreiskistem jar tzvnwenten.

Drei Heine, gut erhaltene, an Pergamentstreifen bängende Siegel in weissen Wachs. a) Ein Helm, dessen Zierde in einem Paar Ochsenbärner besteht,  $-\dagger$  25. Johnsis. Je. Michniz. -b JE in Helm mit zwei ficherartigen Verzierungen. -S . Wanste. Processii. Rossbeb. -e JE in Helm mit einem Frausnkapfe (7) zur Zierde. -t 5. Niklas. Von Nemtez.

#### LXXXII.

1339.16. Februar. 6. AO. — Paul, Benesch, Wernhart und Bohunek von Harach, die Söhne Bohunek's von Harach, geben der Sammung des Klosters zu Hohenfurt auf ewige Zeiten alljährlich drei Pfund Geldes zur Abhaltung eines Jahrtages für ühre Eltern.

lch Paul vnd ich Wenichs vnd ich Wernhart vnd ich Wohvnk vnd ander vnser prueder hern Wohvnks chinder von Harach ver-

gehen vnd tuen chynt offenbar an disem prief allen den, die in lesent sechent oder hoerent lesen, di au lebent oder her nach chymftig sind, daz wier mit wol verdachtem muet vod mit guetem willen vnd auch mit ynserr pesten vrevnt rat vor pidern levten gegeben haben der erhern sampnung gemain dez chlosters ze Hohenfuert drev phunt geltz all jar ewichleich vasers vater sel hern Wohunks von Harach vnd vnserr paider mueterr sel, den allen got genad, zv einem rechten und ewigen selgeret, also daz wier der vorgescriben drev phynt geltz alle jar selb verrichten vnd geben schvilen zy den drein tegen, als voser vater und voser paid mueter verschaiden sind, dez nesten mentaiz in der ersten vastwochen ein phunt, an sand Dominchen tag ein phunt, vnd an sand Nyclas tag ein phunt, also ausgenomenchleich daz man von den selben drein phunten geltz in dem egenanten chlosters ze lighenfuert schol begen alle jar ewichleich ier aller dreier jartag, einem igleichem an seinem tag als sev verschaiden sind, mit ganzer andach vnd mit einem mal der sampmung gemain in daz reuent, als ier gewonhait ist. Also beschaidenleichen wan daz ist, daz wier der vorgenanten sampmung ze Hohenfuert verrichten dreisk phunt phenning, so schvll wier der dreier phunt geltz ledig sein gantz vud gar. Iz schol auch di vorgenant sampmung ze Hohenfuert dev selben dreisk phunt anlegen nach vnserm rat, also daz si da von begen schvilen ewichleich vosers vater and anserr paiderr mueter jartag als vorgescriben stet. Daz dev redd all stet and gantz and anzeprochen beleib an allen chrieg ewichleich. darum geb wier der oft genanten sampmung ze Hohenfuert disen prief wel versigelten mit vasers prueder Pauleins insigel und mit vasers genedigen herren hern Peters von Rosenberch insigel. Diser prief ist gegeben, do von Christez gepuerd ergangen warn drevczehen hundert iar, dar nach in dem nevn vnd dreiskistem jar des eritaiz in der ersten vastwochen.

Zwei an Pergamentstruifen bingende Siegel in weissen Wecht. —
A Klein. Einen Schild, worsuf eine fünfbittuige Rose, deckt ein Helm, dessen
Zierde abermal in einer solchen Rose besteht. — † S. Petri. D. Rosemberch.

6) In der Grösse eines Guidenstückes. — Ein Schild mit drei Pfauenfedern. —
† S. Parti. D. Harsch.

#### LXXXIII.

1340. 7. Mai. O. AO. — Thomas, Pfarrer in Strobnits, urkundet, dass er dem Abte Thomas und dem Concent zu Hohenfurt für die ihm auf fast nach einander folgende Jahre überlassenen Zehnten der Pfarre Strobnits jöhrlich zehn Pfund kleiner Wiewer Pfeminge zahlen wolle.

Ovoniam ea que geruntur in tempore, ne simul labantur cum tempore, scripturarum solent memorie commendari, proinde ego Thomas in Strobnitz plebanus ad certitudinem presencium et memoriam futurorum profiteor in hiis scriptis, me reuerendorum dominorum mearum domini Thome abhatis tociusque conuentus in Altovado voiuersas in Strobnitz decimas ad quinque annorum spacium continue subsequencium conuenisse in omnem euentum tali condiccionis modulo, ut per eosdem quinque annos omni anno prefatis dominis meis in Altovado x libras parworum denariorum Wiennensium exsoluam terminis infrascriptis, in festo scilicet natiuitatis Christi quiuque talenta et in festo pasche subsequentis quinque talenta contradictione qualibet propulsata. Quod si non facerem, nec ipsis candem pecuniam temporibus exsoluerem antediclis, extunc sepefati domini liberam habebunt potestatem, prescriptam pecuniam super dampnum meum sub usura recipere in Judea. In cuius rei testimonium et euidenciam clariorem presentem litteram ipsis tradidi sigilli mei necnon honestorum virorum, qui et testes horum existunt, Hainriei videlicet plebani in Peneschaw ac Liebhardi plebani in Reichennaw, sigillorum munimine roboratam. Datum anno domini millesimo CCCo xlimo in dominica post pascha, qua cantatur "Jubilate".

Drei kleine, an Pergamentatreifen hängende Siegel, von denan das erste und dritte in rothem das arweite aber in grünnem Wachae abgedruckt ist. a) Beschädigt, Zwei mit einander schatbehafe Tauben. - + 5, Llabard. . esbitari. b) St. Nikolaus. - + 5. Thome. Pibi. De. Strebnicz. c) Beschädigt. . . rici. . . . . . . . . . . . . . . .

# LXXXIV.

1340. 5, August. Prilbinics. — Peter von Rosenberg weist zum Seelenheile der Frau Ofka, Gemahlin des Hynko von Krumau, für immer dem Kloster zu Hohenfurt altjährlich ein Pfund kleiner Passauer Pfenninge aus seiner Kammer an.

Constare volumus vniuerssis presentem litteram inspecturis, quod nos Petrus de Rosemberch regni Boemie capitaneus, plus pensantes eternam uitam quam presentem, vanam libram denariorum paraucum Patawiensium de camera nostra monasterio in Altoundo magistro pitaneie pro vano prandio ob salutem et remedium anime domine Offee diue recordacionis relicte damini Hinconis de Crumnow singulis annis subshatho praximo post festum trialtats daximus proui-dendam per nos et heredes nostros, perpetais temporibus inuidabitier duraturam. In cuius rei testimonium presentem litteram dille nostro iussimus roborari. Datum Przibinicz anno domini millesimo trecentasimo zi in crastino sancti Dominici.

Das an einem Pergamentstreifen befindliche Sieget ist oben bei LXXXII bereits beschrieben worden.

#### LXXXV.

1341. 24. Juni. Hohenfurt. — Dominik von Passauerschlag gibt zu einem rechten Seelgeräthe der Samnung des Klosters zu Hohenfurt zwei Lehen in dem Dorfe Gollitsch.

Ich Domyn von Passawerslag vergich vnd tven chunt offenbar an disem prief allen den, di in scheut oder lesent oder hoerent lesen, daz ich mit wol verdachtem myet vnd mit meiner pesten vrevnt rat durch meiner sel willen vnd aller meiner voruodern sel ze einem rechten selgeraet gib vnd geben han der gemain der samnung dez chlosters dacz dem Hohenfuert ze einer pesservng irer pfrvent zway lehen, dacz Kalicz in dem dorf, daz mein vreis vnd mein rechts aygen ist gewesen, vnd daz niderhalb des weges zder tenken hant leit, da man von Passawerslag gen Chrumnaw reitt, da izunt auf gesessen sint Jacob vnd Haertel vnd Andre der richter, in allem dem recht vnd ichs in avgens recht mit allem nucz herpracht han, also gib ichs ledichleich der samnung dez vor geschrihen chlosters ze Hohenfuert. Also beschaidenleich ob ich verschied an gerhen, dez got nicht engeb, wem dann daz avgen angeviell, der schol der vorgenanten samuung ze Hohenfuert gehen dreizzichk schok grosser phenning Prager myense, so wirt daz aygen von in ledig. Di weil man in dez vorgenanten gyet nicht geit, so schullen si is inne baben in allem dem recht, vnd si ander ir avgen gvet inne habent. Vnd dar vmb pitt ich meinen genaedigen herren bern Petern von Rosenherch, daz er diser sach vad diser red rechter zevg vad schermer mit seinem insigel an disem prief sev. Vnd ich Domyn von Passawerslag gib

disen prief ze einem rechten vrehvend und zw einer bestaetigvng, daz disev red gancz vad vazehrochen beleib ewichleich, wol versigelt mit meinem insigel. Diser prief ist gegeben ze Hohenfurt in dem chloster, da von Christes geburt ergangen warn drevezehenbundert jar, dar nach in dem ain vnd viertzigisten jar an sand Johannes taz ze sunhenten.

Zwei kleise, an Pergamentstreifen hingende Siegel in weissem Wach.

3) Siegel Peter's von Roseberg wie in LXXXII. b) Ein Schild, worsuf eine
Mannesgestall (ein Monch?), die den Zeigefinger der Rechten erhoben und in
der Linken eine Rolle oder einen Stock hilt. — † S. Dominic. [i. De.] (?)
PERSAWERIAG.

## LXXXVI.

1343. 6. December. O. AO. — Bruder Wernhart aus dem Prämonstratenserkloster Schlägelverkauft dem Abte Thomas von Hohenfurt und dem Convent daselbst sein Dorf Worsikschlag um 24 Pfund Passauer Pfenninge.

Ich prueder Wernhart in vnser vrowen chloster weizzes ordens daez dem Slegel vergich vnd tuen chvnt offenbar an disem prief allen den, di in sechent lesent oder horent lesen, di nu lebent oder hernach chymftig werdent, daz ich mit guetem willem mit verdachtem muet vnd mit verayntem rat vnd gunst meines herren hern Nyclas probsts zv der selhen zeit vnd dez gemaynem conuencz dez egenanten chlosters vnd auch meines prveders Vlreichs von Woytgendorf und aller meiner vreunt zu der zeit, do ich iz wol getuen mocht, recht vnd redleich verchaust han mein dorf ze Worsikslag, dez fumf lechen vnd ayn viertail ist, daz mein rechtes eribtail gewesen von meinem vater Vireichen Pern von Woytgendorf, dem got genad, mit alle dem nucz vod recht, als er iz inn gehahet hat, vmh vier vod czwaintzik phunt Pazzawer phenning, der ich gar vnd genczleich verricht vad gewert pin, dem erbern herren apt Thomann zden selhen zeiten vnd dem erbern conuent ze Hohenfurt, also heschaydeuleichen wan daz ist, daz di erher vrow Offmei mein steuf mueter Symons dez Nimmervols mueter gestirhet, daz si iz dann aften des haben schullen ledichleich vnd vreileich ze wald vnd ze veld versucht vnd vnversucht mit alle dem, daz dar zve gehoert, ze verchauf" fen vnd versetzen vnd allen iren frume da mit ze schaffen, als iz in aler pest chom vnd vuge, an allen irsal vnd au allev ansprach elwichleich. Daz di redd all stet ynd gantz ynd ynczeprochen beleib

na allen chrieg ewichleich, darum gih ich in disea prief wol versigelten, mit meines herren hern Nyclas der probsts insigel vad auch
mit dez connencz insigel, vad mit meines herren herne Peters von
Rosenberch insigel, Ynd mit meins prueder Vireichs von Woytgendorf insigel. Ynd ich Peter von Rosen berch vergich besteitg mit
meinem anhangunden insigel, dax der chanf mit meinem ratmit meiner
hilf vnd mit meiner gunst geschechen ist. Diser prief ist gegeben
do von Christes gepuerd ergangen warden trevzeehenhundert jar
darunck in dem derventierkisten jar an sand Nylast sag.

#### LXXXVII.

1346. 25. October. O. AO. — Bischof Adam von Gabulla verleiht der Hohenfurter Stiftskirche einige Indulgenzen.

Frater Adam miseracione dinina eniscopus Gabullensis plenas vices gerens domini Ernesti archveniscopi Pragensis per totam suam dvocesim vniuersis in Christo fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in amnium saluatore. - Loca sanctorum et maxime religiosorum, vbi salus animarum viget et consolacio neccatorum, pia deuocione a Christi fidelibus sunt veneranda, vt dum deum (sic) honoramus amicos, ipsi nos amabiles deo reddant, et illorum nobis quodammodo vendicantes patrocinium, quod merita nostra non optinent, corum mercamur intercessionibus obtinere. Cupientes igitur vt monasterium beate virginis Marie in Altovado deuotorum in Christo religiosorum ordinie Cysterciensis congruis honoribus ac deuotis orationibus frequentetur, et vt premia celestis gratie populus fidelis et credulus obtineat et ex hoc sibi prebeatur larga remissio peccatorum, omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui ad ecclesiam siue monasterium beate virginis Marie in Altovado dominorum religiosorum ordinis Cysterciensis causa denocionis accesserint, in omnibus Christi festiuitatibus et festiuitatibus beate virginis Marie nec non et in fastinitatibus omnium apostolorum et in die patroni et

omnium patronorum eiuwdem ecclesie et in dedicacione eius et per octusa eiusden delicacionis confisi, de miserioracioni dei omnipolatento et beatorum apostolorum Petri et Pauli et auctoritate nostra 1º dies de inituneta penitencia indulgencie in domino miserioorditer relazamus, in cuius rei testimonium presens scriptum feri et sigilii nostri munimien fecimus roborari. — Datum anno domini M° CCC° x1° y1° y11º Kls. Nouembris. Pontificatus nostri sunos escurios.

An Pergamentstreisen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Ein in gothischer Capelle stehender Bischof Segen spendend. — S.F.Adam. [Ord. Pd [i] estor.] (?) Dei. Gra. Epi. Gabylen.

# LXXXVIII.

1347, 1. September. Krumau. — Peter von Rosenberg gibt dem Stifte Hohenfurt das Dorf Nesselbach nebst Zubehör zu Eigen.

Cum ad bene faciendum omnibus simus debitores, pocius tamen illis benefacere tenemur, qui nobis familiares existunt. Hinc est, quod nos Petrus de Rosenberch summus regni Bohemie camerarius et predecessores nostri monasterii monacborum ordinis Cistarsiensis sub regula sancti Benedicti nocte dieque deuote militancium in Altovado fundatores existentes notum facimus vniuersis presentes perpetue inspecturis, quod nos bona deliberacione maturo consilio cousensu ac beneplacito omnium beredum nostrorum prebabito contulimus et exnunc assignamus et resignamus perpetue possidenda dicto monasterio in Altonado villam nostram Nesselhach cum aratura nostra atque pomerio nostro eidem ville adiacente, cum omnibus iuribus atque agris cultis et incultis pratis pascuis aquis aquarumue decursibus rubetis montibus planiciebus emolimentis (sic) censibus prouentibus aliisque cunctis vtilitatibus et pertinenciis vniuersis, que nunc ibi sunt aut fieri poterunt in futurum, quocunque nomine censeantur, ipsi monasterio et ad usus monachorum ibidem deo ac beate virgini incessanter deserviencium et sex infirmorum perpetue in hospitali sepedicti claustri connutriendorum, tali condicione adiecta, quod dictis infirmis necessaria omnia tam victus quam amictus deuocius ac perbenniter porrigantur consuetudinem hospitalis nostri iu Chrumpnaw in omnibus observando, excluso dumtaxat denario, qui pro speciali recreacione singulis diebus in Chrumpnaw infirmis porrigitur. Insuper volumus ac ordinamus et ratum perpetue babere volumus, vt anniversarius noster in sepedicto claustro nostro singulis

annis post obitum nostrum sollempnius peragatur sic videlicet, vt vigilie majores ad vesperam decantentur, et in crastino dominus abhas, nisi legittima causa propediente missam summam celebret, reliqui vero sacerdotes, quodquod (sic) fuerint, missas dicere eodem die non negligant pro anima nostra ac omnium predecessorum nostrorum et omnium fidelium defunctorum, vt tenentur; eodem quoque die prandium cum pitanciis in refectorio singulis laucius porrigatur, ducentis quoque pauperibus eodem die victus pro vna vice tribuatur, vnicuique vnum denarium Wyennensis vel Patauiensis monete errogantes, injungendo eisdem nauperibus, yt anime nostre ac animorum predecessorum nostrorum et omnium fidelium defunctorum in suis oracionibus memorentur. Ceterum hortamur et rogamus, vt omnes monachi tam clerici quam layei singulis diebus in suis specialibus deuocionibus ob respectum diuine remuaeracionis nostri dignentur perpetue memorari. Hoc autem faciendum perpetue sit conscienciis abbatis et prioris loci predicti committimus, quod si aliquid de prescriptis obmiserint, quatenus sciant, se penam qua nos ratificarunt incurrisse et racionem de hoc in die dei districti judicii reddituros. Et vt prescripta robur perpetue firmitatis sorciantur, ideo iussimus presentes conscribi et eas sigilli nostri munimine roborari, Insuper ego Petrus junior de Rosenberch Pragensis Olomucensis Patauiensis ecclesiarum canonicus hec appensione sigilli mei ratifico ac protestor. Acta sunt hec et data in Chrumpnaw. Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, iu die sancti Egidii confessoris.

Zwei an Pergumentturifen hingende Singel. a) Ziemiteln grous und in weisem Wachs hagderduck. List füller hoch tu Rons, das mit einer rosenhesietens Schubrecke bedeckt ist und am Halse und Hinterschenkeln Schilde mit fanfablittrigen Rosen Irdg, schwing in seiner Rechten ein Schwert und heit in der Linken einen Schwitz und mit einer Rose man Ahriefelung gleichfalls uns einer Rose bestaht die Zierde des Hennes und die Koptizierde des Pferdes. — Sigillum, Petri. De. Rosenberch. Vergl. LAIV. Das Gegensiegt in rottens welch wie im LAXIII. d) Thalespresse Siggel in wiesem Wechn. — Eine in in langes, wallendes Kirdi gehültte Gestalt mit einer Art Heiligenschein und all Hugh klit in ihrer Rochte ver sich einen Schild, worstef eine Rose; ein seleher Schild ist auch und der rechten Seite des Siegela. — † S. Petri. D. Rosenberch. Comoniei : Pragens.

#### LXXXIX

1347. 11. November. 0. A0. — Paul von Harach gibt der Samnung zu Hohenfurt auf einen Jahrtag seiner Mutter Bertha ein Lehen zu Angern.

Ich Paul von Harach vergich vnd tuen chunt offenbar an disem priefallen den, di in lesent sechent oder hoerent lesent, di ny lebent oder hernach chymftig sint, daz ich mit gyetem willen mit verdachtem myete vnd mit veraintem rat vnd mit meyner havsyrawen vron Stenken greten willen vnd ander meyner vrevnd grust zv der zeit. do ich iz wol getven moecht, gegeben han den erbern herren der sampmyng gemain ze Hohenfyrt ain lehen, daez den Angreren, da auf siezet Perichtelt und seyn sun Symon, de man von dient alle jar an acht drevezehen schilling phenning, also daz sev davon begen schvellen meyner myeter Perchten jartag der got genad mit ayner ewigen gedechtnyez nach ircs ordens gewanhait ynd mit ainem mal in daez refent sampnung gemain von ainem phunt, so man pest mag; von den andern sehvellen sev haben ain ewiges liecht, daz daz alle nacht prinne liecht und chlar ob meines vater grab herrn Wohnuk, dem got genad. Also beschavdenleich, ob ich oder mevn gerben zv chymftiger zeit daz egenant lechen wider baben wollen, so schvel wier den vorgenanten herren als vil vnd als gveten gelt geben azwo avf vnserm aigen als der ist. Daz di redd all staet gancz vnd vnezeprochen beleib, darym gib ich in disen prief versigelten mit meynem vnd mit meins vetern herrn Jechselieks von Schekaw insigeln, der diser sach mit seynem jusigel gezevg ist. Diser prief ist gegeben da von Christez genuerd ergangen warden drevezchenhyndert jar dar nach in dem siben vnd vierezkistem jar an sant Merteins tag.

Zwei kleine, an Pergamentatreifen hängende Siegel in weissem Wachs. a) Beschädigt. Schild mit den drei Pfauenfedern. —  $\dagger$  S . . . [Harsei (?)] Vergl. LXXXII. 6. — b) Ein Schild mit demselben Zeichen. — S. Johannis. De . Chec . w.

# XC.

1348. 27. Marz. Prag. — König Karl IV. befreit den Abt und Convent des Stiftes Hohenfurt, so wie dessen Besitzungen und Unterthanen von allen Steuern und Abgaben.

Karolus dei gratia Rumanorum rex semper augustus et Boemie rex ad perpetuam rei [memoriam. Pi-] us pater altissimus dispensans,

prout wit singulis munera gratiarum, ad bec nos constituit principaliter in supreme solio dignitatis binique regni contulit dyadema, vt si ad alia extrinseca [debita nos so-] llicitudo prouocat, ad ea tamen que statum pacificum bonorem et comodum ecclesiarum et ecclesiasticarum personarum, que in ara sancte religionis non cessant immolari, jugiter semetipsos tant- [o uberius et lib-] eralius intendamus, quanto deuocius ab ipso, cuius omne datum optimum et omne donum perfectum dependet, arbitrio regalis suscepisse gracie recognoscimus vnctionem. Eapropter per presens [privilegium nou-] erit tam presens etas quam posteritas successiva, quod nos monasterium in Altouado Cisterciensis ordinis, in quo rex celorum et dominus deuotissime colitur assidue et laudatur, nec non abbatem [et conuentum ipsius m-] onasterii nobis quam plurimum deuotos modernos eorumque successores in perpetuum, vt in missis orationibus suffragiis ceterisque operibus caritatis, que in presenciarum dicto fiunt monasterio et fieri con- [tigerit (sic) temporibus p-] rofuturis, simus vnacum illustri Blanca consorte nostra carissima participes et consortes, eorumque homines possessiones et bona quecumque de vberiori dono nostre gratie et ex certa sciencia [a steure regalis so-] lucione, que wigariter berna dicitur et colligitur de presenti, necnon ab omnibus et singulis bernis steuris collectis imposicionibus precariis angariis preangariis peticionib- [us vngeltis hospita-] litatibus subsidiis ac grauaminibus et oneribus quibuscumque in perpetuum absoluimus eximimus liberamus penitus et quittamus, nostraque auctoritate regia ipsum monasterium [ac abbatem et conuent-] um prefatos eorumque successores homines possessiones et bona ab omnibus et singulis prelibatis liberos exemptos quittos et absolutos simpliciter et ex toto perpetuo decerni- [mus volunius praecipim-] us et mandamus nostris indicantes successoribus regibus Bohemie ipsosque tenore presencium hortantes et rogantes attente per viscera misericordie dei nostri, quatenus nostram [praesentem gratiam de-] beant inviolabiliter obseruare et eciam confirmare. Mandamus insuper et precipimus vniuersis et singulis locumtenentibus capitaneis camerariis subcamerariis p- [urgrauiis popraptzeonibus] scultetis ceterisque officialibus et subditis regni nostri Boemie, qui sunt pro presenti et erunt tempore profuturo, quatenus ipsum monasterium ac abbatem et conuentum [monasterii memorati] in predictis omnibus et singulis manuteneant foueant custodiant et conseruent nec permittant ipsos super

hec in aliquo molestari. Nulli ergo omnino liceat bane [nostrae concessio-] nis absolucionis eximicionis liberacionis et quittaclionis paginam infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis vero bec attemptare presumpserii, indignacionem [nostrae celsiudia-] is se nouerit graulter incuerarum. In quorum omnium testimonium et a certitudiaem pleniorem presentes fieri lussimus et nostre maieslasis sigilii appensione muniri. Datum [Pragae na-] no domini miliora tercentesimo quudragazismo octavo indiccione prima sexto Kalendas Aprilis reguorum unostrorum anno secundo.

> [Per dominum regem ad vestram rel. (Folgt ein nicht lesbarer Name).]

# XCI.

1348. 5. Juni. 0. A0. Abt Thomas von Höhenfurt und der Convent daselbst verpflichten sich gegenüber den Herren Peter, Jodok, Virich und Johann von Rosenberg, von den Stiftsunterthanen nur im Nothfalle und auch dann nur mit Erlaubnits der vorgenanten Herren Neuern und Abgalen zu erheben.

Ab humans memoria mundi negotis facilius elabatutr, que nes sigilis nec idoneo literarum testimosio perenonatur. Nos igitur fr. Thomas dictus abbas totu-que conventus monasterii in Altorado ordinis Cisterciensis notum facimus tenore praesentium universis, quod multimodas gratisa, quibus nos noturnque monasterium nec non homines haereditates possessiones ac bous nostra nobiles viri domini et undatorer nostri dibetti domini Petrus Jodocus Viricus et Joannes fratres de Rosenberg gratiose et multum charitative ubilibet prosequuatur, et praecipue seu maxime gratism, quam nobis nostroque monasterio universis et singuils bominibus seu subditia nostris super libertate et absolutione onnium bernarum et impositionum steinarum et collectarum praesentium et futurarum circa excellentissimum principem dominum dominum Carolum regem Romanorum et Boemine regem prepretuce obtinentes impetararum, nos praesentibus submitti-

mus bona et sincera fide nostra promittentes, quod nec nos nec successores nostri de universis et singulis bonis hacreditatibus incolis praetacti nostri monasterii nullo unquam tempore et perpetue bernas steiras collectas ungeltum subsidia honores remunerationes et alias impositiones qualescunque aut quomodocunque nuncupatos absque consensu et voluntate praedictorum dominorum et fundatorum nostrorum requirere exigere et exhortare debemus. Et si unquam necessitate non modica nos urgente contributionem seu steiram a predicti monasterii nostri pauperibus seu incolis aptare conaremur, hanc ex fauore et licentia praedictorum dominorum et fundatorum nostrorum obtinendo ipsam in usus nostros ac in meliorationem ac sublevamen praetacti nostri monasterii juxta ipsorum consilia disponere et convertere tenebimur et spondemus. In cuius rei testimonium et evidentiam clariorem praesentem eis literam tradidimus sigillorum nostrorum munimine roboratam. Datum anno domini MCCCXLVIII. in octava ascensionis domini.

Nach Kühbeck Diplom. 1, 190, der die Abschrift aus einem von ihm nicht näher bezeichneten ha. Codex der Stiftsbibliothek nahm.

# XCII.

1348. 15. Juni. Krumau. — Die Brüder Peter, Jodok, Ulrich und Johann von Rosenberg machen sieh verbindlich, die dem Stifte zu Hohenfurt von König Karl IV. verliehene Steuerfreiheit steta zu achten und unverbrüchtlich zu bewohren.

Opera pietatis et misericordie sollercia peruigili per nonnullos Christi fideles non immertio since quosis more dispendia debentur imitari, docente heato Paulo apostolo honum facientes non deficiamus tempore enim suo metemus non deficientes. Ergo dum tempus halvemus, operenum bonum 40 misens smaine autem 40 domesticos lidei. Ob quod nos Petrus Jodocus Viricus et Johannes fratres de Rosenberg ad minuerorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod attendentes naufragium labentis mundi statum et temporum drum inconstantem et incertum culmen diuinum vbilibet, prout expedit augeri, cupientes de consensu et voluntate domine genitricis nostre domine katherine de Rosenberg et de maturo fidelium nostrom diletorum conciliariorum, vielicite Buskonis de Bernharticz, Wernheri et Przibikonis fratrum de Porzessin, Nicolai de Podnawiez, Jeskonis de Cekhow et Wilexkonis de Debrahoric concilia monare.

rium in Altouado Cisterciensis ordinis, in quo rex celorum et dominus deuotissime colitur assidue et laudatur, quod nostre et nostrorum progenitorum fundacionis existit, necnon abbatem et conventum ipsius monasterii quam plurimum nobis dilectos modernos eorumque successores circa omnes et singulas gratias, quibus excellentissimus dominus noster dominus Karolus serenissimus rex Romanorum et Boemie rex ipsum monasterium abbatem et conuentum corumque homines possessiones et bona quecumque a steure regalis solucione, que vulgariter berna dicitur, et ab vuiuersis et singulis bernis steuris collectis imposicionibus precariis angariis preaugariis peticionibus vageltis hospitalitatibus susbsidiis et grauaminibus et oneribus quibuscumque de liberalitate regia suis patentibus litteris pure propter deum intuitumque nostri obsequii ac in remedium anime domini genitoris nostri felicis memorie domini Petri de Rosenberg absoluit exemit quittauit ac perpetuo libertauit. Promittimus firmiter et sincere per nos heredes et successores nostros grauaminibus impedimentis et postergacionibus quibuslibet remotis virtute presentium perpetue et inuiolabiliter conservare, nec quidpiam contra huiusmodi donacionis gratias vilo ymquam tempore venire facere jure siue facto. In cuius rei testimonium sigilla nostra et predictorum fidelium nostrorum Busskonis de Bernharticz, Wernhardi et Przibiconis de Porzessin, Nicolai de Podnawitz, Jeskopis de Czekow et Wiczkopis de Dobrouitz duximus appendenda. Datum in Crumbnau anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo octano die festi penthecostes.

Nech einer von dem Abte Stanislaus Preinfalk mit den Abkürzungen und den Sinlichen Lettern den Originals gemachten Abschrift.

#### XCIII.

1348. 30. November. 0. A0. — Wusk von Harach schafft unserer Frauen in dem Kloster zu Hohenfurt sein Gut zu Königschlag in der Schenkenfeldner Pfarre zur Abhaltung eines Jahrtages für sich und zeine Vorfahren.

lch Wusk von Harsch hern Dystreichs son vergich offenbar mit dem prief må tenen auch obrat allen den, dy den prief sehent oder lesen horent, dy av lebent oder hernach chvmftig sint, daz ich mit wolbedachtem mrei zder zeyt, do ichs wol getun mocht, mit vat vad grant meiner pesten versett vid auch mit guetem willen meiner hausfrown Agnesen vad eller meiner erben recht vad redleich gegeschafft hab waser trowe z vedem chloster gen Hobenfurt mein

gelegen in dem Chynigslag in Schenchenvelder pharr genant in dem Paymbgarten, da Hainrich zden zeyten auf gesezzen ist, vnd daz mein vreys aygen gewesen ist, vnd daz mir gedient bat zehen schilling phenning gult, mit allen den rechten vnd nyczen, vnd ichs gehabt hab, and ich mit alle der und dar zu gehort, besuecht und unbesuecht, also mit beschaidenbait daz der conuent vnd dy sammyng des egenanten chlosters daz selb egenant gut in nycz ynd in gewer schullen baben ze alle dem recht, vnd ichs gehabt hab. Vnd wenn daz ist, das got vber mich peytt vnd daz ich nicht enpin, so schullen mir vnd allen mein vodern dy herren in dem egenanten chloster vasern jartag alle jar jaerleich begen mit einer gewissen. Vnd darumb- hab ich vorgenanter Wusk in daz vorgenant gut recht vnd redleichen aufgeben vnd richtig gemacht zder zevt, do ichs do ichs (sic) wol getun mocht, also daz ich noch mein erben vns furbas dar nach nicht schullen stellen noch seczen noch chain chrieg dar nach nimmer mer gewinnen. Daz dem conuent vnd der samnivng dez egenannten chlosters daz geschaefft und du red also staet und unuerchert beleib, daruber so gib ich vorgenanter Wusk von Harach in dysen offen prief fur mich vnd fur all mein erben wolbesigelten vnd bestaett mit meinem anhungunden insigel, vnd zv einem zevg pezzer sicherhait mit meines lieben prueder insigel Dyetreich Penisch von Harach, vnd mit meines lieben ohem insigel Hainreichs von Lozperch für allen ehymftigen chrieg. Der prief ist geben nach Christes geburd drevzehen byndert jar dar naob in dem aecht vud virczkysten jar dez syntags an sand Andres tag.

Drei kleine, so Pergamentstreifen hingende Siegel in weissem Washa- and Schild mit drei Plaucofiedera. — † S. Brakonis . De . Harsch.  $\rightarrow$   $\rightarrow$  Ein Schild mit demselbe Zeiehen. — † S. Distric. De . Harsch. Vergleiche LXXII.  $\delta$  —  $\phi$  > Ein Schild in zwei Frider getheilt; in dem untern derselben chebt inhe in Kagel ded eine Pyrminde. — † S. Hainfei, De "Louperch.

#### XCIV.

1349. 4. Februar. Lucoula. — Die Brüder Witko und Hoyer von Landstein bewilligen dem Kloster zu Hohenfurt Zollfreiheit in Gratzen.

Nos Witho et Hoygerius fratres de Lanestein et domini in Nouo Castro et in Wistritz ad valuersorum tam praesentium quam futurorum notitiam volumus deuenire, quod nos bona deliberatione maturoque consilio preliabito deligenti pure propter dominum et' in remedium praedeceasorum nostrorum monasterium seu claustrum Altouadum, rulgariter nancupatum Wisnowibrod, donum telonis (sic), quod in ciuitate nostra videlicet in Nouo Castro nos vel aliquem nomine nostro contingit recipere, quantum ipsuu monasterium tangit, duntaxat facimus liberum penitus et solutum, promitientes pro noish heredibus et successoribus nostris et pro illia, qui ipsum telonium nostro nonine babueriai vel tenueriat pro illo vel aliis, ab ipso monastroi telonium adata presentium nunquam erposacer seu repetere temporibus duraturis. In cuius rei testimonium et perpetui roboris firmamentum sigilia nostra presentibus duximus sppendends. Datum in Lucouia 4º die mensis Februarii anno donnii 1349.

Nach einer Abschrift im Liber ruber privilegiorum.

### XCV.

1349. 21. Hal. Krumau. — Nikolaus von Swietlik verkauft dem Abte Thomas von Hohenfurt und dem Concente daselbet das Dorf Oggold für 56 Schock Praore Grovelne.

Ego Nicolaus de Swietlik recognosco tenore presencium vniuersis, quod bona deliberacione et maturo amicorum meorum prehabito consilio et consensu villam meam dictam Okol quatuor laneos in se continentem, quam a fratribus meis Leonbardo videlicet et Jescone de Swietlik comparaueram pro septuaginta sexagenis, domino Thome reverendo abbati et toto conventui de Altovado rite et rationabiliter pro quinquaginta sex sexagenis grossorum Pragensium, quas ab eisdem plene et integre me percepisse fateor, duxi vendendam cum agris cultis et incultis pratis pascuis montibus planis siluis rubetis aquis aquarumve decursibus censibus dominio proprietate necnon aliis suis pertinenciis et fructibus vaiuersis, que nunc ibi sunt vel fieri poterint in futurum, in quibuscumque rebus consistant, aut quocumque nomine censeantur. Valorem vero qui dictas quinquagiuta sex sexagenas excrescit, in remedium suime mee et omnium meorum predecessorum dicto monasterio et fratribus pie largiendo promittens bona et sincers fide fraude et dolo remotis vna cum fideiussoribus meis Chwalone de Swietlik et Petro de Sestow prefatam villam cum pertinenciis suis vniuersis qualibet remota postergacione contra quamlibet personam, cuiuscumque status fuerit, iure terre iuxta regni Bohemie approbatam et bactenus obseruatam consuetudinem disbrigare; quod si quoquo modo facere neglexerimus, obstagium debitum

in ciuitate Chrumpnaw dominorum de Rosenberch ad hospitem per dominum ababaem vel conusetum predictos nobis deputatum tenebimur in personis propriis obseruare, quousque per nos antedicta villa ipais sufficienter fuerit disbrigata. In cuius rei testimonium sigillum meum vac ums sigilla Cononhardi de Swietlik fratris mei presentibus dusi appendendum. Insuper ego Leonbardus predictus de Swieţik predicta protestor et recognosco et in cuidens testimonius sigillum meum presentibus dusi appendendum. Datum Chrumpnaw die ascensionis domini millesimb trecentesimo quadragesimo nono.

Zwei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wachs.
a) Ein Helm, dessen Schmuck ein langgeschnahelter Yogel. — † S. Nicolai.
D. Swietlik. b) Ein Helm, dessen Zierde ein Hahn. — † S. Leonhardi. D. Swietlik.

## XCVI.

1349. 22. November. O. AO. — Urich von Schaustern urkundet, dass sein Vater Johann den Herren zu Hohensurt zu einem rechten Seetgerülte für sieh und seinen Oheim Peschek von Hattles zehn Pfund Passauer Pfenninge geschasst habe.

Ich Vireich hern Johans sven von Schzawstern, dem got genadt, vergich vnd tven chynt offenbar an dysem prief allen den, die yn sehent lesen oder hoerent lesen, dye ny lebent oder hernach chvemftig synt, daz meyn egenanter vater Johan von Schzawstern gelten scholt der erbern sammyng des clasters cze Hohenfurt fyemf phynt Pazzawer phenning vmb eyn ebeges selgeraet seym oehem Pescheyn vom Hatslabs; dar czv hat er geschast an seynem todpett fremf phynt Pazzawer phenning den vorgenanten hern cze Hohenfurt seyn selbes sel czy aynem rechten vnd ewygen selgeraet mit meym gveten wyllen mit gynst vnd mit rat aller venser vrevnt. Vnd dye czebent phynt hat er yn geschast avf vensern czwayn myelen, die da lygent da czem Saeberleyns; dye erst dyent ayn halbs schok groser phenning Prager myencz, dye ander dreysich Pazzawer. Von dem pbunt schzvellen die egenanten hern von Hohenfyrt alle jar begen ayn jartag mit ayner ewygen bedaechtnvezz meyns vaters sel vnd sevnes oehems nach vrs ordens gewanhevt vnd mit avnem mal der gemayn in daz refent. Waer aver das, daz ich egenanter Ylreich den oftgenanten herren von Hohenfurt czehen phynt phenning gaebwan daz geschae, so schzyellen dye vorgenanten myel wyder an Fontes, Abthle, H. Bd. XXIII.

mych gevallen als ee, Vnd schrvellen dye hern vmh dye czehoe phrat syn phrut gelex chawken, da meynes vater sel vnd seynes eehems bey gedacht werd ewygleych. Daz dye red all staet vnd raczeprochen veurhaz beleyb an allen chryeg, dar vmh gib ich yn dysen prief rewsgellen mit meym ingeygel mit Vireicha von Drachaw vnd mit Benyechas von Rosenberch ingeygeln, dye dyrr sach mit andern pidera lewten gecergen synt. Der prief ist gegeben da von Christes geprrd ergangen warden drewezen hvndert jar dar nach yn dem nearv nd vycercygistem jar an sand Cecziligen tag.

Drei kleine, au Pergamentstreifen hangende Siegel in weissem Wachs. — je lin Helm, dessen Zierde der Oberleib eines sehwertsehwingenden Mannes. — † S. Viriei. D. Saher. 3) Ein Helm, dessen Zierde ein Hüllein mit einem Paur Hörser. — † S. Viriei. D' Kwietonio. c) Ein Schild mit dem Zeichen der Harach. — † S. Benichi.) De. Harach.

#### XCVII.

1350. 17. September. O. AO. -- Michl von Gutwasser bekennt, von dem Convent, des Klosters zu Hohenfurt auf seinen halben Hof zu Gutwasser 83 Pfund Passauer Pfenning gelichen zu haben.

Ich Mychlis Vireichs sun vom Guetemwasser, dem got genad, vergich vnd tuen chynt offenbar an dem prief allen den, di in sechent Icsent oder horent lesen, daz der erber conuent des chlosters ze Hohenfuert mier gelichen hat auf meinen halben hof, den ich han datz dem Guetemwasser, achtzk vnd drev phunt Passawer phenning, also beschaidenleich daz si den eins, daz iar achtzk phenning dienst an sand Georgen tag viertzk vud an sand Mychels tag viertzk, innemen schullen. Vnd wer daz, daz ich in di egenanten achtzk vad drev phunt phenning vor sand Mychels tag viertzehen tag wider chert, so ist mein vorgenanter halber hof wider mein als ee. Tet ich des nicht, so schullen si in dann furbas inn haben in alle dem nustz vad gewer, als ich in vad mein vorvodern inn gebabt haben, an allen chrig an alley widerredd ynd an alley ansprach ewichleich. Daz di redd stet gantz vnd vnzeprochen weleib, darum gib ich in den prief versigelten mit hern Ludweiges purgrauens insigels ze Rosenberch, wand ich aygens insigels nicht het, der mit sant (sic) dem Qualn von Chirichslag vmh di saeh mein purgel warden ist, vnd ein warr gezevg mit andern pidern levten. Der prief ist gegehen do von Christes gepuerd ergangen warden drevtzeheuhundert jar dar nach in dem fumfizkistem jar an des heiligen herren sand Lamprecht tag.

Kleines, an Pergamentstreifen hängendes Siegel in weissem Wachs. — Ein Helm, dessen Zierde aus dem Brustbilde eines schwertschwingenden Mannes besteht. — S. Ltvdwici, D. Zwetliek.

### XCVIII.

1351. 6. Februar. 0. A0. — Meinhart der Fleut von Weikersdorf macht seiner Hausfrau Ursula zu rechter Morgengabe einen Weingarten f\u00fcr 70 Pfund Wiener Pfenninge.

Ich Meinhart der Fleut®) von Weichesdorff veriech vnd thuen kundt allen den, die disen hrieff lesen oder boren lesen, die nun lebend vnd hernach kunfftig sindt, das ich meiner hausfrawen frawen Vrsulen gemacht hab zu rechter morgengab nach des lanndsrecht zu Osterreich den weingarten, der da haiset der "gloh wier vns", vnd gelegen ist bei Amaistall, der vnnser rechts aigen ist, für sibentzig pfund pfenning Wienner munss and bin auch ich vorgenanter Meinhart der Fleut und ich Hainrich sein brueder recht scherm und gewer fur all ansprach, als aigens vand morgengab recht ist in dem landt zw Osterreich, vnd habn vnns auch haid angenommen für vnnsern brueder Otten, wan er bev landt nicht ist, vnd wen wir es mit vnnser muetter vnd mit vnnser geschwisteret wil gethan haben vnd nach vnnser pessten frewndt rat also mit ausgenommer red, wan ir mein erben geben die vorgenanten siebenczig pfundt pfennig, so sol der weingart ledig sein. Vnd daruber geb wir ir disen brieff versiglt mit vnnser peder aigen anhangunden insigln vnd ist auch der sach geczeug mein oheim Fridrich der Perawer mit seim innsigl vnd mein uetter Conrad der Pluemb mit seinem innsigl. Der prieff ist gebn nach Cristi geburd dreyczehenhundert jar darnach in dem ainundfunffezigisten jarn des sontags nach vnser frawen tag zw der liechtmessn.

Nach einer vom Herrn Jobst von Rosenberg vidimirten Abschrift ddo. Krumau am Montag nach Mariä Geburt 1535.

<sup>\*)</sup> In "Floyt" durch eine zweite Hand verändert.

### XCIX.

1353. 12. Februar, Auinione. — Papet Innocenz VI. beauftragt den Erzbischof von Prag, dem Weltpriester Mauritt von Malenitz zu irgend einem Beneficium, dessem Präsentation dem Abte und Cowente zu Hohenfurt zusteldt, zu verhelfen,

Innocencius episcopus seruus seruorum dei venerabili fratri archiepiscopo Pragensi salutem et apostolicam benedictionem. Constitutus in presencia nostra dilectus filius Mauricius natus quondam Petri de Malenicz pauper presbyter tue dyocesis nobis humiliter supplicauit, ut cum ipse, sicut asserit, beneficium aliquod ecclesiaaticum non obtineat, prouideri sibi de benignitate apostolica mandaremus. Quia igitur illi sunt ad ecclesiastica beneficia promouendi. quibus mores et sciencia suffragantur; cum idem presbyter, quem per certos examinatores super hoc deputatos a nobis de litteratura examinari fecimus diligenter, inuentus sit in illa conuenienter ydoneus ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, nos de uita et conversacione ipsius presbyteri noticiam non babentes fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus de hiis solerter inquirens, si enim vite laudabilis et honeste conversacionis esse reperies, et aliud ecclesiasticum beneficium non obtineat, aliudque canonicum non obsistat, et de aliquo ecclesiastico beneficio secundum sue probitatis merita competenti cum cura uel sine cura consueto ab olim clericis secularibus assignari spectante communiter uel divisim ad collacionem uel presentacionem dilectorum filiorum abbatis et conventus monasterii in Altouado Cisterciensis ordinis dicte dyocesis, si quod in ciuitate uel dyocesi Pragensi uacat ad presens, uel quam primum ad id obtulerit se facultas, per te uel alium seu alios prouidere procures, inducens eum in corporalem possessionem eiusdem beneficii et defendens inductum ac faciens ipsum ad illud, si in ecclesia collegiata secundum disticcionem (sic) nostram inferius annotatam extiterit, postquam de ipso uacante sibi prouisum fuerit, in canonicum recipi et in fratrem. Non obstante si aliqui nostra uel predecessorum nostrorum Romanorum pontificum auctoritate hujusmodi beneficia ad dictorum abbatis et conuentus collacionem uel presentacionem spectancia tam in buiusmodi pauperum quam alia quacumque forma prouisionis expectent, quibus omnibus preterquam auctoritate nostra buiusmodi beneficia expectantibus dictum presbyterum in assecucione huiusmodi beneficii uolumus anteferri, sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem aliorum beneficiorum preiudicium generari; aut si aliquibus de beneficiis ecclesiastiois ad dictos abbatem et conuentum spectantibus per nostras litteras sit prouisum, seu si eisdem abbati et conuentui uel personis ipsius ecclesie, in qua sibi prouideri contigerit, a sede apostolica sit indultum, quod ad recepcionem uel provisionem aliculus minime teneantur, quodque ad id compelli aut quod interdici suspendi nel excommunicari non possint, nel quod de beneficiis ad eorum collacionem uel presentacionem spectantibus non possit aliquibus prouideri, per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam de indulto huismodi mencionem sine qualibet alia prefate sedis indulgencia, cuiuscumque tenoris existat, per quam effectus presencium impediri valeat uel differi, et de qua in nostris litteris mencionem fieri oporteat specialem, contradictores per censuram ecclesiasticam appellacione posposita compescendo. Ita tamen quod idem presbyter, prout requiret onus beneficii, de quo ei prouisum fuerit, personaliter resideat in eodem, mandatum nostrum in hac parte impleturus, quod in eo impendisse lauderis misericordiam pauperi et obedienciam mandatori. Volumus autem, quod omnes alie littere a sede predicta uel eius legatis seu quibuslibet aliis obtente necnon promissiones et obligaciones a quibuscumque personis facte super ipsius presbyteri prouisione sint inualide omnique careat (sic) firmitate. Ceterum districcius inhibemus, ne prefato presbytero auctoritate presencium in cathedrali aliquatenus provideatur ecclesia nel de cuiuslibet ecclesie collegiato prebenda uel alio ecclesiastico beneficio sine cura, cuius redditus et prouentus annui quindecim marcharum argenti summam siue de aliqua parrochiali ecclesia uel aliquo ecclesiastico beneficio curam animarum habente, cuius redditus et prouentus viginti marcharum argenti annuam quantitatem excedantvalorem autem annuum huiusmodi reddituum et prouentuum declaramus et haberi volumus extimatum (sic), prout de illis secundum taxacionem uel alias pro decima est amplius persolutum. Nostre tamen intencionis existit, quod de buiusmodi beneficio eciam, si minorisquam predicitur, valoris extiterit, possit eidem presbytero, si illud infra vnius mensis spacium, postquam sibi de insius beneficii uacacione constiterit, acceptare uoluerit, prouideri. Prefatis enim abbati et conuentui, ne post insinuacionem presencium et processuum per eas habitorum eis factam de ipso beneficio interim eciam ante acceptacionem huiusmodi dispouere quoquo modo presumant, districcius inhibemus, decernentes irritum et linane, si secus super premissis a quoquam quauis anctoritate contigerit attemptari. Datum Auinione II. Idus Februarii pontificatus nostri anuo primo.

Inserirt in die Urkunde N. C.

C.

1353. 14. Juni. Prag. — Bartholomäus und Stephan, Domherren der Prager Kirche und eitenrii in spiritualibus des Erabischofes Arnest von Prag, beauftragen'den Dechant von Teindles und die Pfarrer von Priethal und Rosenberg mit der Volltichung vorstehender Bulle des Papstes Innocens VI.

Bartholomeus, decanus ecclesie sancti Egidii maioris ciuitatis Pragensis, et Stephanus canonici Pragensis ecclesie, reuercndissimi in Christo patris et domini domini Arnesti dei et epostolice sedis gratia sancte ecclesie Pragensis archiepiscopi executoris principalis ad infrascripta a sede apostolica deputati vicarii in spiritualibus generales, venerabilibus ac religiosis viris abhati et conuentui monasterii in Altouado ordinis Cisterciensis Pragensis diocesis ac omnibus et singulis, ad quos presentes littere peruencrint et quos infrascripta contingunt seu contingere poterunt, quoquo modo quocumque nomine censeantur, salutem in domino et mandatis nostris ymo verius apostolicis humiliter obedire. Litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocencii'diuina prouidencia pape VIº eius vera bulla plumbea cum cordula canapis bullatas sanas et integras omnique suspicione carentes presentatas nobis per discretum virum, Mauricium de Malenicz presbiterum eiusdem dvocesis nos cum ea, qua decuit, reuerencia recepisse noueritis sub hac forma: [Folgt die Bulle des Papstes Innocens VI., ausgestellt zu Auinione 1353. 12. Februar. (N. XCIX.)]. Post quarum litterarum apostolicarum presentacionem et lecturam predictus Mauricius presbyter nobis humiliter supplicauit, ut dictum mandatum apostolicum predicto domino nostro archiepiscopo Pragensi in hac parte commissum vice et nomine ipsius executoris nobis in hac parte commissum exsecucioni debite mandaremus. Nos igitur vicarii prefati tamquam obediencie filii volentes mandatum apostolicum predictum exsequi reuerenter auctoritate apostolica, qua fungimur in hac parte, de vita et conversacione ipsius preshyteri et aliis circumstanciis in ipsis litteris apostolicis contentis iuxta traditam nobis formam in quisiuimus diligenter, et quia ipsum ex fide digno-

rum testimonio vite laudabilis et honeste conversacionis esse reperunus nec invenimus aliquod canonicum, quod obstet eidem, propter quod dicta provisio retardari uel impediri deberet, ipsum pronuncciamus abilem et idoneum ad ecclesiasticum beneficium obtinendum vaque ad ualorem et summam in eisdem litteris apostolicis comprehensam. Ideoque ecclesiasticum beneficium nulli alii de iure debitum cum cura uel sine cura eidem presbytero sibi tamen competens secundum sue probitatis merita spectans ad collacionem uel presentacionem vestram, si quod in ciuitate uel dyocesi Pragensi vacat, ad presens consuctum ab olim clericis secularibus assignari, cuius redditus annui summam viginti marcarum cum cura uel sine cura quindecim secundum taxacionem in prefatis litteris apostolicis contentam non excedant, quoil idem presbyter per se uel procuratorem suum ad hoc legittime constitutum infra vaius mensis spacium a noticia vacacionis ipsius duxerit acceptandum, cum omnibus iuribus et pertinenciis suis auctoritate apostolica conferimus et eidem de ipso prouidemus, ipsumpue per birretum nostrum inuestimus de eodem. Vosque abbatem et conuentum necnon omnes et singulos alios, quorum interest uel interesse poterit, primo secundo tercio et peremptorie requirimus et monemus communiter et divisim vobis nichilomla nus in virtute sancte obediencie precipiendo mandantes, quatinus infra sex dies a presentacione seu notificacione presencium vohis facta, quorum duos pro prime pro secundo et reliquos duos vobis et aliis. quorum interest uel interesse poterit, pro tercio et peremptorie termino ac monicione canonica assignamus eundem presbyterum uel suum procuratorem eius nomine ad dictum beneficium, de quo sibi prouidimus, sine difficultate qualibet recipiatis et eciam admittatis, permittentes ipsum pacifica ipsius beneficii possessione gaudere, amouentes ab eo quemlibet illicitum et injustum detentorem. quem et nos exnunc prout extunc amouemus, sibique uel eius procuratori pro eo de ipsius beneficii fructibus redditibus prouentibus e obuencionibus vniuersis, prout ad uos pertinet, faciatis integre responderi. Quod si dictum beneficium, de quo sibi providimus, in ecclesia collegiata existat, eundem presbyterum uel procuratorem suum eius nomine infra predictum terminum, prout ipsius beneficii qualitas exigit, in canonicum et in fratrem ipsius ecclesie recipiatis et recipi ab aliis faciatis, stallum in choro et locum in capitulo ipsius ecclesie, ut moris est, cum omni plenitudine iuris canonici sibi uel procuratori suo pro co assignando. Si uero tempore date (sie) preseneium nullum beneficium tale eum eura uel sine eura ad vestram. domine abba et conuentus, collacionem seu progisionem pertinens in ciuitate uel dyocesi predictis vacabat (sie), nos beneficium simile ae eciam beneficium minoris valoris, si dictus presbyter huiusmodi beneficium infra vnius mensis spacium, postquam sibi de ipsius beneficii vacacione constiterit, acceptare voluerit, in ciuitate nel dvoeesi supradictis proxime uacaturum conferendum eidem presbytero cum omnibus iuribus et pertinenciis suis collacioni nostre et cuilibet subdelegatorum nostrorum infraseriptorum ymo pocius apostolice reservamus, districcius inhibentes vobis abbati et conventui predicto ac omnibus aliis, quorum interest uel intererit, ne huiusmodi beneficium per nos dicto presbytero collatum uel conferendum, ut premittitur, reservatum alievi alii conferatis, seu ad ipsum quemquam alium presentetis, aut de illo ucl aliquo iure ad ipsum beneficium quomodolibet pertinente in preiudicium dicti presbyteri quomodolibet disponatis, ae decernentes expune irritum et inane, si seeus super hiis a quoquam quanis auctoritate scienter uel ignoranter contigerit attemptari prefatas quoque litteras et hune nostrum processum ac omnia et singula instrumenta et litteras dieti presbyteri negocium huiusmodi contingencia; si et quando ad nos peruencrint, retenta ipsorum copia, si eam habere volueritis, quam volis fieri decernimus vestris tamen sumptibus et expensis, eidem presbytero uel procuratori suo pro eo, cum super hoc ab eis uel eorum altero requisiti fueritis, sine difficultate qualibet restituatis integra et illesa sub pena superius expressa ae aliis predictis et infrascriptis nostris monicionibus et mandatis plenarie obedire studeatis. Quod si forte, quod absit, premissa omnia et singula, prout ad uos et singulos vestrum pertinent, non adimpleucritis aut aliquid in contrarium feceritis uel monicionibus et mandatis nostris huiusmodi ymo verius apostolieis in hac parte non parueritis cum effectu, in vos dominum abbatem et conventum predictum et contradictores quoslibet et rebelles ac dictum presbyterum quomodolibet impedientes super premissis aut in aliquo impedientibus ipsum dantes consilium auxilium uel fauorem publice uel occulte directe uel indirecte, cuiuscumque status ordinis gradus preemineucie diguitatis auctoritatis seu condicionis existant, exnunc singulariter et in singulis predicta monicione canonica premissa excommunicacionis sententiam ferimus in hiis scriptis absolucione om-

nium et singulorum, qui predictas et infrascriptas nostras ymo pocius apostolicas sentencias uel earum aliquam iucurrerint, quoquomodo nobis nel superiori nostro preterguam in mortis articulo tantummodo reservantes. Ceterum cum ad exsecucionem huiusmodi vlterius faciendum non possumus quo ad presens personaliter interesse, venerabilibus et discretis viris decano Dudlebensi plebano ecclesie in Rosenberch et plebano ecclesie în Pryedal, quibus et eorum cuilibet in solidum super exsecucione predicti mandati apostolici atque nostri tenore presencium committimus vices nostras, donec eas ad nos duxerimns reuocandas, quos et quemlibet insorum monemus primo secundo et tercio et peremptorie in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena, quam predicta canonica monicione premissa in eos et eorum quemlibet ferimus in hiis scriptis, si ea que ipsis et eorum cuilibet in hac parte committimus, neglexerint seu contempserint contumaciter, adimplere districte precipiendo mandamus, quatenus ipsi et eorum quilibet vnus alium non expectans, qui predictum presbyterum uel eius procuratorem super boc requisiti fuerint, infra sex dies a requisicione buiusmodi inmediate sequentes, quos eis pro omnibus dilacionibus ac monicione canonica assignamas ad vos dominum abbatem et conuentum predictum necnon ad omnes et singulos, quorum interest uel interesse poterit, quoquomodo personaliter accedant et predictas litteras apostolicas et hunc nostrum processum ac omnia et singula in eis contenta vohis et aliis, quorum interest uel intererit, in predicto monasterio et extra et alios, vbi quando et quociens expediens fuerit, denunccient legant et publicare procurent et prefatum presbyterum uel procuratorem suum eius nomine corporalem possessionem beneficii per nos, ut premittitur, sibi collati jurium et pertinenciarum eius. Si quod tempore collacionis hujusmodi per nos sibi facte vacabat, inducant et defendent inductum amoto abinde quolibet illicito detentore alioquin beneficium per nos, ut permittitur, reservatum, cum illud vacare contigerit, eidem presbytero cum omnibus iuribus et pertinenciis suis conferant et assignent ipsumque faciant pacifica illorum possessione gaudere. Et si illud beneficium in ecclesia collegiata fuerit, eundem presbyterum uel procuratorem sunm pro eo in eadem ecclesia recipi faciant in canonicum et in fratrem, stallo sibi in choro et loco in capitulo ipsius ecclesie cum plenitudine iuris canonici assignatis, sibique uel dicto procuratori suo pro eo de ipsius beneficii fructibus redditibus prouentibus iuribus et obuencionihus valuerais integre responderi, ac alias in omnibus et singulis pertinentibus ad exsecucionem huismodi gracie procedant libere vice nostra. Ila tamen, quod in preiddicium dicti presbyteri nichil valeant attemptare nec in processibus nec in seneciis per nos habitis atque latia absoluendo uel suspendendo aliquatinus immutare volumus; insuper vt. quod per aliquem dictorum subdelegatorum nostrorum ceptum fuerit, per aliam seu alias possit terminari. Et ai contingat, nos viterius super premissis procedere non intendimus commissionem ludusmodi in aliquo reucore, nisi de reucocacione ipsius plena et expressa in literia reucoatoriis mencio habeatur. In quorum omnium testimonium et pleniorem roboris firmitatem presentes litteras sine hume nostrum processum fieri et sigillo nostri vicaristus fecinus appensione muniri. Datum Prage anno domini millesimo Irecentesimo quinquagesimo tercio die xunt mensis almii.

In der linken Obereche der Urkunde von anderer als des Urkundenschriebers Hand. O Jan Benchdüligte, siemlich grosses, an Perzpamentäten hängendes Siegel in weissem Washa. — St. Wenzel, zu dessen Rechte ein Schild mit einem Querbalken, zur Linken aber ein Schild mit dem Vordertheil eines Pferdess; zu den Fässen des Holligen zwei auf den Knieen liegende Priester. — † S. Uiserjatev, . . . . . . . . . . . Pragensis.

### CI.

1353. 14. Juni. 0. A0. — Incein von Klosterneuburg mit mehreren seiner Verwandten kauft von dem Abte Heinrich von Hohenfurt und dem deritgen Convente fünf Viertheile Weingärten, gelegen am Puchberg, um acht Pfund Wiener Pfenning.

Ich Yhein ze Neunburch chlosterhalb vad ich Elzpet sein hausvar var vad ich Jacob sein bruder vud ich Elzpet sein hausvar vad ich Hainrich der vargenanten paden breeder vad ich Katrey sein hausvraw vad ich Weygand zden ezeiten Yheins hofberre vad ich Tristram vad all vaser erihen vergehen vad tun chunt mit disem hrief offenleichen, daz wir all vaneerschiädenleichen gelten sullen dem erbrüdigen gestelleichem herren hern Ilainreichen zden exeiten apt vad dem connecnt gemayn ze Hohenfuert scht phunt Wienner plenninge, do sy van mit versyndem willen fumf virtsyl weingarten ze chauffen vmb gegeben habent vad liegent in dem Puchperige zeneschst Livenharten von Evbesprune, do man von dient dere under

....

welns vnd drey stauff ze perchrecht vnd dritdhalb phenninge ze voitrecht und nicht mer. Wir sullen auch in von den egenanten acht phunten dienn alle iar ayn phunt an sand Merteins tage in irn hofe ge Nusdorf, wer do ir verweser ist, mit alle den nuczen vnd rechten alz man ander purchrecht dient in Osterrich. Tun wir des nicht, so sol sich der selh dienst ve vber virczehen tage dar nach zwispilden. alz ander versezzen dienst recht ist. Wir seczen in auch payde fur di acht nhunt vnd dienst vnd zwispild ze phant di egenanten fumf virtayl weingarten mit ynser aller gutleichem willen ynd mit ynsers perigmaister hant hern Wysenten auf dem Anger zden czeiten amptman hern Rudolfotten von Lychtenstayn vnd sein auch wir alle des selhen phunt geltes auf den egenanten fumf virtayl weingarten recht gewern vnd scherm, alz landes recht ist vnd perchrechtes recht in Osterrich, vnd waz dem conuent gemayn dar an abget, daz sullen sy hahen auf vns vargenanten allen vnuerschaidlichen ab aynem auf dem andern vnd auf alle dem, daz wir haben, wir sein lehentig oder tode, Wir haben auch recht vnd vreywal, swann wir mugen oder wellen im iar, swelher der ist under uns, der do geit sein tayl awz den acht phunten, waz in appuert ynd den dienst darauf, so ist er ledich vnd vrey awz disem hrief an all widerrede, vnd sullen im des di herren oder ir anwalt stat tun. Vnd geben darvber dem egenantem hern Hainreichen dem apt vnd dem conuent gemain ze Hohenfuert disen brief versigilten mit vascrs egenanten perigmaister insigil hern Wysenten auf dem Anger vnd mit des erhern mannes insigil hern Jacobs seines hruder czden czeiten statrichter, den wir zu diser sache ze geczeugen peten baben. Der hrief ist gehen nach Christ purd dreuczehen hundert jar vnd im dreu vnd fumfzgisten jar an sand Veytes ahent.

Zwei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wachs, beide beschädigt. a) Ein Schild mit zwei kreuzweis übereinander liegenden Fischen. — . Wisentonia . Filii . Clavigi . . . b) Ein Schild mit demselben Abzeichen. — † S. Jac . . Filii . Cla . . .

### CII.

1353. 15. August. 0. A0. — Abt Albert von Hohenfurt bestimmt zur Sicherstellung einer seinem Convente schuldigen Summe die Einküufte von seinen G\u00e4tern in Luppetschnig.

Ne gesta causarum ac rerum annositas annorum dierumve diuturnitas prolixa ab labili memoria hominum euanescant et percant. prydencia solet ea virorum discretorum per litteras eternare. Nos igitur frater Albertus dictus abbas in Altovado ad perpetue rei memoriam presentibus publicamus et declaramus, quod noster gratiosus olim fundator commemoracionis felicis dominus Petrus de Rosenberch inter cetera caritatis pietatisque opera multa et bona, que uobis atque monasterio nostro inpendit et ostendit, eciam nobis et conuentui nostro donauit ac dedit ob remedium anime dilecti amici sui Johannis de Dobruscha pie memorie centum sexagenas grossorum promptorum monete Pragensis specifice tamen et condicionaliter, vt videlicet de quinquaginta sexagenis denariorum perhenniter singulis annis agatur in nostro conuentu sui anniuersarius dies cum missis orationibus specialibus iuxta commendabilem nostri ordinis morem. et die eodem conventui in refectorium etiam de predicta pecunia debet prandium dari ex prouidencia caritateque domini abbatis, qui est vel futurus est, de reliquis vero quinquaginta sexagenis a camerario nostre domus, qui est vel pro tempore fuerit, omnibus perpetue annis toti conuentui fratribus et monachis vaiuersis noue tunice debent dari. vnicuique fratri tunicam vnam, melius prout vestiarius ex prouisone comparare poterit. Hanc autem summam pecunie supradictam recepit in sua, qui protunc abbatizauit, deuote recordacionis dominus Thomas abbas huius loci, et in necessarios vsus monasterii impendit et congregacioni pro eadem pecunia inpensa et consumpta, ne in posterum suo vestitu atque solacio per aliquem successorum suorum priuaretur, deputauit et obligauit paterna ex caritate vnam decimam in Pryedal, donec satisfaceret conventui in prelocuta pecunia refundenda, videlicet in quinquaginta sexagenis denariorum grossorum Pragensium, de quibus qu'inquaginta sexagenis denariorum exsoluit et satisfecit, dum adhuc viueret, camere xxii libras denariorum Patauiensium. Pro ceteris vero denariis nos ad preces et instanciam consilium atque communem voluntatem tocius nostri conuentus pro supradicta decima damus ac perpetuamus imperpetuum domus nostre

camero certos annuos redditus in bonis nostris in Lrppulsching quinque talenta denariorum Wyonnensis Pataulensisre moneto et zutdenarios, quos vestiarius ippe domus nostre, qui est rel fuerit, colligere et recipere debet per singulos annos et conuentui proudere de
vestitu suo abaque hominis cuiuslibet obstaeudo contradiccione vel
impedimento, sicuti est superius diffinitum. In cuius rei cautelam
memoriamque perpetuam ac euidens testimonium sigillari iussimus
paginas presentes nostri videlice ta conuentus nostri sigillo necnon
reuerendi domini ac patris abbatis atque visitatoris nostri sigillo
domini Petri de Rosenberch. Datum actunque anno verbi incarnati
millesimo trecentesimo quinquagesimo tercio in die assumpcionis
beate Marie virginis.

Drei an Pergamentatreifen hängende Siegel. a) Beschädigt, nicht ger grous, in rothem Wacha. — Ahl mit Krummath und Buch. — . . Alberti . Abbn . . . D . Altora . . b) Das Siegel des Hohefarter Couventes in weissem Wacha, beschädigt, dessen nibere Beschreibung bei CXL. c) Ziemich grous, in weisem Wacha. — Ahl mit Krummath und Bach. — † S. Wernhardi . Abbatis . In . Wilhering. Das Siegel Peters von Rosenberg ist nicht mehr vorhanden.

# CIII.

1354. 4. Janner. O. AO. — Abt Albert von Hohenfurt bestimmt wiederholt zur Sicherstellung einer seinem Convente schuldigen Summe die Einkünfte von seinen Gütern in Luppetschnig.

Ne pereant et eusnescant ab labili hominum memoria gesta et cause rerum propter annorum dierume per loitistatem, discretorum rirorum ea solet sollereia per litteras eternare. Hinc est, quod nos frater Albertus dietus abbas in Altovado tam presentibus quam futuria pen has paginas volumus esse notum, quod noster olim fundator graciosus dominus Petrus de Rosenberch memorie deunte inter cera pietatis caritatique opera multa atque multa bana, que nostro monasterio sueque et progenitorum suorum fundacioni impendit et ostendit, nostro conuentui et camere specialiter donauit ac dedit ob sui dilecti awnculi remedium Johannis de Dobruschka sexsgenas grossorum centum prompiorum monete Pragenais hae videlicet sub condicine, vt de quinquigitus sessgenis denariorum perhenniter unuis singulis specialiter nostro in conuentu ugatur suus sanuiersarius dies cum missis et orationibus specialibus secundum nostri ordinis

conmendabilem consuctudinem, et ipso die ex prouidencia domini abbatis, qui pro tempore fuerit, in refectorio fratribus de prandio melius et bumanius debet atque benignius prouideri. De reliquis quinquaginta sexagenis a nostre domus camerario quicunque fuerit toti conuentui omnibus et singulis annis eternaliter debent ministrari tunice none vnicuique fratri tunicam nouam, prout melius vestiarius poterit comparare; nam prius nimiam ipsius monasterii ob penuriam et paupertatem fratribus vitra duos annos de camera tunice noue dabantur. Ilanc autem supradicte summe pecuniam videlicet quinquaginta sexagenas noster bone recordacionis suscepit antecessor dominus Thomas huius loci abbas et in vsus necessarios monasterii nostri impendit et consumpsit atque conuentui pro pecunia cadeni, ne conventus aliquo modo temporibus futuris sui vestibus solacio per aliquem suorum successorum prinaretur, pro conuenta deputauit domo camere, quam diu predicta pecunia insoluta permaneret. certam atque decimam in Predall bonam omnibus annis a camerario tollendam atque recipiendam, donee ipsi conuentui de iam locuta pecunia videlicct quinquaginta sexagenis satisfieret. De quibus tamen denariis personaliter, dum adhuc viuerct, in viginti libris denariorum satisfecit atque soluit. Nos vero per cetera summa non soluta ad instanciam multam ac magnam atque communem nostri conuentus voluntatem specialiter cum ex omnium seniorum nostrorum consensu damus et imperpetuum perpetuamus nostre domus camere certos annuos redditus in nostris bonis in Luppollsching quinque talenta denariorum Pataviensis Wvennensisve monete et quinquaginta denarios, quos ipse vestiarius, qui protune fuerit, recipere et colligere debet per singulos annos in festo beati Georii medios et in festo sancti Mychahelis medios, et exinde toti conuentui providere de suo vestitu, sieuti est superius diffinitum. In cuius rei testimonium sigillari iussimus presentes paginas nostro et nostri conuentus sigillo necnon reuerendi dumini domini Wernhardi patris abbatis ac visitatoris nostri de Hylaria et nostrorum gratiosorum et generosorum fundatorum sigillis domini Petri ac domini Judoci fratris sui de Rosenberch. Datum anno domini M°CCC° quinquagesimo quarto in octaua sanctorum innocentum.

Fünf an Pergamentstreisen hängende Siegel. a) Nicht sehr gross u. s. w. Vergl. CH. a. — † S. Alherti Ahhatis . D . Altovado. Dieses Siegel ist in grünes Wachs gedrückt. 5) Das Höhenfurter Conventsiegel siehe bei CXL. c) Über

das Siegel des Abtes von Wilhering, hier in rothem Wachs, vergl. Cll. c.
d) Das kleine Siegel Peters von Rosenberg ist bei der folgenden Urkunde beschrieben. c) Ebense das Siegel Jodok's von Rosenberg. Letttere drei Siegel in rothem Wachs, während das zweite in weisses Wachs gedruckt ist.

## CIV.

1934. 3. October, Kruman. — Peter, Jodek, Urich und Johann, Gebrüder von Boemberg, und Oblass von Berchis kerungen, dass them die, in der von Kehrenia von Boemberg, der Butter vorgenannter Brider, ernerstenn Reliquieranfeld unffensehen Reliquieranfeld unffensehen Reliquieranfeld unffensehen Reliquieranfeld unffensehen Reliquieranfeld unffensehen Reliquieranfeld von Aquilität und dem Erthischofe Arnest von Pray gescheit sorden sind.

Nos Petrus Judocus Viricus et Johannes fratres de Roseoberch vniuersis, ad quos presens scribtum deueniret, volumus fore notum, quod in tabula, que per dilectam genitricem nostram dominam Katherinam de Rosenberch ac nos in modum rose cristalline comparata est, certissime reliquie recondite sunt, que per illustres principes dominum Karolum Romanorum ac Bohemie regem ac per dominum Ludwicum regem Vagarie necnou per venerabiles dominos dominum Nycolaum patriarcham Aquilegiensem ac dominum Arnestum archiepiscopum Pragensem donate fuerunt; quarum quedam per supradictorum principum manus de sepulchris sanctorum sunt recepte, quedam vero sub bullis domini pape per eosdem principes inuente, quedam vero per abbatis videlicet monasterii sancte Braxedis et abbatem Albanensem ciuitatis Romane, relique vero per honorabiles dominos sacristanos ecclesiarum Pragensis ac Pabenbergensis tradite fuerunt, quarum nomina inferius recitabuntur. Et primo in cruce, quam angelus stans supra tabulam tenet, de sacrosancto mensali, de quo dominus in vltima cena cum discipulis suis manducauit. Item dens sancti Johannis baptiste, quem eiusdem sancti ymago stans supra dictam tabulam tenet. Item dens sancti Wenceslay, quem eciam ymago ipsius tenet in manu, Item lapis sepulchri domini. Item de palio beate Elizabeth, in quo filium suum sanctum Johannem baptistam inpregnata baiolauit ac matrem dei salutauit. Item reliquie sancti Petri apostoli. Item sancti Johannis baptiste. Item sancti Andree apostoli sancti Pauli apostoli sancti Jacobi maioris sancti Bartholomei sancti Mathie apostoli sancti Marci ewangeliste sancti Luce ewangeliste; de tunica sancti Petri. Item sancti Wenceslay sancti

Viti sancti Adalberti sanctorum quinque fratrum de Boleslavia sancte Ludmille martyris sancti Procopii confessoris sancti Stanislay. Item de tunica sancti Adalberti. Item sancti Georgii martyris, sancti Kalixti sancti Sebastiany sancti Scrgi et Bachi sancti Clementis sancti Januarii sanctorum decem milium martyrum, sancti Colmanni sancti Geruasii sancti Erasmi sancti Clenpudii et Darie martyrum, sancti Albani martyris sancti Meginradi martyris sancti Blasii sancti Gereonis sancti Dyonisii sancti Wincencii sancti Pocentini sancti Cristofori. Item de cruce sancte Andree apostoli. Item sancti Martini sancti Nycolai de brachio sancti Thome de Aquino sancti Siluestri pape sancti Galli sancti Othmari sancti Anthonii fratrum minorum sancti Augustini sancti Onofrii sancti Stephani regis Vngarie sancti Henrici imperatoris sancti Nycasii sancti Viti in Senis. Item lapis sepulchri genitricis dei. Item sancte Anne matris eiusdem sancte Marie Magdalene sancte Helene sancte Agathe sancte Lucie sancte Dorothee sancte Elizabeth in Markpurg sancte Kunegundis sancte Affre sancte Heduigis sancte Eulalie sancte Candide sancte Gene sancte Petronelle sancte Juliane sancte Tekle sancte Eufemie sanctarum vndecim milium virginum sancte Walpurgis virginis sancte Hermatoris confessoris. Vt autem deuocio fidelium ad supradictas sacras reliquias validius ac cercius augeatur, nos Petrus de Rosenberch canonicus sancle Pragensis ecclesie ac Judocus Vlricus et Johannes fratres de Rosenberch predicti necnon Thobias de Bechin dictus de Kempnycz sub puritate fidei nostre asserimus et testamur supradictis reliquias a supratactis dominis esse donatas. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum în Chrumpnaw anno domini millesimo trecentesimo quarto in octava sancti Wenceslay martyris gloriosi.

Fünf an Schnitzen von grünnrechter Seide bängender Siegel, o.) Siegel in rothem Wachs. Eine Mannergestalt in langem wallendern Kleide mit einem Mäntelchen und Heiligenachein hilt in ihrer Rechter in Buch, in der Linken aber einen Schild, werauf eine Rosse; ein gleicher Schild befindet sich auf der rechten Seite des Siegels. — † S. Petri D. Rossenbereb. Canoici. Pragna. Vergl. LXXVIII. b Das klenne Gegensiegel in rothem Wechs zeigt eine fünfühltigfen Ross und swischen je zwei Bilteren in majnakte M. — † S. Petri De. Rossenberk. M. b) Kleines Siegel in rothem Wechs. Eine Schild mit einer Boss deckt ein hielm gleichfalls mit einer Ross c. — S. Judeci. De. Rossenberk. Das fast cheran grüsse Gegensiegel in rothem Wechs zeigte einen hörtigen Manneskopf mit einem auflich Helm. — S. Judeci. D. R. Rossenberk in der Schrift eine Steppen aus menken für einem Altrigen Manneskopf mit einem Altrig Helm. — S. Judeci. D. R. Rossenberk in der Schrift eine Marting Amenskopf mit einem auflich Helm. — S. Judeci. D. R. Rossenberk in der Schrift eine Schrift eine

berch. O. Klein in weissem Wache. Eine Schild, wormel eine Rose, deckut einrosengeschnichter Helm. — § 9. Klein De, Rosenberch d. Klein, lessen Schmusch sem Werbe. Ein Schild, worstel eine Rose, darüber ein Helm, dessem Schmusch werder bei Rose. — § 5. Johannis, De, Rosenberk, c) Klein in weite Wache. Ein Schild mit einem Hufelsen, aus den eine Pfelingtie entspringt; ober dem Schild ein teinem. — § 5. Poble. De. Sechligitze entspringt;

## CV.

1356. 6. Jänner, O. AO. — Meinhart der Flent von Weikersdorf und seine Hausfrau Ursula verkaufen dem Abte Albrecht und der Gemeine des Klosters zu Hohenfurt einen Weingarten um 59 Pfund Wiener Pfenninge.

Ich Meinhart der Fleut\*) von Weichersdorff und ich Vrsula sein hausfraw vnd vnnser buider erben wir verjehen vnd thuen kundt allen den, die disen brieff lesen oder horen lesen die lebend vand hernach kunfftigelich sindt, das wir mit gemainem radt und bedachtem muet mit willen vand gonst aller vanser frewadt zw der zeit. do wir es wol gethun mochten, vnuerschaidenleich verkauft haben vonsern weingarten, der da ligt an dem perg, der da haiset "gelaub wir vnnsern" und haisset auch der weingartn allsam, des vier joch sindt, mit sambt dem ackher, der vor dem weingarten leit, als lang der weingart ist an der lenng, vand acht klaffter vad zwo ella nach der brait, vnd ist alles freis aigen, also das man nichts daruon diennet noch dienen soll weder voithrecht noch perckrecht noch klains vnd gross, dan einen emer weins zw seelgret zw der pfarr zw Weicherstorff, dem man raichen sol den lewten, die zw ostern zw gots disch geen, vnd den sol in nemen, wer zechmaister daselb ist, in dem lesen vor dem weingarten oder in der press. Wir haben in auch gehen ainen freien wege vnd ein freve strassen mittenn von dem weingarten voer ale äcker voczt auf die lanndstrasse in vod allen lewten, die da zw schaffen habend, also das ein wagen freilich da geen mag vnd ein knecht daneben vnd auch ein wagen dem anndern geweichen mag, ob sein not geschäch, sy sein geseet oder nicht. Den vorgenanten weingarten acker und weg haben wir recht vand redlich vad vauerschaidenlich verkaufft vad geba mit allem dem nucz vnd rechten, als sy vom altem ding herkommen sindt vnnd wir sy in signes gewer hergebracht haben, ymb neunyndfunffezigkh pfundt Wienner pfenning, der wir gar vnd ganucz gewert sein, dem

<sup>&#</sup>x27;) in "Flort" von einer zweiten Hand veränder!

erbern herrn abt Albrechten vnd den herren gemain des closters zw Hohenfurt furbas ledigelieh vnd freilieh ze haben vnd allen iren fromben damit ze schaffen verkawffen verseczen vnd geben, wem sy wellen, an allen krieg vnd an allen irrsal. Daruber durch pesser sicherhait so seczen wir vns vorgenanten ich Meinhart der Fleut von Weiehersdorff und ieh Vrsula sein hausfraw und unser paider erben vnuerschaidenlich vber den vorgeschrihen weingarten aeker vnd wege den erbern herrn abt Albrechten vnd der sambyng gemain des closters zw Hohenfurt ze rechtem gewern vnd scherm fur alle ausprach, als freis aigens recht ist und des lands recht zw Osterreich. Wer aber das sy mit reeht an demselben weingarten aeker vnd wege krieg oder ansprach gewunnen, was sy des schaden namen, des sollen wir in alles richten und wider keren an all ir muee und an allen iren sehaden. Vnd sollen sy das hab en auf vansern trewen vnd auf allem vanserm guet, das wir haben in dem landt zw Osterreich oder wo wir es haben, wir sein lehendig oder tod. Vnd das diser kauff vnd die rede al fürhass also stät sein vnd vnzerprochen peleib. darumben geben wir in den brieff zw ainem waren yrkundt ynd zw ainer ewigen vestigung diser sach versiglten mit meinem insigl, vad mit Fridrichs des Pluemen von Wisendorff, vad mit Conrads des Pluemen von Starendwerd, vnd mit Dietmars de Pluemen von Weiehersdorff anhangunden insigeln, die ieh des vleissigelich geheten hab, das sy der sach geczeug sein mit anndern erhern lewten. Der prieff ist gehen nach Cristi geburd dreyczehenhundert jar darnach in dem sechsyndfunffezigisten jaren an dem Piehentag\*).

Nach einer von Herra Jobst von Rosenberg vidimirten Abschrift ddo. Krumau am Montag nach Maria Geburt 1835. Vergt. XCVIII.

### CVI.

1356. 21. März. Krumau. — Die Brüder Peter, Jodok, Utrich und Johann von Rosenberg sehenken der Kirche des heitigen Nikolaus in Rosenberg den ganzen Getreidezehent vom Mauhlef.

Nos Petrus Judoeus Viricus et Jobannes fratres de Rosenberch recognoseimus et ad vaiuersorum notieiam cupinus peruenire, quod hona et libera voluntate dueti maturoque consilio desuper prehabito decimam plenam et integram de quadrupliei grano, tantum sciliect

<sup>\*)</sup> Soll heissen Prehenlag.

siligueo triticeo ordeaceo et auenatico de omnibus, que in agris seu in ortis ad curiam nostram in Mutam pertinentibus prougniunt, ad ecclesiam in Rozenberch fundatam, in bonore sancti Nicolai confessoris, ad qu'am ipsa enria nostra predicta in iure spirituali et sacramentis pertinet ab antiquo, siue plebano eiusdem ecclesie disposuimus et statuimus dandam perpetue et soluendam per nos seu eciam alios nostros quoscumque successores, addicientes, quod si insa nostra sepedicta curia vna cum agris ad ipsam spectantibus per nos aut heredes nostros alio venderetur cuicumque, vel alio quocumque modo ipsam curiam locare contingat, semper plena decima de omnibus, ut supradictum est, ad sepedictam ecclesiam in Rozenberch sive plebano eiusdem ecclesie, quicumque fuerit, persolui debet atque dari integraliter et ex toto contradictione qualibet procul mota. Item eidem sepiusfate ecclesie in Rozenberch seu plebano eiusdem ecclesie, qui pro tempore fuerit, medium talentum denariorum Wiennensium damus et donamus expresse in judicialibus denariis de iudicio Rozenbergensi perpetuis temporibus percipiendum deputantes Ipse quoque plebanus, qui pro tunc extiterit, ibidem in capella castri nostri Rozenberch in honore sancti Johannis apostoli et ewangeliste fundata diginum officium cum vna missa singulis feriis sextis consideratis premissis beneficiis debebit et tenebitur procurare. In casu tamen, vhi feria sexta comode missa non possit iuibi celebrari, tunc alio quocunque vno die omni septimana in prefata capella ex prouisione prefati plebani officium diuinum vaius misse in perpetuum teneantur. Ne autem tempore succedente hec nostra bona et iusta donationis constitucio et salubris ordinatio per maliciam seu violenciam aliquorum valeat aliquatenus violari in dispendium animarum ipsorum et in dampnacionem sempiternam, presentes litteras scribi et sigillorum nostrorum munimine duximus roborari in testimonium et robur perpetue valiturum. Datum in Chrumpnaw anno domini millesimo trecensimo (sic) quinquagesimo sexto proxima feria secunda post dominicam, qua cantatur "Reminiscere".

Die hekannten kleinen Siegel der vier Rosenberg'schen Brüder, hier sämmtlich in rothem Wachs, sind schon bei CIV. beschrieben worden. Sie hängen hier an Pergamentstreifen.

#### CVII.

1357. 6. Jänner, O. AO. — Bernhard, Sohn Bohunck's von Harach, verkauft dem Abte Albrecht und der Samnung des Ktosters zu Hohenfurt anderthalb Lehen zu Reichenthal für zwanzig Pfund sechzig Pfenninge Passauer Mänze.

Ich Bernhart hern Wohynken sven von Harach, dem got genad, vergich und teen ehunt offenbar an disem prief allen lewten, daz ich mit verdachtem myet mit gynst meiner hawsyrawen Elspeten ynd aller meiner erhen mit rat meiner pryeder und aller meiner vrewnt verchavft han meyn anderbalbs lehen ze Revehenthal, daz mein rechtes erb gewesen ist vnd vreves avgen, da zv den zeiten auf dem ganczem gesessen ist Fridereich Pyernheypel, vnd dient allew jar ayn phunt phenning an zehen phenning Pazzawer mvenez, halbs zv sant Georgen tag vnd halbs zv sant Michels tag, vnd ganczen zehent, an andern chlainen dienst aver hvener snytphenning vnd rowolt, von dem man geit veberall fver is alles ain vnd vierzig phenning; auf dem halben lehen zy den zeiten ist gesessen Nyclas der Wewer vnd dient allew jar drev schilling vnd vierzelien Pazzawer phenning zv den taegen, sam der vorgeschriben dient mit ganzem zebent, vnd schol fver allen chlaynen dienst gehen zwen vnd zwaynzig Pazzawer phenning fver aver byoner saytohemning and ander all vaderung: den erhern hern apt Albrechten und der sammung gemain des chlosters ze Hohenfyert ymb zwaynzig phynt phenning Pazzawer myenez an sechzig phenning, der wir gancz vnd gar von yn gericht vnd gewert sein. Vad ich vor genanter Bernhart verhavs in mit samt meinen prvedern mit vonsern trewen vad mit dem prief, ah kayn (sic) krieg auf daz selb erb kem zv chvemftiger zeit an sweiherlay sach daz wer, daz ich vn daz schol ausrichten vnd richtig machen an allew ir myeh ynd an allen iren schaden noch dez landes rechtes. Vnd waz sew schaden dar an nemen, den schvellen sew haben auff allem meinem erb vud aygen, swo ichs han ynner landes oder auser landes. Daz di red gancz vnd gar stet vnd vnzyprochen bieib, darymb geb ich yn disen prief versigelten mit meynem ynd meynes pryeders Beneschs ingsigel, and mit meines hern hern Jostes von Rosenberch ingsigel. Diser prief ist gegeben da von Christes gepvert ergangen waren drewzehen hyndert jar dar nach in dem siben und fyemfzigstem jar am Prehemtag.

Drei klein, an Pergamentstreifen hängende Siegel, woron die zwei ersteren in grünem Wachs. a) Ein Schild mit drei Pfauenfedern. — S. Pernharti, D. Haroch. b) Ein Schild mit demselben Weichen. Vergl. XCVI. hier die Unsehrift: † S. Benichs. Do. Harach. c) Das Siegel Jodok's von Rosenberg in rothem Weich. Vergl. C. W.

### CVIII.

1356. 21. December. O. AO. — Andreas, Pfarrer in Hoeritz, erhält vom Stifte Hohenfurt gewisse Wiesen und Äcker gegen einen jährlichen Zins von vier Solidi Passauer Pfenninge zur Nutznieseung.

Acta et gesta que temporaliter ab mortalibus hominibus fuerint, ideo litteris autenticis ac patentibus fidelium roborantur, vt maliuolis et ignorantibus via et materia iniuriandi ac calumpniandi penitus auferatur. Quapropter Christi fidelibus voiuersis harum testimonio litterarum ego Andreas sacerdos verus et legittimus plebanus ecclesie parochialis in lloerycz profiteor manifeste, quod reuerendi et religiosi domini abbatis et conuentus cenobii in Altovado ob specialem amiciciam et promocionem michi vsque ad dies meos concesserunt et tradiderunt possidere ac colere vsu fructuario pratum tantum et agros, qui ab antiquo spectauerunt pertinent et spectabunt ad domum, quam ipse connentus habet in plena et pacifica potestate in Hoeryez iuxta curiam ac dotem plebani proximam et contiguam ad plagam occidentalem, quam pie memoric quondam pie dominus Petrus ibidem plebanus cum omnibus ad eam pertinentibus rite et rationabiliter emerat cum sua propria pecunia pro xviii talentis denariorum Pataviensium a supradicto conuentu tautummodo ad vitam suam, de qua domo omni anno fideliter ad officium custodic in Altovado porrexit pro censu IIIIer solidos denariorum Patauiensium in natiuitate Christi, quem censum et codem termino de predicto tantum prato et agris, quam diu possideo, promitto et volo el debeo prefato monasterio singulis annis dare fideliter remota qualibet negligentia et occasione. Cuius rei testes sunt cum suorum sigillorum appensione : Dominus Petrus de Rosenberch, dominus Bobdancius\*) decanus Dydelwiensis, dominus \*\*) plebanus de Chrympnawe, dominus Johannes plebanus in Rozenberch, dominus Hainricus plebanus iu

<sup>\*)</sup> Hieser Name wurde erst später eingeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Folgt im Originale ein leerer flaum.

Merica. Datum anno domini millesimo CCCº lvinº in die beati Thome anostoli.

Seeha an Pergamentatrifen hängende, meist sehlecht shepfedruckte, sons her gut erhaltene Sirgel in weissem Wachs a) Nicht gar gross. S. S. therins. — † S. Andre. — De. Haeriez. b) Das kleine Sirgel Peters von Rosenberg. Vergl. CIV. c) Klein. — S. N. Timeens! — ... duse. — ... duse. — ... dz. — .

### CIX.

1360. 31. December. Krumau. — Peter von Rosenberg, Proput der Kirche aller Heiligen auf der Prager Burg, schlichtet den uwischen dem Abte Heinrich von Hohenfurt und dem danigen Convente einrerseit und dem Pfarer Murrits von Strobnits andererseits wegen der Strobniter Pfarrschulen ausgebrochenen

In nomine domini amen. Cum jam dudum inter prouidos viros religiosos, videlicet fratres fratrem Henricum abbatem ac conuentum sui monasterii Altivadensis ordinis Cisterciensis, ex parte vna et discretum virum "dominum Mauricium plebanum et rectorem ligittimum ecclesie in Stropnycz ipsins ecclesie nomine parte ex altera gravis esset controucrsia exorta super jure percipiendi decimas agrorum et prediorum omnium parochianorum ecclesie prefate in Stropnycz, prenominato domino abbate ac conuentu suprascripti monasterii ac ordinis priuilegia de percepcione omnium decimarum tocius parrochie antedicte producentibus et allegantibus, se fuisse esse et fuisse in pacifica quasi possessione iuris percipiendi easdem decimas a tempore, cuius contrarii memoria non existit; ipso autem domino Mauricio rectore predicte coclesio jus pro se et ecclesie commune allegante et dicente, predictas decimas eidem deberi sue ecclesie nomine utpote sitas infra limites ecclesie prelibate. Tandem cum diu in iudicio et extra et coram conseruatoribus iurum et priuilegiorum a sede apostolica monasterio prenotato concessis litigassent. pro bona pacis et concordie ac amicabilis composicionis in nos Petrum de Rosenberch propositum ecclesie omnium sanctorum in castro Pragensi et canonicum ecclesie Pragensis sponte et benipole ex utraque parte laboribus et litis expensis parcere cupientes compromittere curauerunt, se sub pena per nos in pronunciacione appendenda obligantes. Ac deinde termino pro pronunciacione ac amicabili composicione facienda adueniente prefixo nos dei nomine inuocato in parcium presencia personali ac earundem juribus et allegacionibus intellectis talem inter suprascriptas partes laudacionem pronunciacionem ac amicabilem composicionem fecimus, vt scilicet prenominatus abbas et eius conuentus nomine monasterii prelibatarum decimarum possessores jure percipiendi prefatas decimas utantur libere et fruantur, quemadmodum eas sine cuiusquam inpedimento consucuerunt percipere a tempore, cuius contrarii memoria non existit. Ne tamen ecclesia sepefata in Stropnycz omnino decimis, que sunt tributa egencium animarum fraudaretur, necnon penitus orbaretur, laudamus ordinamus et amicabiliter componentes statuimus arbitrando, vt sepedictus abbas vniuersos arabiles laneos eiusdem parrochie in Stropniyez secundum mensuram et quantitatem Paczouiensium lancorum faciat mensurare, et quotquot de agris solummodo arabilibus cultibilibus seu seminabilibus tempore mensuracionis inventis laneos ibidem in tota parrochia Paczoujensis quantitatis reperiet, tot mensuras in opido ipso Stropayez consuetas de grano siliginis vnam videlicet mensuram necnon et auene de quolibet laneo vnam mensuram prefato plebano nomine ecclesie sue tribuat singulis annis perpetuis temporibns persoluat. De curiis autem seu allodiis mobilium tunc temporis existentibus, de quibus eciam predictus abbas nomine sui monasterii decimas inconcusse consucuit per longissima retroacta tempora percipere, de caria videlicet domini Johannis, qui Sprinczel dicitur, item de caria domini Luduici de Czeuetlaren, item Stephani de Cropbslog, item de curia in Piberslog Nycolaii Sagitarii, item Leulini in Gedlicz, item de curia Hogerii in Seyben, item Johannis in Gutenprun, Infra limites ipsius ecclesie volumus et arbitratoria auctoritate mandamus decimas valuersas, cum collecte fuerint, per medium dinidendas, medietatemque earundem decimarum dicti abbas et conuentus nomine monasterii percipiant, alteramque medietatem plebanus recolligat memoratus. Insuper pronunciamus statuentes, ut quecunque parcium ipsarum a prescripta nostra pronunciacione resiliret ac eidem parere contempneret, alteri parti composicionem observare volenti gnindecim sexagenas grossorum denariorum Pragensium assignaret pro pena et alias quindecim sexagenas eiusdem monete ad fabricam Pragensis ecclesie dare deberet certis super pene solucione ab alterutra parte fideitassoribus constitutis. Acta sunt autem hee in eastro naste ni Crumnaw coram ydoneis testibus domino Bochdancio decano Dudichensi, et Wenezesko plebano de Blanyez, Dyrsko plebano de Cremas, ad hoe specialifer invitatis in ipsarumque parcium presencia personali. In huisaque rei testimonium presentes litteras fieri inssimus nostro sigillo ae sigillis sepedicii Mauricii plebani de Stropayez testiumque perceiptorum appensione municines. Datum locu supra anno domini millesimo trecentesimo sexugesimo vitimo die mensis Decembris.

Seehs an Perçamentstreifen hingende, ziemlieb gut erhaltene, aber seihelts hagefrenkte Siegel in weisem Wahn. Ap Das kliene Siegel Peters v. R. hei CiV. b) Nieht gar gress. Maris mit dem Jesukinde. — † S. Marismir, erm. . D. Steppsyer. c) klien. Ein Bischef (?) mit dem Stabe in der Rechten and einem Sehwerte, weran ein Schild. — † S. Bodantii. Decanholde. d) Klienige und kurfüsiger Vogel, der in ein Körkehen Körner fallen lässt. — , Wencesslai . . . c) Nicht gar gress lein Beilige (St. Urunda). — . . . . . . . p) Das Siegel des Pärerze was Kress zeigt einen Vegel mit langem Schanbel (ein Pelikan?); die Umachrift dieses Siegels ist zieht lebar.

# CX.

1360. O. T. und AO. — Katherina, Witwe nach Ulrich genannt Schauffler von Sacherles, schenkt zum Seelenheile ihres Mannes dem Able Heinrich und dem Convente zu Hohenfurt die ihr gehörige Mühle im Dorfe Sacherles.

Ego Katheriua relicta olim Virici dieti Schauffler do Scherleius ab utieuresorum notilicum volo peruenire tenore presencium publice protestans, quod ego animo deliberato et same meorum liberorum ex me per ipsum Viricum procreatorum et amicorum ipsorum ad boc accedente coanensu pariter et assensu honorabilius et religiosi visi dominis Heurico abbati totique conuentui monasterii in Altovado ordinia Cysterciensis Pragensis diocessi ad officium pitancie dedi donaui resiguani libere et absolute rite et racionabiliter totaliter et omnino perpetue tenendum possidendum afienandum vendendum iure perhenni cam omnibus censibus utribus constetudinibus robotaris ipsum molendinum in predicta villa aitum, in quo molendinator nomine proprio Leo longam et diutinam personalem feett residenciam, in quo nuolendiniopse abbas et conuentus prefati cenobii singulis annis habuerunt et a nobis receperuut per meum autedictum maritum pie memorie Viricum et per me et tross heredes essum firmum et cer-

tum ipsis porrectum triginta tautum denarios Patauienses, quem censum ipsi progenitores mariti mei suprascripti dederunt in remedium animarum suarum ipso dicto monasterio in Altovado; quod molendinum totum cum fundo per omnia, ut supra dictum est, ego Katherina prescripta cum vniuersis meis heredibus plenarie contradidi sepefato cenobio ob remedium et salutem iamdicti et prescripti mariti et omnium suorum ac meorum predecessorum, totum ius, quod michi et dictis meis liheris in dicto molendino competebat sev competere posset quouis modo in futuro, in supradictos dominos abhatem et conuentum transfero et transfundo hereditarie pacifice et quiete. In cuius rei euidens testimonium presens scriptum et priuilegium prenominato monasterio et conuentui in Altovado presentaui et conscribi feci cum appensione sigillorum domini Marchardi militis strennui de Parisching protone castellani castri in Rosenherch, et honorabilis viri Zmilonis de Ruben, qui ambo de certa ipsoram sciencia oh multarum mearum precum deuotam et incessabilem instanciam sua sigilla presentibus appenderunt in testimonium et robur omnium suprascriptorum, insis tamen iam dictis viris sine omni dampno et prejudicio semper et vhique quolibet postposito et semoto. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo.

Zwei kleine, an Pergamentstreisen häogende Siegel in grünem Wachs.—
a) Ein Helm mit einem Paar Ochsenbörner.— † S. Zmiel, Von. Riben.
b) Sechneckig. Ein Sehild, worsuf ein Pfell.— S. Marqwardi. De. Boraschin.
(oder Z. Marqwardi. De. Boraschin).

# CXI.

1361. 7. Marz. O. AO. — Nikolaus, Heinrich's des Pogner's von Piberschlag Sohn, verkauft dem Able und der Sannung des Klosters zu Hohenfurt zwei Schock Zins im Dorfe Sacherles um 24 Schock grosser Pfenninge Prager Münze.

leh Nyclo Hainreichs syn der Pogners von Piberslag, dem get genad, veriech offenbar vad tyn chynt mit disem prief allen levten, di in sehent oder hoerent lesen, din vlebent oder bernach chremftig sint, das ich mit verdachten myet mit gretem willen meyner hausvrawen, Margeten val mit grant van mit verantem rat aller meyvrewnt zy den zeyten, do ich iz wol tren mocht, yntwungenleychen verchayft hab recht ynd redleychen ganez ynd gar ewigleychen an allew ansprach den erhern hen den apt ynd der sammyng gemain

dez chlosters ze Hohenfyert zway schok zyns ynd geltes, die ich hab do zvm Seherleyns auf vier holden vnd lehen vnd ie daz lehen dient eyn halbes schok grosser Prager phenning zv dien zwier im iar, halbes zy sant Georgen tag vnd halbes zy sant Michels tag, vmb vier vnd zwaynzig schok grosser phenning Prager myencz, der ich gericht vnd gewert pin ganez vnd gar. Also hescheidenleynchen mit auzgenomem red, daz mir di egenanten erbern bern dyrch besonder lieb genad vnd trewen mit irem gytem willen gyennen vnd erlavbt haben mir zv vuedrvnng (?), ah ich den vorgeschriben zyns vnd dyenst zway schok myeg ah geloesen, mit meynem nigenhaftigen gyet ynd phenning, mit vier ynd zwaynzig schok grosser phennig zy den wevnachten di schirst chvemen, so schol an dem vorgenanten kavf nichtes stet noch ganez seyn. Wer aber daz tan, daz ich den selben zvns vnd dienst zway schok phenning grosser Prager myencz zv dem egenanten tag nicht loesacht mit meim aigen gvet, so schvellen sich di obgenanten hern der apt vnd di sammyng zv Hohensvert dez oft genanten zvns vnd gytez venterwinten vnd ir sevn ewiglevchen vrev vnd aigen vnd ledigleychen an allew ansprach, wan iz mey vreyes erh vnd aigen ist vnd meyn rechtes erhtail von meynem egenanten vater. Vnd daz daz egenante gyet zway schok zins vnd dienst zy rechten tegen vnd zy rechter zeit werd richtig vnd auzgericht an aller stat mit allen sachen, sam landez recht ist ze Pehem, an allen krieg an alle ansprach, dar vmh verhais ich egenanter Nyclo vnd der erher man her Marchart von Ostrobsdorf mit gesamter hant vnd mit vensern trewen vnd mit vensern paiden anhangynden insigeln. Vnd zu evner ewigen offen zevgnvess vnd vrchvend geh wir disen prief versigelten mit dez erhern ritter ingsigel hern Lvdwevgs von Zwetlarn, den wir besunder dar vmb peten haben, daz er sevn ingsigel gelegt hat an disen prief zv eyner gezevgnvezz im an schaden. Diser prief ist gegeben do noch Christes gepverd ergangen waren drevzehen hyndert jar dar nach in dem avns ynd sechzigstem jar an dem syntag zv mitter vasten.

Drei kloise, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weisem Wachs.

Be in Helm, dessez Grierde in einer reine a Prich händende Hand bestellt.

S. Nicoli, D. e. Pywerlug, d. Ein Helm mit einem Paur Hörner, beiderzeite ein Stern. — † S. Merquerty, D. e. Lubts. . ¿ Ein Helm mit dem Enner, beiderzeite eines sehwertsehwingenden Mannes. Schlecht abgedruckt. — † S. Ludwigi ... Vergl. C. ...

# CXII.

1361. O. T. und AO. — Ulrich genannt von Drochaw gibt der Pfarrkirche des heitigen Nikolaus in Rosenberg und dem jeweiligen Pfarrer an derselben eine an der Moldau unterhab des Dorfen Nirechtern liewarde Wiese zu Eisen.

In nomine domini amen. Quia omnes morimur et quasi aque, que non revertuntur, dilabuntur, et qui semel exit, non revertitur ad penitenciam peragendam, eapropter decet quemlibet Christianum considerare nouissima sua, ut ueniente sponso cum prudentibus mereatur ingredi uirginibus ad nupcias leticie sempiterne. Ego igitur Viricus dictus de Drochaw sano consilio consensu et vnanimi uoluntate heredum meorum, quippe cum bona nostra mobilia et inmobilia cum dictis heredibus meis adbuc babeantur communiter indiuisa, assistente eciam ad hoc deliberacione ac unluntate nobilium uirorum et dominorum meorum videlicet domini Petri domini Jodoci domini Virici domini Johannis dictorum de Rosenherch nec non omnium amicorum meorum, qui huiusmodi libenter et fauorabiliter admiserunt, ut deus uenie largitor et humane salutis auctor michi det in hoc mundo sic uiuere, ut transcursus huius mundi tenebris, ubi nichil certum habemus, dignetur perducere ad futuram, quam inquirimus cinitatem. Do presentibus lego statuo teator et assigno ecclesie parochiali sancti Nycolay in Rosenberch et plebano pro tempore existenti perpetuis temporibus duraturum (sic) pratum adiacens Multauie sub uilla dicta Korith pro animabus videlicet Hermanni bone memorie quondam nati Przybyssłay nie recordacionis, qui quondam tenuerunt residenciam corporalem in castro Rosenberch, mea omnium predecessorum suocessorumque meorum sic, quod exnunc me viuente et post mortem meam perpetuis temporibus percipiat omni anno dictus plebanus prouentus dicti prati et ecclesia supradicta. Et quia nobilis animus nouit refundere beneficium, quod accepit, ipse plebanus ecclesie prins dicte videlicet in Rosenberch se michi firmius astrinxit promittens nomine suo et suorum omnium suoccessorum plebanorum seu legittimorum rectorum superius dicte ecclesie, quod singulis annis in die sancti Galli ipse plebanus cantabit et omnes auccessores sui uigilias defunctorum cum nouem lectionibus, datis etiam quatuor candelis ad dictas vigilias ardentibus, et in crastino sex missas defunctorum tenebit, uocatis sacerdotibus et rogatis, qui dictas missas fuerint celebraturi, qui quidem sacerdotes dictas missas officiantes Hermanni mee progenitorum successorum meorum et omnium fidelium defunctorum habeutes memoriam animarum deo patri hostiam offerant salutarem. Quos quidem etiam sacerdotes iam numeratos uocatis etiam decem pauperibus promittit pascere supradictus plebanus ac reficere in prandio laute et honeste. Verum si iam dictus plebanus predicti promissi aliquid infringeret ita, quod die prefixa dictum servicium vel sequenti tercia quarta quinta sexta septima et maxime octava die cum refectione prius dictorum sacerdotum et pauperum facere negligenter obmitteret, extunc evolso vno mense amota omni crastinacione obligauit se et successores suos plebanos ad penam sexaginta denariorum Wyennensium pro dicta ecclesia daturum. Sin autem boc idem pluribus mensibus facere neglexerit, prius dicle pene promittit se et succe ssores suos subjacere tam diu, quousque singula predicta ipse et sequaces sui cum effectu fuerint exsecuti. Vitricus autem ecclesie eiusdem in Rosenberch plenum posse monendi cum ceteris ciuibus de pena obligata babebit. Et ut testamento ordinationi legacioni et statuto predictis nullus aliquando ualeat contraire sigillum meum vna cum sigillis dominorum videlicet nobilis viri domini Petri de Rosenberch domini Marquardy de Poressyn Marquardi de Metlyn et Vlrici filii mei presentibus est appensum. Datum et actum anno domini MoCCColxio.

Fånf an Pergamentsterfien hängende, sehlecht abgedrackte Siegel in wissem Wachs. Nr. 2 aber in rollem Waths. 2) Das Siegel des Ulrich von Droelaw bei XCVI unter  $\delta$  beschrieben.  $\delta$ ) Das kleine Siegel Peter's von Roeselberg, Vergl. UV.  $\omega$ . 2) Das Siegel Marquard a von Perseibh bei tX unter  $\delta$  beschrieben.  $\delta$ ) Bin Helm, dessen Schmaet das Brusthlid eines Mannes, der in seiner Rechten eine geschlossene Kette (Roesekmar) bött.  $-\frac{1}{2}$  S. Marqvard.  $\delta$ ). — Mellim,  $\delta$ 0 We.  $-\infty$  S. Virici -  $\delta$ 0. – Drechtow. Diesed and halten ein kleines Gegensiegel, das in zwei Kreisen mit einer Vertiefung im Centrum besteht.

#### CXIII.

1362. 29. September. O. AO. — Katherina, Witwe nach Ulrich genannt Schauffer von Sacherles, verkauft dem Abte Heinrich und dem Convente des Klosters in Hohenfurt f\u00e4nf Sechoek weniger acht Groschen Zinse und einen Hof im Dorfe Sacherles um 108 Schook Prager Groschen.

Ego Katherina relicta olym Virici dicti Schauffler de Sacherleins ad vniuersorum noticiam volo peruenire tenore presencium publice protesiaus, quod ego animo deliberato et sauo meorum libe-

rorum ex me per ipsum Viricum procreatorum et amicorum ipsorum ad boc accedente consensu pariter et assensu bonorabilibus et religiosis viris dominis Henrico al-bati totique conuentui monasterii in Altovado ordinis Cistercyensis quinque sexagenarum minus octo grossis cum dimidio redditus necnon curiam, in qua cum dictis meis liberis residenciam feci personalem, in prefata villa Saberlins sitos seu sitam vere vendicionis tytulo cum omnibus et singulis juribus vtilitatibus consuetudinibus fructibus agris cultis ac incultis metis terminis pratis pascuis siluis rubetis aquis riuis aquarumque decursibus ac pertinenciis vaiuersis, quibuscunque censeantur nominibus, vendidi pro centum et octo sexagenis grossorum denariorum Prageusium, quas pecunias ab ipsis dominis abbate et conuentu me percepisse fateor integraliter et complete finemque et quittacionem de solucione dictarum pecuniarum eis facio et pactum de vlterius ab ipsis non petendis. Totum jus quod michi et dictis meis liberis in prefatis redditibus et caria competebat seu competere posset, quouismodo in futuro in supradictos dominos abbatem et conuentum transfero et transfundo, per insos hujusmodi redditus et curiam habendos tenendos possidendos obligandos et vendendos hereditarie pacifice et quiete et alias ipsos convertendos, prout ipsis videbitur expedire. Volens itaque prenominatos dominos abbatem et conventum in dicta vendicione certos reddere et securos proinde honestos viros Swatomyrum de Zaborczi fratrem meum germanum, dominum Marquardum militem de Porzyessin protunc purcraujum in Rosmberch, Rinbardum de Brzyczie, Nycolaum de Welchlaw et Nycolaum de Bylcz, meos occasione dictorum reddituum et curie constituo exbrigatores et disbrigatores in hiis scriptis. Nos quoque Swatomirus Marquardus Rynardus Nycolaus et Nycolaus suprascripti per presentes recongnoscimus (sic) vniuersis, nos esse exbrigatores et disbrigatores redditnum et curie iamdictorum, eosque prefatis dominis.. abbati et conventui a quolibet bomine ipsos in eisdem aut eorum occasione inpedicione uel inpedire volente jure terre Bohemie exbrigare et disbrigare bona nostra fide promittimus excepcione qualibet procul mota. Alioquin si requisiti id facere non curaremus, extunc sine quauis renitencia et contradicione ipsis dominis in bonis nostris propriis in tercia parte plns, quam valor dictorum reddituum et curie se extendit, condescendere tenebimur et assignare. In quornm omnium euidens testimonium nobilis domini Petrl de Rosmberch ac nostra

propria sigilla presentibus sunt appenss. Acta et data sunt hec anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo secundo in die beati Michaelis archangeli.

Ball kieles an Pergamentatreifen hängende Siegel in graieen Washba. Pääl kielen isen häten Fälgel av Zirtel, der Grund ist mit Stensen batten Fälgel av Zirtel, der Grund ist mit Stensen sungefüllt. —  $+\uparrow$  S. Swatenniri (eder Z. Zwatenniri) D. Zaherzieize, b) Vergamen (X. S. e. (Z.) Maryaredi. D. 10. ozashin (Oraschie), b). Ein läden mit einem halbes Fälgel zur Zierde. —  $+\uparrow$  S. Rishardi. De. Briteixe, d) Schild, werher Keyf und Häse ienes langechashligher Orgels. —  $+\uparrow$  S. Nicelai. De. Wieter S. Pales Endlich als kliebe Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Delte. Endlich das kliebe Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Christopher Siegel Härer Paters v. B., hire beschäußt. Verg. Siegel Härer Paters v. B., hire b

# CXIV.

1363. 19. Februar. Krumau. — Die Brüder Peter, Jodok, Ulrich und Johann von Rosenberg bekräftigen den Vertkauf des Erbgutes Bukwaa, von Albert von Hor an den Pfarrer Johann von Rosenberg und dessen Nachfolger um dreitschn Schock Prager Grosechen gemacht.

Nos Petrus Judocus Viricus Johannens (sic) fratres de Rosenberch ad vaiuersorum noticiam tenure presencium volumus pervenire, quod fidelis noster Albera de Hor dictus hereditatem suam dictam Bukowa sitam juxta pratum ecclesie parrochialis in Rosemberch, quam a nobis in omagium siue omagii nomine tenuit, quod in wlgari Bohemico "levno" dicitur, cum agris cultis et incultis pratis passchuis rubetis et partem silue, que Ostra dicitur, et liec omnia, proul ipsa hereditas et silua certis metis est limitata et distingta, discreto viro domino Johanni capellano nostro deuoto parrochialis ecclesie plehano in Rosemherch eidemque ecclesie et legitimis futuris plebsuis insius ecclesie rite racionabiliter et in sempiternum vendidit pro tredecim sexagenis grossorum denariorum Pragensium de nostra certa sciencia ac eciam de nostro heneplacito et consensa, quam vendicionem volunus per nos et nostros succesores firmam tenere et habere nec eciam per nos aut alios impedire quouiscunque modo. Harum quilibet sigilla nostra appensi sunt testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo tercio in Chrumpnaw dominica die qua cantatur "Inuocauit".

Vier ktrine an Pergamentstreifen Magende Siegel in retham Wachal, a) Dan ktiene Siegel Peter's van Gronsberch Vergl. (V. - 4) Ein Siegel Peter's van Gronsberch Vergl. (V. - 4) Ein Siegel Peter's van Gronsberch Vergl. (V. - 4) Schild werst af in Rose, auf jeder Seite über ein S. - Sigillum, Jvdecl. Da Resenherk, Vergl. (V. - 4) Schild werst af in Rose, darüber ein Bleine siemen ausgespreiteten Flügel. - † Vlrici. Da Resenherch. Vergl. (V. - 4) Ein in vier Felder getwichter Schild. Im ersten ein aus Weidenruthen

gestochtener Zaun mit drei Pflöcken (man könnte dieses Zeichen auch einen Korb nennen), im zweiten eine stafblättrige Rose, im dritten abermale eine solche Rose und im vierten wieder jener Zaun oder Korb. — † Sigillum. Johannis. Rosenberk. Vergl. CIV.

### CXV.

1363. 15. Saptamber. 0. 40. — Abt Heinrich und der Coment des Klosters un Robenfurt bekennen, dass der verstorbene Priester Ulrich, Sohn des Spitalmeisters Albert von Preistadt, ihrem Kloster zu einem Jahrtag ein Schock Prager Groschen Ziuse in dem Durfe Sacherles bei Deutsch-Reichenau und Schock 10 Prager Groschen gebangt und geschwick habe.

Nos frater Hainricus dictus abbas totusque conuentus monasterii in Altovado ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis uniuersis Christi fidelibus presentibus et futuris liquido per hec scripta presencia profitemur, quod venerabilis prespiter bone memorie dominus VIricus filius quondam Alberti magistri hospitalis in Libera Ciuitate ob specialem deuocionem gratiam ac amorem, quam erga nos habuit, suc anime in perhenne remedium comparauit emit et donauit nobis et monasterio nostro perpetue possidendos vnam sex agenam census grossorum Pragensium denariorum in villa, que vocatur Sacherleins, prope Reychnawe Tevtnnicale, pro sedecim sexagenis grossorum Pragensium et pro quadraginta grossis promptorum denariorum dicte monete, tali specificacione ac coudicione adiecta, quod nos et nostri successores omnibus futuris temporibus singulis annis in die sancti Francisci confessoris peragere et observare debemus anniuersarium diem predicti Vlrici cum vna speciali missa defunctorum, que legi debet ob salutem anime sue ac cum ceteris religiosis operibus secundum nostri ordinis laudabilem consuetudinem. Et eodem die omni anno in sui memoriam debet ipsi conuentui nostro prouideri in vno prandio in refectorio pro viginti grossis denariorum prefati census, sed residuam partem eiusdem census videlicet quadraginta grossos Pragenses debemus dare et porrigere singulis annis germano prefati domini Vlrici confratri nostro Eberhardo monacho et professo domus nostre tantum vsque ad mortem suam; sed eo mortuo extunc eternaliter porrigi et ministrari debet ipsi congregacioni loco et die quo supra prandium et seruicium de integro et toto suprascripto censu, scilicet de vna sexagena census grossorum Pragensium denariorum. In cuius rei perpetuam memoriam et euidenciam clariorem presentes litteras tradidimus cum sig lllorum nostrorum manifesta

appensione nostri videlicet ae consentus nostri munimine roboratas. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo tereio in octuan natiuttatis beate ae gloriose del gendireis virginis Marie. Nos insuper frater Waltherus dictus abbas in Wilbering supradicti monasterii pater et visitator suppliciter rogati ae precibus inclinati ob maius robur et euideas testimonium onnoium et singulorum superius scriptorum, ut semper et vbique illibata et inconuulsa permaneant, de maturo et sano consilio nostrum huie presenti pagine sigillum duximus firmiter appendendum. Datum et actum loco ae die et tempore quo supra.

Zwei an Pergamentstreisen hängende Siegel in grünem Wachs. a) Abt mit Stab und Buch. -† S. Heinrici · Abbatis · In · Altovado. b) Das Conventssiegel it nieht mehr vorhanden. c) Abt mit einem Stab in der Reehlen und einem Buche in der Linken. -† S. Waltheri · Abis · In · Wilhering

# CXVI.

1363. 20. September. O. AO. — Častinovy von Walketsehlag und Predstawa, seine Hausfrau, verkaufen dem Bruder Hoyer im Stifte zu Hohenfurt zwei Pfund Wiener Pfeuninge Zinse in dem Dorf Walketschlag um 14 Schock grosser Prager Pfeuninge.

Ich Czasstowov von Walkunslag ich Prziedslawa sein elich hausfrowe and alle voser erben vergehen and tun chunt offenlich mit dem brif allen den di in sehen oder boern lesen . di nu leben oder hernach kynftig sind, daz wir mit woluerdachtem muet mit gemaym rat vnd gunst aller unsrer friuent ze der czeit, do wir es wolgetuen moechten, recht vnd redlich verkauffet haben vnsers rechten freys aigen erbs czway pfunt pfenning geldez Wiener muncz, die gelegen siud auf gestiften holden, da di czeit auf gesezzen sind Mixo Martin Phillipp vnd Swacho, der veglicher aller jar dynet vnd cynset avn halb pfunt pfening sechezik pfening ze sand Gallen tag vnd sechk pfenning ze sand Joergen tag, in dem dorff ze Walkunslag mit allen den rechten vnd nutezen, als wirs vnd vnser voruodern in nutez vnd in gewer herbracht vod inne gehabt haben, dem gevstlichen herren pruder Moygern grabs oerdens dez chloesters ze Hohenfuert nach rat hilf vnd gunst dez aptez vnd dez conuents gemaynleich dazelbs vmb vierczelich schok grozzer Prager pfening, der wir von ym gancz vnd gar verricht vnd gewert sein. Wir haben vm auch die vorgenanten ezway pfunt pfenning geldez verkauffet ynd geben in solicher

beschaidenhait, daz sy im di weil er lebt nuer ze seiner notdurft, er sey inner lants oder ausser lants, sullen gevallen an all widered, and nach seem toed so schullen diselben czway pfunt pfening geldez mit allen den rechten vnd nutezen, als vorgeschriben stet, in dasselh chloester ze Hohenfuert furhas ewikleich gehoern vnd geuallen an allen chrieg irrung vnd widerred. Vnd durch ein pesser sicherhait so globen wir ich vorgenanter Czasstowov ich Prziedslawa sein hausfrowe and all vaser erben, and ich Peter vom Trovans ich Marchart von Metlin vnd ich Jesk genant Zwietli von Chirichslag mit gesampter hant vnd vnuerschaidenleich, di vorgenanten czway pfunt pfenning geldez ze freyn vnd entwerren vor allen leuten vnd sein der auch rechter scherm vnd gewer fuer allen chrieg vnd ansprach, als frevs avgens recht ist vnd dez landez recht ist ze Behem an allez geverd. Vnd ich egenante Prziedslawa verczeich mich an dem hrif gancz vnd gar aller ansprach vnd allez meins tayls, der mich angepurd vnd angehoert von meiner margengah wegen an denselhen czwayn pfunt pfenning geldez. Vnd daz dise red also stet vnd vnczebrochen beleib, dcz geh wir ich vorgenanter Czasstowoy ich Prziedslawa sein hausfrowe vnd all vnser erhen dem vorgenanten pruder Hoygern vnd dem conuent dez chlosters ze Hohenfuert den brif versigelten mit der vorgenanter vnsrer friuent Petreins vom Trovans Marchartz von Metlin vnd Jeskein genant Zwietli von Chirichslag aigen anhangunden insigeln. Wan ich oft genanter Czasstowoy nicht aigens insigels hab, so verpind ich mich Czasstzwoyn mich Prziedslawan sein hausfrawen und aller unser erben dorunder mit voller chraft gar vad gancz. Der hrif ist geben do man von Christez gepurd dreytzehen hundert jar vnd darnach in dem drev vnd sechezigsten jar an sand Matheus abent dez heiligen ezwelefpoten vnd ewangelisten.

Drei Meine, an Pergamentstreifen hingende Siegel in weissem Wach.

a) Ein Helm, dessen Zierde ein halber Pflegel. — † S. Petri. D. Troinnor.

b) Das Siegel Marquard's von Mödling, hier schlecht abgedrackt, bei CXII
unter d bereits betehrichen. c) Ein Helm mit einem Hahn. — † S. Johannis
D. Swieflic.

### CXVII.

1364. 12. MAT: ETUMAU. — Die Brüder Peter, Jodok , Urich und Johann von Rosenberg bestätigen verschiedene Anspräche, welche Abt und Convent zu Hohenfurt namentlich auf die Zehnten von den Zöllen in Oberhaid, Kaltenbrunn und Rosenberg machten.

Que geruntur in tempore, ne simul labantur cum tempore, necesse est, ea sigillis ydoneo testimonio litterarum [perennari. Nos igitur] Petrus Judocus Viricus et Johannes fratres germani de Rosenberg aduertentes naufragium mundi statum inconstantem [penitus et incertum] volumus tenore presencium vaiuersis tam presentibus quam futuris, quod dominus Petrus de Rosenberg genitor noster pie [memoriae duo talenta denariorum Wve-] nensium reddituum dare ordinare et legare ordinauerat honorabilibus et religiosis viris . . abbati et . . . (sic) connent- [ni monasterii in Altovado nostrae] fundacionis pro anniversariis domini Gvetechonis de Zuzelicz et domine Offeze relicte domini Ilinconis de Chrumpu- [aw. quae tameu testimonio litterarum] nondum fuerunt ratificata, licet alii redditus et elemosine pro dictarum animarum salute per jamdictum [genitorem nostrum patentibus litteris ro-l borata sint et firmata (sic). Predicti eciam abbas et conuentus prenarrati monasterii vuum talentum denariorum predictorum [in villa nostra Priedol quondam asser-]ebant habuisse vltra decimas, quas ibidem dinoscuntur possidere. Affirmabaut nichilominus eciam predicti abbas et [conventus memorati nionasterii, se a nos-ltris predecessoribus de theoloneo nostro seu muta in Merica superiori decimam veram et integram habuisse et in Chal-stenprun similiter de theoloneo nostro] decimain partem et in ciuitate nostra Rosenberg similiter theoloneum de foro nostro decimo, de quibus omnibus nullum tes-[timonium litterarum producere neclostendere valuerunt. Nos vero volentes prenominatos . abbatem et . . conuentum memorati monasterii ad creatorem al- [dilectissimum deprecandum] o pro animabus progenitorum nostrorum, videlicet domini Petri et domine Katherine de Rosenberg, faccre prompciores, et ut anniuersaria progenito-[rum nostrorum supradictorum l per eosdem affectuosius peragantur, pro quibus anniuersariis eciam alias donaciones ab eisdem nostris progenitoribus el



<sup>\*)</sup> Statt "dilectissimum" solt es wohl "altissimum" heissen.

[a nobis habent jux-]ta aliarum nostrarum ac progenitorum continentiam litterarum, prefato monasterio nostro et .. conuentui prescriptas decimas in theoloneis nostris supran-fotatis tenendas perpetuis] temporibus confirmamus, nullo nostro ac successorum nostrorum impedimento obstante, et possidendas pacifice et quiete ac cciam supran-[otata duo talenta praedictorum] denariorum, scilicet pro remedio domini Gyetochonis et domine Offeze animarum; preterea alia duo addentes, videlicet vuum tal-[entum praedictorum denariorum pro illo, quodì se in prenarrata nostra villa habuisse dicebant, et aliud ex gratia nostra speciali in judicio nostro in Rosenberg ipsi [monasterio et conventui damus] perpetue et assignamus, ita videlicet quod duo talenta prescriptorum Wyennensium in festo sancti Georgii et duo in festo [sancti Galli per judicem] ibidem in Rosenberg, qui pro tempore fuerit, sepefato monasterio nostro singulis annis assignentur. In cuius tes-[timonium et robur perpetuo valitur-]um sigilla nostra ex nostra [sciencia presentibus] sunt appensa. Datum in Ch-[rump-]naw an-[no] domini millesim-[o trecentesimo sexagesimo quarto duodecimo] die mensis Marcii.

Diese Urkunde hat durch Maden und Feuchtigkeit stark gelitten. Die Lücken sind nach Kühbeck erginzt, dem ein "alter anonymer liber copiarum" (p. 197 und 1978) vorlag. Gegenwärtig hängen an der Urkunde nur mehr die Siegel Peter's und Johann's von Rosenberg. Vergl. CIV. und CXIV. d.

#### CXVIII.

1365. 15. August. 0. A0. — Abt Heinrich und die Samnung des Klostere zu Hohenfurt urkunden über eine an zie von dem Bürger und Spitalmeister Albrecht von Freistadt zu einem ereigen Jahrtag gemachte Schenkung von zehn Pfunden Pfenninge.

Wir apt Heinrich vnd di samung gemain des chlosters ze the henfurt verieben offenwar an disem prief vnd tune chunt allen den, di nu sint vnd lebent oder hernach chunftig werdent, daz der erber man, dem got genad, Albreebt ze den ezeitten spitalmaster vnd purger in der Vreinstat ras geschaft vnd geben hat vmb ein ewigen iartag ezehen pbunt phenning, der wir ganez vnd gar gebert sein von seinem san Heinrich dem Bedinger, vnd wir di selben zehen pbunt ze rechter notturft in daz ampt vnser pitanez angleit haben, also beschaidenleich daz wir geunam mit vnsern trewn verhaissen, di weil wir di vrogemaat zehen phunt nicht richten noch geweren, sn schull vnd welle wir geben vnsers vreis avgens czinzze auz der pitancz ain phunt phenning gulte auf dem auserm Slaeglein cze sant Mychels tag; dez selben innemmer vnd raicher schol sein vnser prueder des offt genanten Albrechz sun prueder Ebberhart, vnd davon geraicht vnd gediennet schol weren der sammung gemain in dem reuent ein mall von aim phunt, davon begangen schol weren dez egenanten Albrechz sein vnd seiner vorvodern vnd auch nachchuesten gedeebtnuzze vnd iarczeitt ant sand Symons tag mit messen ynd mit anderm pett nach vnsers ordens gewonhait. Wer auer daz, daz wier di egenant czehen phunt richtetend und gewert und di selhen an einen ewigen vnd steten dienst angelet wurden, so schol der egenant Heinrich Redinger des Albrechz sun daz phunt, daz er vas iaerleich raichet von seins swebers der (sic) Redingers selgeret, daz auf der bofwiss let, nicht raichen noch geben, vnczt daz di saemchait gancz vnd gar volpracht werd. Vnd daz di redd alle staet ynd ynczeprochen bleih, da yber geb wir ich apt Heinrich ynd di sammung gemain vnser paider insigel czu einem vrebund vnd bestaetigung diser sache. Der prief ist gegehen do von Christes gepuerd ergangen worden drevezehen bundert jar dar nach in dem fuemf vnd sechzigist iar an vnser vrowen tag ze der schvedung.

Die Siegel fehlen.

#### CXIX.

1365. 21. October. O. AO. — Ritter Wenisch von Komaritz schafft dem Kloster zu Hohenfurt für einen Jahrtag eine ganze Hube in dem Dorfe Trautmans.

Ich Wenisch ritter von Gomarsitz vergich offenbar mit dem brieft van duen chund allen den, die in sebent lesent oder hoerent lesen, daz ich mit woluerdachten muet mit gunst vnd mit rat meiner pesten vreunt ze der zeit, do ieli is vol getuen moecht, vnd pey meinem lebentigen leib geschaft vnd gegeben han erst nach meinem toed ain gantze hueb meines rechten eribs vnd aygen in dem offf, daz da haitzet datz dem Trautmans vnd daz leit nabent pey ierm dorff datz dem Saeherleins, mit allen den nattzen vnd rechten, dit dar zve gehorent, si seinen chlain oder groez, wie di genant sint; vnd han daz getan also hescheidenleich, daz si nach meinem toed meiner vnd meiner hausfrawen Woisslawa vnd meines svas Werners, der balder got genad, vnd aller meiner voroudern sehn jartag

dar ymb begen schullen nach iers orden gewonhait. Ynd wer ie dez pytantz ampt phleger zden zeiten ist, der sol an dem selben meinem jartag alle jar geben vnd raichen sin mal ze pezzervng jerr phrynt mit vissehen mit wevn vnd mit semeln. daz si dester willichleicher voserr sel gedenchen, den herren in daz refent, als verre di nvetzz von der obgenanten hueb geraichen muegen. Waer aber, daz ich oder mein erben di bueb vad di nyetzze wolten ablasen, daz sol geschehen mit zehen schokken grozzer phenning, di man mit einer gewizzen meiner erben sol anlegen an ein ander avgen. Vnd daz den herren vod dem chloster ze Hohenfuert daz also staet vod votzebrochen ewichleich beleib, dar vber gib ich in den brief versigelten mit meinem insigel vod ze einer betzeugnuzze vod pezzer staetichait mit hern Marquartz insigel von Barosching vnd mit meins suns Wenischen insigel, di durich meiner bet willen daz getan habent. Der brief ist geben de von Christi geburd ergangen warn dreytzehen hundert jar dar nach in dem fumf vnd sechtzkigistem jar an der ainlef tausent maid tag.

Zwei an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wachs. a) Beschädigt, ein Itelm mit einem Pasr Hörner. — † S. We., . Komarie. b) Das Siegel des Marquard von Poreschin ist schlecht abgedruckt. Vergl. CX. Das dritte Siegel feblt.

# CXX.

1366, 2l. Janner. O. AO. — Trojan von Teindles, Sohn des Ritters Čenko von Teindles, verkauft dem Bruder Pribiko und dem Convente des Klosters zu Hohenfurt ein Schock Zinse im Dorfe Suchenthal um zwölf Schock Prager Groschen.

Nos Troyanus de Tudleb filius Schenkonis strennui militis de Tudleb pie memorie ad vinieresorum fidelium volo (sie) noticiam peruenire, quod religioso viro fratri Przybiconi sacerdoti et monacho professo in Altorado filio sororis mee diligendo necnon ipsi monasterio predicto et conuentui ibidem ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis vendidi libere et absolute rile ac racionabiliter vanna sexgensam annui census sine redditumu de mea hereditate in vilia Suchdol nomine sita prope villam Aynaidel pro duodecim sexagenis promptorum grossorum monete Pragensia perpetue tenendam possidendam vtendam eum pleno dominio, Quam quidem hereditatem ipsi fratri Przibiconi et prefato monacterio promitto bona et sineera fide

cum germano meo dilecto Nycolao de Tudleb et cum consanguineo meo karissimo Marquardo de Metlin contra quemlibet hominem. cuiuscunque status aut condicionis fuerit, prelocutam hereditatem inpetentem aut inpetere volentem jure terre iuxta regni Bohemie approbatam et hactenus observatam consuctudinem exbrigare et disbrigare cum nostris propriis expensis. Quod si non fecerimus, quod absit, extune, ut prefertur, promittimus bona fide sine fraude manu conjuncta et in solidum, ju propriis nostris hereditatibus de tercia parte plus, quam valor predicte hereditatis se extendit, condescendere mox et hereditarie resignare. In quorum omnium predictorum euidenciam testimonium et cautelam presentes litteras nostris cum appendentibus et patentibus sigillis communitas ipsi suprascripto fratri Przibiconi et monasterio siue conuentui in Altovado tradidimus perhenniter conseruandas. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto in octava sancte Angnetis virginis et martiris gloriose,

Drei gut erhaltene, un Pergumentstreißen hängende Siegel in weisem Wechs, sämmlich keiten, a. Ein liehen, dessen Zierde ein unsbereckter mönzlicher Kopf. — † S. Troyani, Dr. Dudleh (oder Ditely), b) Helm mit Mannesheyf, der mit einer Kapune bedeckt zu sein scheint; rechts und links davon und zwar verkehrt geschrieben N und P. — † S. Nicolai, D. Drdleb, c) Das Siegel Marquard's von Mödling, bei COII, unter d.

## CXXI.

1366. 28. October. O. AO. — Margaretha, Wittee nach Dominik von Passouerschlag, verpflichtet sich gegenüber dem Abte und Convente in Überafurt, diesen bis zu gänstlicher Abzahlung einer Schuld von flaf Talenten Passauer Pfenninge dafür jährlich ein halbes Talent Pfenninge zu zinzen.

Ego, Nargaretha de Pazzawersig conthoralis et relicta homrabilis viri domini Dominiel predicti loci pie memorie cum omnibus heredibus meis vninersis Christi fledibus presentibus et futuris publice recognosco, quod ob remedium dilecti mei mariti prenominati domini Dominiel de Passawersiag soluree teneor religiosis dominis et fratribus domino abbati totique concentui monasterii in Altovado ordinis Cysterciensis quinque talenta demeriorum Patautensis monete ad officium pitancie. Eandem pecuniam, quam diu ipsis soluendo non dedero, tam diu singulis anuis dabo et promitto porri-

<sup>.</sup> Margaretha" von anderer Hand.

gere loco census de eisdem donariis medium talentum denariorum, in festo sancti Gorii martyris sexaginta denarios et in festo sancti Galli totidem, absque omni proregacione negligencia siue mora. In cuius rei euidens et sufficiens teatimonium et cautelam ipsi monasterii supradicto abbati et connentuti in Altovado presentes litteras conseruandas tradidi sigiliforum honorabilium virorum infrascriptorum munimine toboratas, videlicel tuburistontis de Cyppin, Miksabonis de Malating, Marchardi de Metling, quos ad boc specialiter induxi mearum precum mangna (aic) instancia ipsis cullibet cerum semper et vidique in omnibus et per omnis sine dampno. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto in die beatorum Christi apsotlorum Symenis et Jude.

Drei kleine, an Pergamentstreifen befestigte Siegel in weissem Waebs. — a) Ein Sehild, worauf ein Manneskopf. — + S. Dworsate , D. Cipina. b) Helm mit dem Brusthilde eines Mannes. Die Umsehrift ist nieht lesbur. c) Das Siegel Marquard's von Mödling ist bereits beschrieben.

#### CXXII.

1366, 28. October. O. AO. — Abt Heinrich und der Convent des Klosters zu Hohenfurt verpflichten sich und ihre Nachfolger zur Abhaltung eines immervährenden Jahrtages für Heinrich Boyner von Rosenberg und dessen Sohn Scidio.

Nos frater Henricus abbas totusque conuentus monasterii in Altovado ordinis Cysterciensis dyocesis Pragensis vninersis Christi fidelibus presentibus ac futuris publice publicamus, quod ob multiplicem efficacem caritatem promocionem ac beneficiorum et elemosinarum largam exhibicionem, quam nobis et nostro monasterio ad officium pitancie nostre largiti sunt honorabiles viri Henricus Sagittarius de Rosenberch et suus filius Sevdlinus deuote amborum memorie ob remedium animarum suarum, sicuti dignum et justum humana indicat racio fore dignum, viceuersa bona fide consciencia pura compromittimus et obligamus nos et posteros nostros, amborum iam nominatorum honestorum virorum peracturos singulis annis perpetuis temporibus anninersarium et memoriam salutarem habere fideliter et devote in sacris missis legendis et celebrandis ac cum diversis et multiplicibus divinis laudibus et bonis ac piis operibus exercendis secundum nostri ordinis laudabilem approbatam et commendabilem consuctudinem, ab inicio huius saucte religionis a sanctis nostris patribus huesaque observatam. El in die obitus cuisalibet predictorum patris et filii ipac conuentus noster de lipsorum elemenian singulariter debet in victu per nostrum officialem pitanciarium, qui pro tempore fuerit, prost melius et honestius/fieri poterit, recreari omni postposita prorogacione negligencia siue mora. In cuius rei cuidens et sufficiens testimonium lipsius Henrici Sogittarii de Rosenberch heredibus sa amicia damus et tradidiums presentes litteras seruandas nostri et nostri conuentus suprascripti cenobii in Altovado sigillo sub appensione munimine roboratas. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo sexto in die beatorum Christi apsotolorum Symonis et Jude.

Die Siegel fehlen

#### CXXIII

1366. 27. November. 0. A0. — Wernher von Planies verkauft dem Abt und Convent des Münsters zu Hohenfurt das Dorf Planies sammt allem Zubehör um 23 Schock grosser Prager Pfenuinge.

Ich Wernher von Plëndlëns vnd all mein erben vergich offenlich an disem brief vnd tun chund allen den, dy in sehen hören oder lezen, dy nu leben oder her nach chümftig sind, das ich mit wolbedachtem mut vnd besunder gunst meiner hausfrawen vnd aller meiner vreund rat vnd gütlichen willen verchaust hab recht vnd redlich den erbern herren dem abt vad dem convent des münsters eze Hahenfürt meines vreven aigens das darf das da haisset czdem klain Plendlens, dar auf rechter herren gült liget an ainen hundert grasser phennig Prager münsse, mit allen andern rechten und nüczen, als ich selber gehabt hab vnd dy darczū gehören cze holcz cze veld cze waid vnd cze wizmad besücht vnd vnbesücht vm drey vnd czweinczig schok grosser phennig der ce genanten munsse, der ich von in gericht pin ganez vnd gar vnd auch gewert eze rechten tegen; dar ezu so hab ich geneten mein vreund Vlreichen von Drochaw und Zeyfriden von Moskow, das dy mit samt mir da für verhaissent all mit gesamter hant, das wir in das ausrichten und richtig schullen machen nach landes recht an alles geuer. Tet wir des nicht, so schüll wir obgenanten pürgen Vlreich von Drochaw und Zeyfrid von Moskow unser aygen hab ab treten alzo vil vnd des drittails mer, wo sy czaigent auf vaserm güt. Vad ob wir des alles nicht enteten, so schüll wir

czehant, wenne man vos vadert, an alle widerred in vara cze Rosenberch in ein erber gasthaus, wo vns hin geczeigt wirt, vnser igleicher mit einem knecht vnd ezwain phërden vnd da laisten vnd nicht auschömen als lang das wir alles, das an dem brief verhaissen ist, volpringen gancz vnd gar vnd volfüren Vnd das verhaiss wir oft genanten Wernher von Plëndlëns Vireich von Drochaw vnd Zeyfrid von Moskow mit vnsern trewen an all arglist den vargenanten herren dem abt vnd der sammung des obgeschribnen münsters cze Habenfürt, vad auch dem erbern chnecht Nyclasa czden czeiten schaffer cze Rosenberch, der dar an vollen gewalt hat, vns cze monen vnd cze vadern alles das, das oben gesprochen ist, stet vnd vnuerchert cze behalten. Darüber geb wir in disen offen brief cze vrchund versiglten mit vasera anhangunden insigla. Der brief ist gebn da man czalt nach Christes gebürde dreuczehen hundert jar dar nach in dem sex vnd sechczigisten jar an dem nëchsten vrevtag nach sand Katherinam tag.

p) Fei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wachs, Di En Schild, worauf ein Pfeil. — † S. Wernhert. De. Plan. b) Beschädigt; ein Helm mit Hütlein, aus dem zwei Hörner entspringen. — † S. VI. . . . . Qvietonow. c) Ein Schild, worauf ein stehender Bakken (?), über dem Schilde ein halber Flügel. — † S. Zeyfridy. De. Moscon.

## CXXIV.

1367. 12. Marz. O. AO. — Peter von Munichen und seine Hausfrau Dorothea verkaufen dem Bruder Bertram im Kloster zu Hohenfurt 72 grosse Prager und vier Wiener Pfenninge Zinse in dem Dorfe Hodenitz um zwölf Schock zwanzig grosse Prager Pfenninge.

Ich Petter von Munichen vnd mit sampt mir mein hausvraw Torcheta vnd alle vane erben verichen offenbar vnd tuen chuent allen den, dy den brief sechent oder hoerent lesen, dy nru sind oder hernach chuftig werdendt, daz ich verchanft han mit verdachtem mut vnd mit meiner vreunt rat ezv der ezeit, do ich es wol getuen macht, prueder Perichtram munich in dem ehloster daez Hachenfuert an ezwen sibenezk grazz Prager munzz vnd vier phenning Wienen runzze ece Hodenbez in dem dorf vm berweift sehoh vnd ezwainezk grazzer phenning uch Prager muzze (sic); vnd dazselb egenant gelt schol ich dem erbern hern autrichten an alle seinn schaden, als lanez recht ist. Vnd daz egenant gelt, alz vor verschri-

hen ist an dem brieff, schol dien nach dez erbern hern prueder Perichtram tod in daz siechhaus dacz Hachenfuert den chranche hern etc pezzrung irr phrueat, vad dape schol man gedenchen dez egenanten prueder Perichtrams ratter sel vad aller seinner vorfadern sel alle jar jerchleich. Vad daz dy red akt vad vazebenn peleib, dar vher gib ich vorgenanter Petter von Munichen dem erbern geistleichen hern hern Perichtram den hrief versigelt mit meim anhangruden insigel. Vad dez sind geezeug von erst mein prueder Vlrich von Munichen auch mit seim anhangvaden insigel na schaden. Der brief ist geben do man ezalt von Christes gepuerd dreuezechen bundert iar vnd dar nach in dem syhen vnd sechezisten iar an sand Groorgen taz.

Zwei kleine, an Pergamentstreisen hängende Siegel in weissem Wachs.

a) Ein Helm, dessen Zierde in drei Lauxenspitzen besteht. — † S. Petri.

De. Monacho. b) Das Siegel Ulrich's v. M. schlt. c) Helm mit Hüttlein, daraus
ein Paar Börner. — † S. Vlriei. De. Qvietonow. Vergl. CXXIII.

## CXXV.

1367. 13. Juni. 0. A0. — Ulrich der Stübler in Rosenberg verkauft dem Abt und Convent des Klosters zu Höhenfurt zwei Schock grosser Prager Pfenninge und ach Hühner Zinse in dem Dorfe Sachertes um 40 Pfund Pfenninge und 16 und ein halbes Pfund Pfenninge Wiener-Münze.

Ich Vlreich Strehler zv den zeiten gesessen mit haws in der state Rosenberch verieh vad tva chaut offenhar allen lewten mit dem gegenwortigen prief, daz ich recht vud verdieichen mit gewatten leib vahetwungenleichen zv der zeit, do ich is wol tren mocht, mit wol verdachten met mit gretten willen van gurst aller aller (sie) meiner gerben vud mit rataller meiner vrevut verchawft ban den erhern hern dem abpt vud der sammvag des cilosters ze Hohenfuert ewig-leichen ze haben zwai schok rechtes gells vad czyns grosser phenning Prager mwenez vud echt hvener in dem dorff, daz do mit namen gehaissen its Scherleins pei Strobniez gelegen, daz mein vreis erh vud sigen gewesen ist twarechummerts, dez vier ganezew lehen sint vud alle gelegen sint un der zeil gegen dem dorf, daz do mit namen gehaissen its Stranberch, vuh vierezig phunt phenning vud vmh sechtet halbs phvrat Wyenner mweuez, der ich mit berätten phenning on in gewert pin vud gericht ganez van dar v. And vuer allen scha-

den vad zychvemftigen chrieg vad ansprach dez selben erb vad aigens hab ich dem obgenanten ehloster noch meiner pet geben vnd geseczt zwen erber mann Marchwarden von Metling vnd Seyfriden von Perngersdorff. di paid mit sampt mir awsrichter schvellen sein mit ganezen trewen noch landes recht ze Pehem. Dar veber ich vorgenanter Marchwart von Metling vud ich Seyfrid von Perngersdorf veriehen und verhaissen paid mit gesampter hant an allez gever mit vensern trewen vnd mit vensern anhangvnden insigeln diez prief, daz wir mit Vireichen dem Styebler recht ausrichter sein dicz vorgenanten chawfs zins erb vnd aigens noch landes recht in dem land ze Pehem, sam erhs vnd aigens recht ist. Vnd wer daz tan, daz chain ehrieg oder schaden der awf in zvehvemftiger zeit gieng auff daz selb erh vnd aigen an chainerlai sach oder ansprach, den sehvell wir den erberigen bern dem abpt vnd der sammvng dez obgeschriben chlosters ze Hohenfyrt gancz ynd gar an aller stat zy aller zeit ausriebten und richtig machen mit venserm aigenbestigem gvet vnd mit vensir czervng an allen iren schaden vnd an alle ir myeb. Tet wir dez nicht, swen si venter vens drien vadern und manen mit dem prief, der schol an alle widerred einvarn mit einem knecht salb ander mit zwain pherchten in aines erbern gastgeben baws in der stat ze Rosenberch, wo man im bin zaiget vnd schol dor inn laisten vnd zern awff seins selbs sehaden vnd phenning vnd von dann nicht auskvemen also lang, venezen daz dem egenanten ebloster ze Hohenfyert werd ausgericht alle sach schaden ebrieg und ansprach ganez und gar, der in get auff daz vorgenant erb und aigen, daz si chawft haben in dem dorff zem Scherleins pev Strobavez gelegen vmb secbst halbs phynt vnd vmb vierezig phynt phenning Wyenner myenez von Vireichen dem Styebler von Rosenberch, der er ganez vud gar mit beraitem gelt von in geriebt vud gewert ist. Dez ausrichter wir sein diser sach, daz wir verieben vod verhaissen mit vensern trewen vad mit vensern anhangvaden insigeln. Daz wir mit venserm gveten willen vnd wissen tan haben an allez gever zv einem ewigen verebvend. Vnd ich oftgenanter Vlreich Styebler von Rosenberch han peten den erbern ritter bern Marchwarten von Porisching zv den zeiten purkgrafen ze Rosenberch, daz er durch mein willen sein ingsigel bat angehangen an den prief an meiner stat, wan ich aigens ingsigels nicht bab. Der prief ist gehen do noch Christes gepverd ergangen waren drewezehen

bvndert jar do noch in dem svebenten vnd sechtzigstem jar an der heiligen dreivaltigkait tag.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wachs.

n) Sechseckig; ein Schild, werauf ein Pfeil. — † S. Marquardi. De. Porzesyn. b) Das Siegel Marquard's von Mödling bei CXII. unter d. c) Ein Schild, darüber ein halber Flügel. — † S. Zayfridy. De. Mosokow. Vergl. CXXIII. c.

## CXXVL

1368. 2. Februar. 0. A0. — Heinrich. Abt des Klosters zu Hohenfurt, urkundet über eine seinem Kloster von dem Freistädter Bärger Wernhart Stainprecher gemachte Schenkung von fünf Schocken Prager Groschen Zösee in dem Dorfe Sacherlte bei Deutsch-Reichenau.

Nos frater Hainricus abbas monasterii in Altovado ordinis Cvsterciensis Pragensis dyocesis vniuersis Christi fidelibus liquido presentibus publicamus, quod discretus vir Wernbardus Stainprecber ciuis de Libera Ciuitate noster singularis et fidelis promotor nobis et nostro prenominato cenobio cum suis propriis pecuniis emit et comparauit perpetui census quinque sexagenas grossorum Pragensium denariorum monete publice in villa, que vocatur nominatim Seherleins, sita prope Reichnawe Tevtunicale, non longe distans de foro dicto Strobnitz. Eundem censum predictum in villa prescripta cum vniucrsis juribus et fructibus ac prouentibus suis presentibus et futuris, videlicet consibus redditibus stevris emendis robotariis exaccionibus bernis regalibus aut propriis judiciis subuencionibus contribucionibus piscacionibus siluis rubetis pratis aquarumque decursibus metis limitibus pascuis omnibus et singulis, quibuscunque nominibus censeantur, cum viue vocis oraculo rite et racionabiliter ac legittime personaliter constitutus nostra in presencia coram sufficienti testimonio fratrum et seniorum nostrorum conuentualium cum humili ét denota supplicacione sanus suis sensibus cum racione sua perfecta loco bora tempore sibi et nobis conuenienti et opportuno, quo bec de jure licenter et potenter facere et ordinare cum plenaria potestate ct voluntate valuit et potuit, cum nostra plenissima voluntate expressa personali et consensu nostro totali sibi et omnium suorum progenitorum perpetuum in remedium libere et absolute fideliter et deuote manifeste testauit cum pleno testamento dedil donauit lagauit pure propter deum nostro laudabili conuentui in Altovado ad officium pitancie perhenniter tollendum possidendum recipiendum recolligendum

in vsus proprios et necessarios convertendum annis singulis perpetuis successiuis seculi temporibus absque culusquam viuentis hominis impedimento. Ne igitur nostro collegio monasterii prelocuti in Altovado in futuro tempore in hoc presenti testamento facto rite et racionabiliter aliqua quecunque, quod absit, deo auertente fiat contingat fraus violentia et preiudicium per nos aut per nostros futuros successores ahhates iam sepedicti loci vel visitatores nostros qualihet ex causa emergente vndecunque, ideoque ipsi congregacioni domus nostre prefate in euidens testimonium robur robur (sic) et cautelam presentes paginas tradidimus observandas et publicandas, si necesse fuerit, cum nostri sigilli de nostra certa sciencia appensione firmiter et munimine roboratas obnixe humiliter et deuote debita cum reuerencia obediencia filiali vna nostro cum sepe dicto conuentu flagitantes reuerendum in Christo patrem et dominum dominum Andream abhatem venerahilem in Wilhering nostrum visitatorem generosum cum sua honorificabili congregacione, quatenus amore nostri maioris ob roboris firmitatem in munimentum singulorum prescriptorum ob mutue vicissitudinis complacenciam et indigenciam presentibus sua sigilla largiter hic appendant. Insuper nos frater Andreas abhas totusque conuentus cenobii prelocuti in Wilhering patres ac visitatores veri et legittimi a primeua fundacione nostre predilecte filie monasterii supradicti in Hohenfurt per ipsos instanter pie et humiliter rogati et requisiti et ipsorum communibus supplicacionibus et postulacionihus racionabilibus deuotis necessariis inclinati et prouocati cum nostrorum sigillorum in hac pagina vnanimi et deliberato consilio et consensu nostro appensione omnia et singula suprascripta pollicita legata testificata facta et acta, quomodocunque vel qualitercunque auctoritate visitatoria nostra perhenniter rata et grata inviolabiliter judicantes et per nos et nostros successores fideliter et firmissime approbantes. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo lxviiio in die purificacionis sancte dei genitricis virginis Marie.

Drei an Pergamentitrefen hingende Siegel in weissem Wechs. o) Abt sachend, in der Rechten des Krummetts in der Linken ein Boch haltend. Ebenso 5) — 7 S. Alstinciei. Abbatis. In. Alterado. — † S. Andree. Abbatis. In. Wilherigs. c) Rund und ziemlich gross. — Marsis sitzt auf einer Bank, an inberr erchen Seite aber das kind deue nien Tuube (?) fliegen lassend, in der Linken hält die Mutter Gottes eine Blums; vor ihr knieen, and zwar and geder Seitel je zwei Münnehe. — S. Ozoraters. Monaterii. In. Wilhering.

#### CXXVII.

1368. 12. Mart. O. AO. — Benesch, Sohn des Ritters Benesch von Komarits, verpflichtet sich gegenüber dem Abte nud Convente in Ibokenfurt, diesem bis zu gänzlicher Abzahlung einer Schuld von drei Schocken Prager Groschen jährlich ein halbes Talent Passauer Pfenninge zu reichen.

Ego Beneschius filius strennui militis domini Beneschii de Gomarsicz vniuersis Christi fidelibus in presentibus paginis publice recongnosco, quod honorabilibus et religiosis viris domino abbati et conuentui monasterii in Altovado ordinis Cysterciensis Pragensis diocesis ad officium pitancie soluere teneor et promitto tres sexagenas grossorum denariorum monete Pragensis, quas mihi ob mearum precum instanciam amicabiliter in mangna (sic) mea necessitate in prompto concesserunt de remedio ipsius Wyeczkonis de Plendleins pie memorie in eorum monasterio tumulato, quas quidem pecunias iam dictas per eos mihi accomodatas, quam diu ipsis non soluero ac restituero totaliter et omnino, tam diu debeo volo et promitto annuatim ipsi monasterio prelocuto dare et porrigere absque dilacione in festo sancti Galli medium talentum denariorum Patauiensis monete ad officium pitancie. Quod si non fecero, quod absit, extunc prout exnunc ipsi me debent inpinguorare (sic) cum mea bona voluntate et consensu, quem ad hoc do et dedi absque cujuslibet hominis contradiccione in omnibus bonis meis propriis et hereditatibus voicunque habitis vel sitis tam mobilibus quam inmobilibus, quibuscunque nominibus censeantur. In cuius rei testimonium euidens et robur ac cautelam supradicto conuentui presentes litteras meo ac prescripti patris mei sigillis tradidi munimine conservandas. Datum et actum anno domini millesimo CCCº sexagesimo octavo, in die beati Gregorii pape.

## CXXVIII.

1368. 24. April. O. AO. — Ulrich Drochauer gibt zu einem eneigen Seelger\u00e4th dem Abte und der Sammung des Klosters zu Hohenfurt ein Schock und vier grosse Prager Pfenninge Zinse in dem Dorfe Stiegesdorf zu Eigen.

Ich Vireich Drochawer verieh vnd tun chunt mit dem gegenwortigen prief offenbar allen lewten, di in sehent lesent oder hoerent lesen, di nu lebent oder hernach chvemftig sein, daz ich mit gesunteu leih vnhetwungenleichen zu den zeiten, do ich is wol tuen mocht, mit verdachtem muet vnd mit gutem willen meiner hausvrawen Gewten mit gunst vnd rat aller meiner erben vnd aller meiner vrewnt mir vnd meiner tochter Margareten vnd allen mein vorvadern vnd allen mein nochoemen zv einem ewigen selgeret lauterleichen durch got recht vnd redleichen han geben mit vollem ganezem gewalt mit allen nveczen zu ewigem vreien erh vnd aigen ewigleichen ze haben, den erbern vnd den geistleichen hern dem ahpt vnd der sammyng ynd conuent dez chlosters ze Hohenfurt in ir pitanczampt ein schok grozzer phenning vnd vier grozz phenning Prager myenz ewiges zins und gelts alle far in meinem dorf mit namen gehalzzen Stiekeinsdorf, golegen pei dem dorff Avnsidel; denselben zins vier grozz vnd ein schok phenning schvellen dien vnd gehen alle iar ierigleichen zu zwain tegen im iar, an sant Goergen tag halhen vnd an sand Michels tag halben, zwen holden gesessen in dem obgenanten dorff, der ein haisset Walther vnd dient drey vnd vierczig grozz, der ander hold haisset Niclo vnd dient ain vnd czwainczig grozz, fuer rowolt and fuer alle such and vadrang an gemain kvenigstewer, wan di gepoten wirt, di schvellen si paid geben gancz vnd gar, sam der oher vnd der nider ir nochpawer. Ich schol auch di selben paid holden in nyez vnd gewer inn haben mit allen sachen vncz an meinen tod vnd schol meinem sun prveder Fridreichen priester in dem vorgenanten chloster geben und raichen den vorgeschriben zins zu rechten tegen voverezogenleichen alle iar venezen un sein tod, vnd noch meinem tod so schol er sich dez selben czins vnd derschen holden vnterwinten mit vollem gewalt venczen an sein tod, vnd noch seinem tod so schol sich der selhen holden vnd czins ynterwinten mit vollem gewalt di sammyng ynd der conuent gemain. Daz di red dicz prieff vn'i geschefft allez gancz stet vnd

vaczuprochen ewigleichen beleib von mir vad von allen meinen nochkomen, dor vmb geb ich den prieff zu einem ewigen offen sichtigen verchvnd mit meinem vad mit meines suens Vleichs anhangunden ingsigeln, vnd besvnderleichen zu einer pessern sichervng mit meines geneilgens hen hem Jostes von Boscherch ahnangunden ingsigel vnd mit meines spreden Jostes von Boscherch ahnangunden ingsigel, di daz haben durch meiner pett willen zu einer beezewgnezz in an schaden. Der prieff ist geben do noch Chsistes gepuert ergangen waren drewezehen hvndert jar do noch in dem acht vnd sechsezigstem jar an sand Goergen tag.

Drei gut erhaltene, kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weiasem Waehs. — a) und c) Ein Helm mit einem Paar Hörner. — † S. Ulriei. De. Kwietonow. b) Dar Siegel Johat's von Rosenberg ist nicht mehr vorhanden. d) † S. Zayfridy. De. Moodo v. Vergl. CXXV. c.

## CXXIX.

1369. 2. Februar. O. AO. — Marquard von Mödling und seine Hausfrau Zdenka verkaufen dem Abl und dem Concent des Klosters zu Hohenfurt das Dorf Suchenthal sammt allem Zubehör um 61 Schock und 41 grosse Prager Pfenninge und einen Passauer Pfenning.

Ich Marchwart von Metling vnd ich Sdenka sein hawsvrawe and alle venser paider gerben verieben and tun chunt offenbar mit dem gegenwortigem prief allen lewten, di in sebent lesent oder hoerent lesen, di nu lebent oder hernach ebvemftig sein, daz wir mit guetem willen mit veraintem rat mit verdachtem myet vnd mit wizzen vnd gunst aller venserr vrewnt vnverschaidenleichen vnbetwungenleichen mit gesuntem leib zu den zeiten, do wir iz wol tuen mochten, den erbern und den geistlichen hern dem ahpt conuent und sammyng dez chlosters ze Hohenfurt haben verchaufft recht vad redleichen ewigleichen in dem dorf, daz mit namen gehalssen ist Czuchadol vnd gelegen pey dem dorff, daz do haisset Ainsidel, mit allen nyeczen nit allen rechten mit allen sachen mit wazzer mit pechen zu holcz vnd zu veld versuecht vnd vnversucht mit vischwaid mit wiezzmait vnd mit allen andern dingen, sam aigens recht ist vad sam wir iz in avez vad gewer haben von venserm vater vad von venserm vater und von vensern vorvadern ingehaht an allew ansprach vnd an allen krieg, daz venser rechtes vreys erb vnd aigen gewesen ist voversprochens vad voverchummerts, vmb ains vad sechszig schok grozzer phenning Prager myencz vnd vmb ain vnd vierzig grozz vnd vmb ein Pazzawer phenning, der wir aller schon gancz vnd gar von in mit beraiten phenning gewert vnd gericht sein zu rechter zeit vnd zu rechten tegen vor erbern pidern lewten. Wir verbaizzen in auch vuer allez abschvetten vnd vuer abzuloezen yon yens and you allen yensern vrownten and yuer allen zuchvemftigen chrieg vnd schaden, der in mit einem landes recht auff daz selb erb vnd aigen zins oder gelts zu chvemftigleichen get oder wiert von chainerlay menschen, daz wir in den ganez und gar zu aller zeit an aller stat schvellen auz richten und richtig machen mit venserm aigenheftigem guet vnd mit venser aigen zervng an alle ir myche vnd an allen iern schaden. Dar veber zu einer pezzer sicherung hab wir in geben vnd geseczt di erbern lewt, di sich durch vensern willen noch venser pet mit iern trewen vnd mit ieren anhangunden insigeln in dem prieff verhaizzen vnd verpinten, daz si mit sampt vens sein ier recht ausrichter noch dez landes recht ze Pehem, di ber nach sich mit namen in dem prief offenleichen erkennen. Dar veber ich Mikscho von Malating und ich Dwuersat von Cypping vnd ich Trovan von Tewdlich all drei besunderleichen verpinten vens an disem prieff mit vensern trewen und mit vensern anhangunden insigeln mit gesampter bant an allez gever zu dem obgenanten Marchwarten von Melling noch seiner pet willen vnd aller seiner gerben, daz wir sein vnd schvellen sein rechtew vnd gancz trew ausrichter an aller stat zu aller zeit noch landes recht ze Pebem mit venser aigen zerung vnd aigenheftigem gyet ymb alle sach gelveb red vnd chauff, sam hie vor an dem prief verbaizzen vnd geschriben stet, den erbern geistleichen bern dem abpt vnd dem convent dez chlosters ze Hoheufurt, also daz in an den sachen nichtes schol abpgen an vens weder mit red noch an werchen. Geschech dez nicht, welhew zwen man vnter vens viern mit namen vadert und baist, di schvellen an alle widerred ein iedleicher mit einem knecht und mit zwain pherchten laisten und einvaren in eines erberigen gastgeben havz in der stat ze Chrumpnawe oder ze Rosenberch, we man im hin zaiget, vnd schvellen von dann nicht auzehoemen, venezen dem obgenanten chloster werd richtig gemacht aller chrieg vnd alle sach. Daz alle sach chauff red gelveb diez prieffs stet ganez vazuprochen ewigleichen bleib, dar vmb geb ich vorgenanter Marchwart von Metling mit den egenanten erbern lewten. di dieer sach vod chauft vod prieff auzrichter sein mit sampt mit, diesen prieff dem oft genantenten (sic) blotster vod samnvag ze Hohenfurt zu einem ewigen offen sichtigen verehvend versigelten mit meinem aigen anhangunden insigel. Diser prieff ist gegeben donch Christes gepuert ergangen waren dreweckehe hvudert jar, do noch in dem newn vod sechszigstem jar an vensirr vrawen tag zu der lyechtmesst.

Es ist nur mehr das an einem Pergamentstreifen hüngende, und in weissem Wachs abgedruckte Siegel des Urkundenausstellers vorhanden. Vergl. CXII. d.

# CXXX.

1369, I.R. Mart. Kruman. — Jodok und Johans Gebrüder von Rosenberg als Vormänder der Waisen nach Ludwig von Zwidlern sehlichten den swisselen diesem einrereits und dem Abte Heinrich und dem Concente zu Hohenfurt andererseits wegen des Zehnten vom Hofe im Dorfe Michnitz obschwebenden Streit.

Cunctos humanitatis actus, ne in oblivionis materiam delabantur, sapientum consucuit discrecio litterarum testimonio rohorare. Sed quia inter honorabiles el religiosos viros dominum Henricum abbatem totumque conuentum monasterii in Altouado ab vna et . . orphanos quondam domini Ludwici de Czwetlaren super decimis de curia arature in Michnicz villa per ipsos orphanos dicto abbati suoque conuentui assignandis lis et contencio parte ab altera vertebatur, nos vero Jodocus et Johannes de Rosenberg fratres tutores et fidei commissarji orphanorum predictorum nomine tutorio arbitrando pronuntiantes mandamus, quatenus memorati orphani aut legittimus prefate curie in Michnicz possessor, dum et quando annonas ab antiquo dare consuctas cuiuslibet generis preter aut omnes insimul messucrint effectualiter in ipsa curia per voum discretum nuntium cum sufficient testimonio domestico, aut magistro curie in Hodonicz huiusmodi messem sic iam ad plenum factam sub vpoteca et ammissione duorum talentorum denariorum Wyennensium debeant declarare; quod si non fecerint, tune ipsos mox preallegato monasterio in duobus talentis denariorum memoratorum nomine vadii fore arbitramur dehitorie obligatos, vt veniente magistro curie in Hodonicz prius dicte et sic presente in sepefata curia Michnicz annonarum decime debito et consueto intersigno consignentur et sic consignate per ipsum curie Michnicz prouisorem ad ipsam conducte in vno singulari et specialiter loco deputato vaque ad extrituracionem debent irrefragabiliter reservare, etiriurata vero annosa prenarratus abbas aut suns conuentas propriis suis sumptibus in prelibata curia Michoicz ipasa decimas recipere debet totaliter et in toto solum ibidem stranina immosta dimitendo. Sin uutem . magister curie Hodonicz prisa fate ad consignandum decimas per intimationem nuncii, ut prefertur fate ad consignandum decimas per intimationem nuncii, ut prefertur in a veriente, etucue pisa orphani auti paius curie Michnicz posessoreaadem decimas deducere poterit cum ceteris suis annonis, prout ipius discrecionis consciencia cum edocebit, difficultate qualibet non obstante. Yt autem omini premissa in singulis suis clausulis rata grata permaneant alque lirma presentes litteras scribi ipasaque sigil-roum nostrorum appensione isusmius in fidem vadiorem communiri. Datum in Chrumpnaw anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono dominica, qua "Judica" decantatur.

Die an Pergamentstreifen hangenden Siegel in rothem Wachs bei CXIV. beschriehen.

#### CXXXI

1369. 13. Juli. O. A0. — Ritter Benesch von Komaritz und sein Eidam Odalen urkunden über, dem Abte und der Samnung des Klosters in Hohenfurt zu geltende fünf Sehock grosser Pfenninge Prager Münze.

Ich Benesch von Gomarsicz ritter und ich Odalen sein aidem veriehen und tun abunt offenbar mit dem gegenwortigem prief allen lewten, daz wir paid vnverschaidenleich mit vensern trewen mit gesampter hant an allez gewer verhaizzen haben vud gelten schvellen den geistleichen hern dem abpt vnd der sammvng gemain dez chlosters as Hohenfurt in ir pitanczampt fremf schok grozzer phenning Prager myencz von sund Margreten tag, der ny ze stund hin ist veber czwai gancz iar. Tet wir dez nicht, so schvell wir oder noch vens venser erben vnd venser nesten vrewnt mit venserm guten willen an alle vrist vnd an alle widerred den vorgenanten erbern hern dem conuent dez obgenanten chlosters ze Hohenfurt auffgeben vnd abtreten mit vollem recht eines halben schokkes geltes vnd ewiges vreies zins ewigleichen ze haben zu erb vnd zu aigen, grozzer phenning Prager myencz in venserm dorff, daz do haisset Gomarsicz auff dem halben lehen, do Andre anffgesessen ist. Daz di red vnd gelveb alle stet gancz vnzeprochen pleib, dorymb geb wir disen prief zu einem sichtigen offen vrchvend versigelten mit vnsern paiden anhangunden ingsigeln, vnd durch einer peasern sicherung mit erbern lewt anhangvnden ingsigeln hern Marchwarten von Porisching ritters zu den zeiten purkrafen ze Rosenberch, vnd dez Busken gesaitzen (zio) Ptak zu den zeiten purkgraven ze Welisching off Sepfrides Vireicha sidem dez Drociawer, di daz tan haben durch vennern willen noch venner paider pet zu einer czewgzersz in allen an sokaden. Der prief ist geben noch Kristes geprert veber drewczehen hundert jar do noch in dem newnvadsechzigstem jar an sand Margreten tag.

Zwei kleine an Pergamentstreisen hängende Siegel in weissem Wachs.

a) Das Siegel des Urkundenausstellers siehe bei CXXVII. b) und e/ schlen.

d) Ein Helm mit Hüllein, an dem zwei Hörner. — † S. Buzkonis. D. Das nun solgende Wort ist nicht leshar. e/ Das Siegel Seyfried's schlt obenfälls.

## CXXXII.

1370. 12. Mai. Krumau. — Die Brüder Peter, Utrieh und Johann von Rosenberg weisen dem jeweitigen Rosenberger Schulmeister das demselben von ihrem Bruder Jodok geschafte Schock Prager Groschen Zinse auf ihrem Gerichte in Rosenberg an.

Nos Petrus Viricus et Johannes de Rosemberch ad vniuersorum volumus liquido presentibus noticiam deuenire, quod quia felicis memorie dominus Jodocus de Rosemberch frater noster pro sue remedio anime vnam sexagenam grossorum denariorum Pragensium annui ac perpetui census magistro et rectori scolarum in Rosemberch, qui est uel fuerit pro tempore, duxit legandam. Nos eandem legacionem et yltimam voluntatem insius nostri fratris effectui mancipare cupientes antedicto magistro uel rectori existenti pro tempore vnam sexagenam grossorum premissorum annui et perpetui census in judicio nostro in Rosemberch per nostrum judicem ibidem existentem pro tempore divisim sibi annis singulis, videlicet triginta grossos in festo sancti Georgii proxime venturo et totidem in festo sancti Galli demum sequenti, et sic deinceps annis perpetuis virtute presencium assignandam deputamus et decernimus censuandam. Et ad maiorem buiuscemodi nostre donacionis firmitatem roboris presentes litteras fieri et sigillorum nostrorum appensione iussimus communiri. Datum in Chrumpnaw anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo dominica, qua cantatur "Cantate".

Drei kleine, an Pergamentstreisen hangende Siegel in rothem Wachs, deren Beschreihung hei CIV. und CXIV.

#### CXXXIII.

1370. 1. November. O. AO. — Die Brüder Marquard und Pribiko Ritter von Poreschin bewilligen den geistlichen Herren des Klostere zu Hohenfurt in ihrem Markte Kaplitz Mauffreiheit für alle möglichen Dinge.

Ich Marchwart ritter vndt Prssibico ritter bevdte bruedter von Porasching thuen khunt offenbabr mit diesen gegenwertigen brieff allen leuten, die ibn sehent lessent oder hören lössen, die nun lebent oder hernach kbünftig sein, dass wür bevot vnuerschedentlich vnbezwungentlich bev vassera gesunden leib zu der zeit, da wür es woll thun muchten, mit guten willen vndt bedachten mueth mit rath gunst aller vasser beydter erben vadt aller vaser freundt vass vadt vassera vorvordera vad nachkhomea zu einem ewig seelgeredt recht vnd redlich lauterleich durch offentlichen vor erbaren leuten frey lassen sicher und ledig ewiglich sagen undt begeben von unss undt von allen vassern erben aller mauth vad aller forderung aller sach die erbern geistlich hern des klosters zu Hohenfurtb alles das, es sey vieh wein oder treydt oder villerley, es sey klein oder gross wenig oder viell, das soll frey ledig sein ohn alle mauth vnd ohn alle forderung ewiglich, das man in ibr kloster triebe oder füert, durch vnssern markht der da heist Geblicz. Dass die redt vnd die geschäfft stet gantz vnd vnzerbrochen beleib von vnns vndt allen vnssern erben yndt von allen vassern nachkhomen, darumben geben wür vassern brüeff zu einem ewig offensichtig vrkbunt versiegelten mit vnsser beyden anhangenden insigl herrn Peters vndt berrn Jans beyder brüeder von Rossenberg, die das than baben durch vosser bet willen zu einer zeugnus. Disser brieff ist gegeben da nach Christy gebuerth ergangen wahren 1370 (?) jahr am aller hevlligen tag.

Nach einer Abschrift im Liber ruber privilegiorum des Stiftsarchives p. 93, 94.

## CXXXIV.

1371. 31. Hers. Krumau. — Peter, Pfarrer von Höritz, unterwirft sich in dem zwischen ihm und dem Stifte Hohenfurt wegen einen Hauses sammt dazu gehörigen Grundstücken in Höritz obschuechenden Streite dem Schiedespruche des Herrn Peter von Rosenberg.

Nouerint vniuersi presencium noticiam babituri, quod ego Petrus plebanus de Horicz super omnibus et singulis causis litibus et contronersiis, que inter me ex yna parte necnon abbatem et conuentum monasterii Altinadensis super domo et area quadam ipsius cum agris pratis omnibusque pertinenciis ad eaudem domum spectantibus sitam ibidem in Horicz vertentibus (sic) ex alia, non coactus uel compulsus sed bona et libera voluntate de alto et basso in honorabilem ac nobilem dominum Petrum de Rosemberch canelle regie omnium sanctorum in castro Pragensi prepositum tamquam arbitrum arbitratorem et amicabilem compositorem beniuole compromisi submittendo me insius arbitrio et pronuncciacioni promittendoque mea bona fide quolibet excusacionis profugato colore sub pena decem talentorum eiusdem domini Petri arbitrio propuncciacioni ac mandato stare parere necuon obedire cum effectu parti alteri soluendorum nec contrauenire aliqua ratione nel causa per me nel interpositam personam, quam quidem penam exnunc prout extunc et extunc prout expunc, si contumax et inobediens extitero in servando arbitrio prelibato, me fateor incidisse. In cuius rei testimonium et robur ac ad maioris cautele presidium ad meam peticionem sigilla honestorum dominorum Hostislai plebani in Chrumpnaw et Bohdanczonis plebani in Welessin vua cum sigillo meo duxi presentibus appendenda. Datum Chrumpnaw anno domini millesimo CCCº septuagesimo primo feria secunda post palmas.

### CXXXV.

1371. 10. April. Erumau. — Peter von Rosenberg, Probst der königlichen Capelle zu allen Heiligen auf der Prager Burg, schlichtel den zwischen dem Sitzle Hohenfurt und dem Hoeritser Pfarrer Peter obschwebenden Streit um ein Haus sammt dazu gehörigen Grundstücken in Hörits.

Nos Petrus de Rosemberch prepositus capelle regie omnium sanctorum in castro Pragensi notum facimus vniuersis, ad quos presentes deuenerint, quod cum super causis litibus et controuersiis, que inter religiosos fratres abbatem et conuentum monasterii Altiuadensis ex vas et dominum Petrum pleabnum ceclesie in Horicz altoparte van domo cum suis pertinenciis ibidem in Horicz sita parte vertebantur ex alia, in nos tamquam orbitrum arbitratorem et amicabilem compositore me benitude et concrofider extitisset compromissum, tan-

dem nos matura deliberacione digestoque consilio prehabitis diligentique scrutinio seu inquisicione preuia virtute huiusmodi compromissi pronuncciauimus in hunc modum, quod memoratus dominus Petrus plebanus prefatam domum in Horicz cum suis pertinenciis a data presencium ad octo annos continuos, si vixerit, tenere aut possidere debeat pacifice et quiete, de ipsaque mediam libram denariorum in die natiuitatis domini annis eisdem vno contextu ac indivisim jam dictis abbati et conuentui censuare. Cum autem dictum spacium octo annorum fuerit elapsum aut ipse dominus Petrus de hoc seculo infra corundem annorum decursum de hoc seculo migraucrit, extunc huiusmodi domus cum voiuersis suis pertinenciis, de qua lis et questio vertebatur, ad abbatem et conuentum Altiuadensem predictos qualibet regitentia non obstante ad insorumque possessionem ac dominum omnimode debet reuerti et amplius per ipsos abbatem et conuentum iuxta libitum voluntatis eorum quibuscumque personis per eos locari. Quam quidem pronuncciacionem et arbitrium nostrum premissum prefate partes ibidem tunc presentes emologauerunt (sic) ipsamque ratam habuerunt et gratam. In cuius rei testimenium et robur sigillum nostrum vna cu:n sigillo domini Petri plebani iamdicti necnon in testimonium sigillo domini Hostanconis duximus presentibus appendendum, Datum Chrumpnaw anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo feria quinta infra octavas pasche.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel, e in rothem, b und cin weissem Mecht. a) Das kleine Siegel Peter, v. R. S. Cit. 9, und c) Die Siegel der Pfarrer von Höritz und Krumau wie bei der vorhergebenden Urkunde und gleichfalls besehöligt. — . Petri Pl. . . De. Hori . — + S. Hottisly . . . . i. . . . . ich leibabr.].

#### CXXXVI.

1371. 14. September. Krumau. — Peter, Utrich und Johann von Rosenberg schenken in Voltsiehung des letzten Willens ihres Bruders Jodok dem Abte und Convente des Klosters in Hohenfurt das Dorf Kouradeschiag.

In nomine domini amen. Pristine ac moderne etatis sagociter adinuenit pronidencia circumspecta, actus mortalium firmare litterarum apicibus, ne ipaos per decursum temporis obliuionis caligo flusaret. Igitur nos Petrus Viricus et Johannes fratres de Rosemberch notum facinus viniueris, quod quis felicir recordi dictus frater noster olim dominus Jodocus de Rosemberch zelo deuocionis ac pietatis compunctus sanus mente et compos rationis existens ad diuini nominis gloriam et bonorem, cuius altitudo prudencie nullis inclusa limitibua nullis terminis comprehensa suos cunctos ministros altis decorat honoribus et celestis efficit beatitudinis possessores, pro sue nec non suorum predecessorum animarum remedio vnam villam dietam in uulgari Theotonico Conratslag cum voiueraitate omnium et singulorum fructuum reddituum ac prouentuum ad eam spectancium deuotis ac religiosis fratribus abbati et conueutui monasterii in Altouado Cisterciensis ordinis, quod nostre fundacionis et dotacionis ab origine sua primeua fore dinoscitur, pie legauit contulit et donauit nomine testamenti idaue pobis effectui mancipandum commisit. Volentes eiusdem fratris nostri legata et commissa perducere ad effectum prelibatam villam cum omnibus ipsius adherenciis et circumferenciis vniuersis iamdictis abbati et conuentui, qui est aut fuerit pro tempore, in perpetuum similiter pie damus concedimus et donamus per ipsos et eurum successores dicti monasterii conuentus et abbates pro antedicti nostri fratris ac nostrorum predecessorum animarum remedio possidendam, has tamen condiciones includendo, quod ipsi abbas et conuentus in perpetuum duos pauperes cum illis nouem, quos dudum in suo hospitali fouere noscuntur, a data presencium in antea et deinceps perpetuis futuris temporibus ibidem in ipsorum hospitali alere debeaut ac nutrire, necnou in die anniversario memorati nostri fratris sexaginta pauperes cum pane et ceruisia pascere, cuilibet ipaorum per vnum denarium largiendo ceteraque omnia et singula, que in celebracione anniuersariorum fundatorum solempnitates et cerimonia in cultu diuino et refeccione fratrum facere non negligant aut aliqualiter pretermittant. Ju cuius rei testimonium et robur sigilla nostra duximus presentibus appendenda. Datum Chrumpnaw anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo primo in die exaltacionis sancte crusis.

Über die an Pergamentstreisen hangenden Siegel in rothem Wachs vergl. CIV. und CXIV.

#### CXXXVII.

1372. 18. Jänner. O. AO. — Konrad von Trojanow als Vormund der Waisen nach Jesehek von Swietlik verkauff dem Able Heinrich von Höhenfurt und dem Convente daseibst Hof und Dorf Ostrow und nebstdem das Dorf Klesczin um 127 Schock Prager Groschen und 60 Wiener Pfenninge.

In dei nomine amen. Cunctorum periit memoria gestorum, nisi testibus et scriptis publicis bene sint roborati. Ego igitur Conradus de Trovanow natus Gregorii militis olym de Herslag tutor legittimus orphanorum Jesconis pie memorie dicti Swietlyk recognosco vniuersis et singulis tenore presencium tam presentibus quam futuris, quibus nosse fuerit oportunum seu presens scriptum ostensum, quod bona cum deliberacione sana mente et maturo amicorum meorum consilio propter vtilitatem et commune bonum orphanorum cupiens omnia et singula dampna, que ipsis solucionis dotalicii causa possent euenire quouis modo in futuro dotalicium, quod Sobvessynus vitricus ipsorum mortua matre babere stricte requirit, curiam Ostrowe wlgariter dictam cum bona et valenti aratura et villam, in qua eadem sita habetur, necnou et aliam villam Klesczin nomine włgari nuncupatam, que dinoscitur prope in vicinatu esse situata ville seu curie iamdicte, hereditates quarum se suis contingunt limitibus differenciis atque metis duo molendia, et censum in eisdem villis sex saxagenarum xx<sup>ti</sup> vque grossorum Pragensium et quinque denariorum Wiennensium certum et perpetuum vna cum pascuis pratis rubetis siluis riwlis piscacionibus et aliis singulis iuribus ad ipsam curiam et villas predictas spectantibus vendidi rite et rationabiliter vero vendicionis tytulo venerabili ac religioso viro domino Henrico abbati Altovadensi totique conuentui pro centum xxu vii sexagenis grossorum Pragensium et sexaginta denariis Wyennensibus iure quolibet tenendas et possidendas, quo orphani predicti paterna successione tenuerunt et possederunt, quas quidem peccunias michi et dictis orphanis recongnosco (sic) per dominum abbatem iamdictum et conuentum esse persolutas integraliter et ex toto, de quibus peccuniis dotalicium ad matrem orphanorum deputatum scitu proborum virorum quam plurimorum Sobyessyno ipsorum vitrico expediui solui omnino et pagaui, promittens bona fide omni dolo ac fraude procul motis vnacum fratribus meis, videlicet Benessyo de Herslag et Nycolao de Perny, manu coniuncta in solidum, predicta bona secundum ius terre Boemie more solito tamquam veri disbrigatores et legittimi contra prefatos orphanos et quemlibet hominem cuiuscunque fuerit status et condicionis, disbrigare et ab vniuersis inquietacionibus fideliter libertare. Eciam indiuisi omnes simul nos disbrigatores iamdicti promittimus sub fidei nostre obligacione et consciencia, si orphani prescripti ad annos cum creuerint et denenirent maturos, proprio motu vel induccione cuiuscunque pro bonis huiusmodi ipsum abbatem et conuentum inquietarent modo quocunque vel inquietare vellent, et spondemus ab omni inquietacione tali annis tribus integris et tribus diebus ipsum dominum abbatem et conuentum liberare solutam facere supradictum, sibi et conuentui fideliter in nullo promissum nostrum sinistre mutando singula et omnia disbrigantes. Quod si non fecerimus et hoc quacquique leuitate negligentes, quod absit, extunc quilibet nostrum cum duobus equis et vno famulo inmediate post inquictacionem in ciuitate Rosemberg aput honestum virum in domo, que nobis per sepedictum abbatem aut conventum fuerit deputata, obstagium ab olym consuctum prestare debet et tenetur et inde nullatenus exire, quovsque de singulis omnibus et vniuersis dampnis, que sine iuramento super consciencias ipsorum propter causas rei huius premisse se dixerint percepisse, fuerit satisfactum et peccunia capitalis integra in numero, vt premittitur, ipsi abbati et conuentui fuerit omnino persoluta. In cuius rei euidenciam et robur perpetuo valiturum presens littera sigillis predictorum disbrigatorum, scilicet Conrady de Troyanow Beneschii de Herslag et Nycolay de Perny, existit roborata. Nos quoque Petrus de Rosemberg Troyanus de Brzyezie et Marquardus de Porzessyn in testimonium omnium premissorum sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo secundo in festo sancte Prisce virginis gloriose.

Seeha an Pergamentstrifen bingende kleine Siegel in weissen Wreich, ausgeonnmen d. das in orthom Warth. — a) Sehlid int Kopt und Krage einst Hahnes. — \* S. Koardi. De . Troysa. b) Sehlid, worsuf ein Beeher. — † S. Beneail. De . Herslag — c) Ein Helm, dasson Zierde der Oberlich inns Mannes. — † S. iglivm. Nicolai, De . Per \* ai. d) Das kleine Siegel Feter's r. R. CUr. c) Ein Helm mit einem Flügel. — † S. Troinsi, D. Drhravier, O Bes hereits bekannte Siegel Marquad's von Percesión. CXXV. a.

## CXX XVIII.

1372. 24. Mal. O. AO. — Johann von Dubouca verkauft dem Wanko von Ethenitt seinen Freihof im Dorfe Schestau um 28 Schock Prager Groschen.

Ego Johan de Dubova ad vniuersorum noticiam tam presencium quam futurorum disposui peruenire, quod compos rationis existens propria desuperque suadela amicorum meorum preuia honesto et discrete Wankoni de Elenyc suisque natis et nascendis heredibus curiam meam liberam in villa Ziestow cum agris cultis et incultis pascuis omnibus et singulis prouentibus, in quibuscumque rebus aut substanciis nunc et denuo temporis successu instante consistant, ad insam spectantibus hereditarie et de spontanea voluntate pro viginti octo sexagenis grossorum Pragensium denariorum integre a dicto Wankone perceptorum presentibus recognosco me rationabiliter vendidisse iuste uendicionis titulo resignando. Et ne buiusmodi uendicio in antea in irritum quomodolihet deueniret et inane, cum diseretis Jendlino de Chwalin fratre meo karissimo. Smilone de Bowna. Johanne de Bor alias de Rowneho dicto, Raczkone de Hor, curiam suis cum pertinentiis predictam pre impeticione vxoris mee, a qua dictam curiam cum omnibus usufructibus in accessu matrimonialis conule perceni in possessionem, cuiuslibetque hominis et persone iure terre regni Boemie ah olim vsuali er approbato spondeo disbrigare. Nos quoque Jendlinus de Chwalin, Smilo de Rowneho, Johannes de Bor, Raczko de Huor, prenominati profitentes pretacte curie alodialis eo, quo prefertur, jure nos fore disbrigatores legittimos vnacum predicto Johanne de Dubowa omnium seriatim premissa hic contenta manu conjuncta et indiuisa solidaque fidei firmitate promittimus observare. Si vero nequiremus aut non curaremus exbrigare memoratam curiam alodialem, quod absit, aliquopiam impetente uel impetentibus extunc preallegato Wankoni aut suis heredibus de tanta hereditatum nostrorum quantitate parte tercia euidenter superaucta, vhicunque in nostris bonis generaliter congruencius uisum fuerit, ipsi Wankoni sine quanis uerborum aut operum obuencione se intromittendi damus potestatem plenam. Alioquin ob non resignacionem partis tercie adaucte eo, quo prefertur, modo duo ex nobis, qui fuerimus ammoniti, in domum idonei hospitis in civitate Chrumpl. ad instanciam Waukonis prefati ad prestandum obstagium debitum

et cossetum (sic) dolo et fraude quibosuis procul motis tenebimur subintrare et abinde non exire, quousque pars tercia adaucta cum suo primitius eidem per nos resignats fuerit et singula dampna exinde contracta et legittime demonstrata ipsi per nos fuerint persoluta. In cuius rei cuidenciam et robur proinde usiturum sigilla nostra cum sigillo pretaxtil Johannis de Dubowa presentibus duximus appendenda. Sub anno donini millesimo trecentesimo lxx. secundo feria secunda in cratino sancte triolizati.

Flof a Pregnantitrieffen hingende kleise Siegel in weisene Wacht.

a) und 6) Derbei deine Manne, der ein Schwert schwingt. Die Lagende von.

a wegen schlechten Abdruck nicht leibtr. — † S. Jastonis. De. Chenlyn.

c) Ein Siertopf. — † S. Smiel , Von. Ruthu. Yergl, C.X. a. d. Ein Schild mit dem Bildissi eines Ziegenbeise. — S. Johannis, De. Ber. c.) Ein Schild mit dem Zeiche der Herrech; über dem Schilde ein Helm, dessen Schmuck ein Hirchgeweich. — S. Racklesis , De. Hot.

# CXXXIX.

1373. 2. Februar, 0. A0. — Abt Johann von Wilhering als Visitator seines Tochterstiftes zu Hohenfurt nimmt unter Beistand des Abtes Peter von Engelszell einen Befund der beweglichen Güter des genannten Stiftes auf.

# Inventorium vnius abbatis \*).

Nos frater Johannes dictus abbas in Wilhering anno domini Mº CCC ... lxxIII. in die purificacionis beate Marie assistente nobis venetrabili coabbate nostro domino Petro de Cella Angelorum abbatiam in Altovado filiam nostram predilectam visitantes ac domino Henrico dicto Pukasser regimini abbatie voluntarie cedente dominum Ottonem quondam cellerarium sibi canonica eleccione precedente substituenes talem invenimus et reliquimus statum domus eiusdem. Primo expense receptis per omnia correspondebant preter ix lib. cum media lib., quos (sic) habebant pre manibus; vini et bladı sufficienciam vsque ad noualia; debita pulla, Item in peccoribus babebant primo in Hodanicz boues xii vaccas ix thauros iii juuente ii vituli vii porci xxiii (sic). In Horicz boues viii equi iii vace x thauri iii vituli iii porci xiii oues xviii agnelli (sic). In curia "ad piscatores" vacce xil thauri vque et juuenta et vituli vque porci ix equi vque boues vii. În Nesselpach boues iiii equi ii vacce ii thaurus i oues ix. In "curia vaccarum" boues viii vacce xvii vituli ini thaurus i equi ii. In Ru-

<sup>\*)</sup> Diese Übersehrift von anderer Haud.

kenhof boues unt equi it vacce vi thauri un vitoli in juoente im. In "curia caprarum" boues vi equus i vacce ix juuente un thauri ii vituli in. Item in Hodenicz sezingente oues. In quorum omnium enidens testimonium sigillum nostrum et coabbatis nostri de Cella Angelorum buic karte est appensum.

Die Siegel fehlen.

## CXL.

1374. 17. Janer. O. AO. — Abt Otto und der Convent in Hohenfurt verpflichten sich, für den Ritter Gregor von Hörschlag, der ihrem Kloster zwei Talente Passauer Pfenninge Zinse in den Dörfern Gutsousser und Psechiestosist gekauft und geschenkt hatte, einen Jahrtag abzuhalten.

Nos frater Otto abbas totusque conventus monasterii in Altovado ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis voiuersis Christi fideibus presentibus publicamus, quod pie memorie dominus Gregorius miles strennuus de Herslag in remedium sue anime omniumque predecessorum suorum cum prompta sua pecunia nobis et monasterio nostro comparauit emit et donauit duo talenta denariorum Patauiensium perpetui census in duabus villis in Bona Aqua et in Prsyzawicz perbenniter possidendum et tenendum (sic) condicione tali, quod annis singulis in die sui obitus videlicet in festo sancti Dionisii martyris peragere debemus et promittimus suum anniuersarium secundum ordinis nostri approbatam laudabilem consuetudinem et de predicto . censu die eadem ipsi conuentui ad refectorium de vno prandio sui ob memoriam debet laucius et bonestius prouideri. In cuius rei memoriam indelebilem presentes litteras cum sigillorum nostrorum appensione tradidimus munimine roboratas. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo lxxxx in die beati Antonii confessoris.

wei an Pergamentstreifen hingende Siegel in grönem Wachs. —

a) Zwei an Pergamentstreifen hingende Siegel in grönem Wachs. —

d) Ziemlich gross. Der Aht stehend, das Heupt imt deme Brættle bedeckt
in der Rechten einen Stab haltend; zu seinen beiden Seiten Recenstöcks. — †

S. Ottonia, Abbätt. in. a. Altorock o. B und und siemlich gross. Marie Krone auf ihrem Haupte, sitst mit dem Jesukinde auf einer Bauk, zu deren

beiden Seiten blüchnede Recenstricke. — † S. Convertus, De. Altorock

## CXLL

1375. S. April. Evanua. — Marquard von Percerhin und Johan von Ber, von Mate Olio von Behrpat er-erhibte Schäudnatene Nikhaus von Bist, und Ande Olio von Behrpat er-erhibte Schäudnatene Nikhaus von Bist, und verser und von Treijanos, vom Asle Gerhard von Geberkerten erreichte Schäudnatene; von den den Anderschaufen von Nepomote Asie Oliomaner schälten den wireinber der Untereinberger und Geberhren wegen der Geracen und Wilder in der Nachausenbert von Bisris derbekendens Streit.

In nomine domini amen, Anno natiuitatis eiusdem millesimo trecentesimo septuagesimo quinto indiccione xua die vicesima quinta mensis Aprilis hora uesperorum uel quasi in stuba maiori in castro Chrumpnaw, pontificatus sanetissimi in Christo patris et domini domini Gregorii diuina prouidentia pape vndecimi anno quinto, imperii uero serenissimi principis et domini nostri domini Karoli Romanorum imperatoris semper augusti et Boemie regis anno uicesimo, in mei notarii publici et testium presencia subscriptorum constituti personaliter honorabiles et religiosi fratres Otto Altiuadensis et Gerhardus Sancte Corone monasteriorum abbates ordinis Cisterciensis dioeesis Pragensis pro se et conuentibus ac successoribus eorum de comuni uoluntate vnanimi sponte et consensu in strennuum militem dominum Marchquardum de Poreschin burchgrauuium protunc in Rosemberch et discretum ac honestum Johannem de Bor alias de Rowna dictum ex una, et Nicholaum de Bielez protunc in Rosemberch procuratorem necnon Conradum de Troisnow alias dictum de Herslag arbitros parte electos ex altera, promiserunt specialiter tamen in reuerendum dominum Gerlacum abbatem Pomucensem superabitrum de alto et basso, compromiserunt tamquam in arbitros arbitratores et amicabiles compositores laudatores et communes amicos stare laudo arbitrio ipsorum et precepto de omni lite questione dissensione et peticione, quam uel quas predicti Otto Altiuadensis et Gerhardus Sancte Corone monasteriorum et conuentuum abbates occasione metarum limitum et siluarum opido Altiuadensi Huerziez contigue adiscencium alter contra alterum vice et nomine suo suique monasterii scandoloso rancoris non cessante dissidio agere de jure uel de facto petere et litigare possent diem usque in presentem; vt memorati arbitri presentes et recipientes de iamdictis litibus controuersiis ac contentionibus occasione metarum limitum siluarum prescriptarum vertentibus arhitrari quomodolibet percipere laudare et diffinite valeant coniunctim uel diuisim presentibus uel absentibus partibus omni loco et tempore, quocies eorum placuerit uoluntati uel uidebitur expedire, promittentes ad invicem sollempni manuum atipulacione facta michique notario infrascripto sub pena quinquaginta sexagenarum grossorum Pragensium denariorum parti seruanti a non seruante soluendorum pro omnibus rite ac racionabiliter tenendis et obseruandis quavis cessante contravencione, quidquid dicti arbitri partes inter predictas duxerint faciendum laudandum et diffiniendum, qua pena commissa semel uel pluries exacta et soluta aut non exacta uel non soluta nichilominus omnia et singula premissa in sua semper firmitate maneant et perdureut. Qui quidem arbitri ab utraque parte ibidem conuenientes dei invocato nomine et ipsum semper babendo pre oculis pro bono pacis et salubri uia concordie arbitrati fuerunt concorditer pronuncciantes, quod abbas et conuentus monasterii Altiuadensis predicti silue seu nemoris, pro quibus litis uertebatur occasio, in parte tercia debens contentari, in residuisque duabus eiusdem nemoris partibus uel earum possessione . , abbatem et conuentum monasterii Sancte Corone ullo umquam tempore minime inpedientes quemquam nenemorum (sic) due partes curiam monasterii Sancte Corone dictam Macracuria contiguare dinoscuntur. Cuius quidem silue seu nemoris mete et limitaciones, ut ipsi arbitri affirmarunt, modum distincte sunt per infrascriptum: Primo incipiendo uel eundo a fonte aput uillam abbatis et conuentus monasterii Sancte Corone dictam Slabs, deinde per viam obinde de nono factam per siluam secundum cruces et aceruos ac signa in arboribus et lapidibus pluribus excisa vsque ad Multauie flumen superius littus wlgariter Swarczsteten dictum, ubi eciam paruus riuulus cadere fertur in ipsum Multauie flumen. In quo quidem Multauie flumine ipsiusque coherenciis vaiuersis superius locum et vsque ad locum Swarczsteten nuncapatum abbas et conuentus monasterii Altinadensis aepefati nil iuris requirere babent, nec spem obtencionis et libertatis attemptent aut exposcant uoluntate et permissione abbatis et conuentus monasterii Sancte Corone non adjunctis. Ibique aput littus Swarczsteten prenotatum lapis magnus cum pluribus aliis lapidibus contra nemus signati (sic) crucibus feruntur, ut sint in aigna et aunos perpetno duraturi. In cuius rei euidenciam et robur in futuro valiturum abbatis et conuentus monasterii de Altouado aigilla vnacum honorabilis domini Petri de Rosemberch prepositi omnium sanctorum capelle regie in castro Pragensi auditoris ipsius cause specialis sigillo presentibus sunt appense. Datum et actum anno indiccione die mensis hora locco pontificatus et imperii, quibus supra, presentibus strennuis militibus dominis Marchquardo de Porzessebin et Troyano de Dubrawiczie neenon discretis Jahnane de Bor alias de Rowna dicto et Conzed de Troianow alias de Hersing dicto et aliis quam pluribus fide dignis testibus vecalis da premissa.

Nos quoque frater Gerlacus abbas nonasterii Pomucensis ordinic Gitercienisis Pragensis diocesis predictus a memoratis partibus nobis porrecte peticionis ad instanciam pro causa dissensione inter prefatos Altiusdensis et Saucte Corone monasteriorum et conneutum abbates ae litim materia uertentibus prescriptis arbitracionem diffinicionem cum plenaria pronuncciandi potestate de prenotatorum consensu et suadela arbitrorum in osa profitumur assumpaisse, quam quidem arbitracionem diffinicionem et pronuncciacionem satedictam a pretactia arbitrorum paritbus celebratum virtute presencium, quibus noturum appendimus sigillum, luadamus supprobamus et rafificamus sollempniter in singulis suis clausulis et articulis omnium premissorum.

Et ego Johannes quondum Petri de Magnavilla clericus Pragensis diocesis publicus auctoritate imperiali notarius huiusmodi compromissioni arbitracioni pronuncciacioni diffinicioni et approbacioni suprascriptis, dum sio fierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus presens interfui, esque sio fieri uidi et audiui manu propria conscripsi et in hanc publicum formam redegi consuetiaque meis signo et nomine consignaui in testimonium omnium requisitus premissorum.

Diese Urkunde ist in duplo vorhanden. Der Inhalt des zweiten Exemplars, das sehöner geschrieben zu sein zeheint, weicht von dem des ersten nur an zwei Stellen ah: einmal fehlt hier die Stelle "quemquam nemornm — contiguere dinoseuntur", und heisat es an der Stelle der Siegelankündigung "abbatis

suique connentus monsteiri Sancte Corone signita". An dieser Urkande hingengleichtalls vise Siegel an Pergamentatrien. Dis und in grünem Weshe hagendruckt. 2) Zitemlich gross und gut erhelten. — Ein Alt tithead in gehlischer 
Capelle unit einem Buche (?) is der Rechtes und dem Sisbe in der Linken. —
S. Gerhard. Abbatie. Sanete. Carone. 4) Ziemlich gross. Maris, su deren 
Rechten ein Leschter (?) sicht, sittend ant einer Bank mit dem Leuklinde, den 
mehn Sternen hong. — † S. Comouchts. Sec. Corone. c) Das kleines Siegel 
Herra Peter's v. R. in rothem Wachs. d) Das Siegel des Abtes Gerlach sishe 
oben.

## CXLII.

1375. 7. Mal. Wihlaw. — Onscho von Wihlaw stiftet eine immerwährende Vicarie an der Kirche in Stricitt.

Docente apostolo bonnm facientes non dificiamus, tempore enim suo metemus. Dum ergo tempus habemus, operemur bonum ad omnes maxime autem ad domesticos fidei. Hinc est, quod ego Onso de Wihlaw fidei commissarius germani fratris mei Nicolai felicis memorie de William tenore presencium profiteor vniuersis, quod sincere desiderans michi meisque progenitoribus thesauros inmarcescibiles in celestibus thesaurisare cultumque dei augere, de consensu et libera voluntate nobilium dominorum meorum Petri Virici et Johannis de Rozemberg nec non de consilio bonestorum virorum domini Cunezmanni rectoris ecclesie et suorum parochialium in Stryczicz. qui ad hoc suum sufficiens subsidium in parata pecunia porrexerunt. donacionem infrascriptam, quantum in me est, feci et presentibus facio, vt plebanus ecclesie in Stryczicz deinceps vnum presbyterum vdoneum pro vicario perpetno teneat, qui deo deseruiat et in suis orationibus nostri perpetuam baheat memoriam. Vt autem ipse plebanus talem sacerdotem tenere possit, sibi et ecclesie sue predicte de meis hereditariis et paternis bonis in remedium ipsius fratris mei Nicolai et meorum progenitorum et oh salutem meam do et presentihus resigno septem sexagenas cum sex grossis annui et perpetui census in villis Chrachezan et Tupess in plebe parochialis ecclesie in Nyemczicz situatis, videlicet in Chrachezan super sex laneos. quorum quinque lanei annuatim equaliter soluunt quilibet per quinquaginta grossos in toto, videlicet in festo sancti Georgii sedecim grossos et totidem in festo sancti Galli, citra vero festum assumpcionis beate Marie pro robota per decem et octo grossos; sextus vero laneus in quolibet terminorum predictorum propter augmentum

4

hereditatis soluit per viginti grossos, et illum lanenm colunt Petrus et Nicolaus, secundum vero laneum tenet Mathias, tercium Blahut et Jessko, quartum Borso cum Nicolao, quintum Wytko, sextum Vrsus. Item Radussko ibidem vadecim grossos. In villa vero Tupess Laurencius tenet septem quartalia, de quibus annuatim in terminis consuetis soluit centum et quinque grossos, specialiter eciam in villa Niemczicz predicta quadraginta octo grossi (sic) in vno laneo, quem tenet Andreas dictus Zagiecz, et idem soluit sex grossos de alia hereditate sua, quam ibidem possidet. Pretacte ecclesie in Stryczicz dono et assigno pro lumine perpetuo, quod ante corpus domini instaurari debet et foueri die noctuque, ne temerarie extingwatur, et predictus plebanus ad supplendam sexagenam pro dicto lumine a Raduskone in Chrachezan sex grossos recipiendo singulis annis assignabit. Nam de biis censibus ego tres sexagenas de proprio donaui, residuum vero Cunczmannus plebanus cum sua plebe persoluerunt. Prefatum quoque censum seu hereditatem in Chrachczan et Tupess ac Nyemczicz sic donatam libere perpetue et hereditarie presentibus resigno cum omnibus fructibus libertatibus vtilitatibus obuencionibus et pertinenciis suis, quocunque nomine censeantur, necnon pleno dominio, prout ego illa possedi, promittens bona et sincera fide voacom fidejussoribus meis Petro dicto Zidkone de Borecapica et Potro (sic) dicto de Dunewicz, dictam hereditatem cum suis pertinenciis contra quamlibet personam sub penis in talibus consuetis jure terre disbrigare. Dictus quoque dominus Cunczmannus plebanus et sui vniuersi successores debent et tenentur prelibato sacerdoti seu vicario de pretactis redditibus aut de fructibus sue ecclesie vltra expensas suas, quas sibi caritative secum porriget, tres sexagenas singulis annis assignare cum scitu domini Onsonis vel augrum heredum et sugrum parrochialium pre ipsius vicarii expensis et anniuersario inferius expressato, residue quatuor sexagene plebano remanebunt. Idem eciam plebanus debet singulis sabbatis diebus perpetuo missam de beata virgine sub nota tenere et feriis secundis pro omnibus fidelibus defunctis similiter missam decantare. Insuper singulis annis perpetue plebanus, qui pro tempore fuerit, facere tenetur vnum anniuersarium sequenti die post dedicacionem eiusdem ecclesie. Si vero illum diem festum aliquod occuparet, tunc die sequenti quatuor missas vnam sub nota et tres lectas tenendo pro animabus meorum progenitorum, videlicet Abssiconis genitoris mei

Czadkonis canonici Pragensis et Nicolai pretacti fratrum meorum domini Swathomiri de Nyemczicz patrui mei et Johannis filii ipsius omninmque meorum predecessorum necnon post decursum vite mee et domine Marusse genitricis mee pro animabus nostris ac ipsius domini Cunczmanni plebani et suorum parochialium, qui huius rei sunt fundatores, ipsorumque quoque animas in wlgari plebe recomendando. Isto eciam adicto, quandocunque plebanus, qui pro tempore fuerit, careret vicario et nollet monitus illum recuperare aut anniuersarium siue missas pretactas non teneret, extunc elapsis quindecim diebus scitu domini archiepiscopi aut suorum officialium census et fructus huiusmodi datus occassione ipsius vicarii per pretactum dominum Ousonem vel suos heredes necnon per vitricum ecclesie in plehezanos tolli debet et dari cum testimonio eiusdem plehani pro fabrica ecclesie ipsius et pauperibus et hoc secundum temporibus numerum debitum et negligenciam commissam computando. Quandocunque plebanus huiusmodi reassumeret absque omni impedimento, iterum censum debitum et fructus huiusmodi rehabere debet et hoc singulis annis propter singulas negligentias observando. Si vero idem plebanus vno anno integro vel pluribus negligeret aut nollet tenere telem vicarium, extunc super redditibus predictis cum scita decani districtus illius antedictus dominus Onso cum suis heredibus necnon parochiales licite per se poterunt, talem sacerdotem, qui omnia onera pretacta sufferat, locare, qui tamen plebano obedire debet in licitis et honestis et illum circa eandem tenere ecclesiam. quousque plebanus beniuele vicarium, vt premittitur, reassumat. Non licebit autem michi predicto Onsoni successoribusque meis, aliquem ihidem locare presbyterum vt premittitur, nisi plebanus predictus aut sui successores nollent aliquem ydoneum presbyterum tenere pro vicario premisso. Supplico igitur renerendissimo in Christo patri et domino domino Johanni sancte Pragensis ecclesie archiepiscopo apostolice sedis legato aut ipsius vicariis in spiritualibus, vt de solita benignitate et in augmentum divini cultus predictas meas donacionem ordinacionem et disposicionem auctoritate ordinaria dignetur confirmare approbare et ratificare, redditusque prescriptos ecclesiasticis redditibus cum libertate et immunitate ascribere et cum interposicione decreti annotare. In quorum omnium testimonium et robur perpetue valiturum sigillum meum vnacum sigillis fideiussorum meorum Petri dicti Zidek et Petri dicti Dunowecz necnon nobilium 11 .

dominorum meerum Petri Vlicit et Johannis de Rozemberg et Cunezmanni plebani ecclesie predicte in Stryczicz presentibus duxi appendenda. Datum in Wihlaw anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto in die sancti Stanislai martiris. (Folgt nun die Bestätigung durch das Prager Generalvicariat ddo. Prag 30. April 1376. Siebe unten CXLVI.)

Acht an Pergamenistreien befestigte, meist sehlscht ängedruckte Siegets, in weissen und orthem Weish. 20 Dus sehon beschriebens. S. l'essierkeinen S. Viessierkeinen S. Viessi

## CXLIII.

1375, 25, Mal, O. AO, — Withelm von Lagau gibt letxtwillig dem Abte und Convente des Klostere in Hohenfurt zur Abhaltung von Jahrtagen Zinse in den Dörfern Ranschitz und Schestau.

Nouerint voiuersi tam presentis temporis homines quam futuri ad quos presens scriptum fuerit deuolutum, quod ego Wilhelmus de Laucaw in lecto egritudinis mee constitutus sanus tamen mente congruaque ratione pervsus cogitans ac mente revoluens, quod non sit melior ac salubrior animarum exulancium consolacio quam virorum religiosorum in Christo deuotorum frequens et assidua oratio. Igitur ego Wilhelmus prefatus ordinaui et disposui testamentum meum atque vltimam meam voluntatem religiosis viris fratribus abbati et conventui monasterii in Altovado ordinis Cysterciensis pro pitancia et recreacione perpetuis temporibus in die aniuersarii mei vnam sexagenam grossorum Pragensium denariorum census siue pensionis perpetue tollendam babendam et recipiendam in villa Rauczicz videlicet quadraginta quatuor grossos Pragenses in hominibus censuandis, scilicet in Nicolao dicto Cocziczka et Stephano fidelium incolarum per me deputatis, quorum hereditates hereditatibus Nicolai et Andree contingunt, et residuos uero sedecim grossos, numerus vaius sexagene, vt inpleatur ceusus predicti per me legati et dispositi, fideliter de bonis propriis ordino annis singulis, ut fratribus prefatis in Alto-

vado tempore debito soluant et complete sine omni contradictione qualihet expediant, heredes mei et expedire babent successores uel honorum meorum hereditarii, qui fuerint et legittimi possessores, tamen sic dispono et habere volo, quod heredes mei et successores, quandocunque voluerint et potuerint, solummodo et tantum iam dictos sedecim grossos cum tribus sexagenis grossorum Pragensium circa ipsum abbatem et congentum dehent exsoluere atque possunt et ipsi eisdem sexagenis eum tribus alium censum sedecim grossorum certum emendo tenebuntur comparare. Eciam lego dispono et ordino in villa Schestaw pro remedio et salute anime honesti viri amici mei hone recordacionis Jenischii de Mesipoczye viginti quinque grossos perpetui census in dimidio lanco tenendos, quem Andreas dictas Twaroch possidere dinoscitur, cuius quidem dimidii lanei fines agris uel hereditatibus Wanconis Sdenconis et Vlrici dicti Heureufel sunt contingentes. Ita videlicet, vt in festo quolihet sancti Dyonisii in die aniuersarii mei memoriam anime mee predecessorumque meorum in missis et orationibus eorum juxta debitam ipsorum exigentiam ordinis perpetuo ac jugiter debeant habere, similiter in festo quoque natiuitatis beate virginis Marie aniuersarium annis perpetuis Jenischio et memoria salutaris sorumque predecessorum sint deuote celebraturi. Et ut congentus eodem in tempore communiter in refectorio in victu temporaliter ac corporaliter de prouidencia ipsus pitanciarii, qui pro tempore fuerit, primo in die aniuersarii mei honestius et melius, sicut fieri poterit, de vna sexagena grossorum Pragensium denariorum deinde in die anigersarium Jenischio cum peragetur, de viginti quinque grossis denariorum Pragensium eorundem pie ministrando recreetur. Quapropter ego Johannes de Laucaw recognosco per presentes publice et fateor in biis scriptis voluntatem et ordinacionem genitoris mei Wilhelmi pie recordacionis prefati, quam fecit et disposuit pro salute anime sue predecessorumque suorum necnon Jenischii prenominati cum ceteris amicis meis subnotatis ratam babere atque gratam et perpetue inuiolabiliter obseruare ymmo fide pura sine omni dolo et fraude predictis dominis et fratribus cenobii in Altovado, quandocunque emptionem pro censu aliquo ipsis, qui placebit, fecerant et me de illis supradictis tribus sexagenis, de quibus census sedecim grossorum Pragensium a bonis michi, que pater dimisit et reliquit, diruantur, babuerint monitum infra spacium xuein ebdomadarum uel trium mensium ipsas promitto sine omni protrac-

cione cum promptis tantum fideliter numerando expedire, uel si placebit ipsos circa venditores ipsorum de iam dictis tribus sexagenis grossorum facere quittos liberos omnino et solutos. Si ucra negligencia quocunque modo aliqua hoc facere et inplere tardarem. extunc ego Jobannes prefatus uel aliquis amicorum meorum de infrascriptis vaus cum equo tantum revolutis habita monicione tribus mensibus complete statim in ciuitate Rosenberchk ad prestandum obstagium solito more et consueto in domum honesti hospitis, que sibi demonstrata fuerit, intrare debet et exinde nullatenus exire tamdiu, quousque de dampnis singulis, que dixerint se percopisse (sic), ipsis fuerit et de pecunia capitali plenariter satisfactum. Tamen ita, quod sepedicti fratres diem anniversarium patris mei et suorum predecessorum meorumque amicorum et Jenischii, secundum quod prius est expressatum perpetue sint celebraturi. In casu uero, vhi insi hoc non facerent, quod tunc amicus noster propinquier potest ae licite poterit vnum quemcunque hominem censualem monasterii uel duos in ciuitatibus seu locis propriis pro vuo fercone grossorum gratia nulla mediante tantum arestare. Et hoc singulis annis amicus noster habet facere in casu, vbi negligentia quecunque in anniuersario patris mei et Jenischii committeretur, similiter faciendo, quousque pitancia dandi obmissa ad plenum restauretur. Et ut testamento ordinacioni legacioni statuto et promisso predictis nullus aliquando valeat contraire vel se opponi, sigillum meum vna cum sigillis amicorum meorum videlicet honorabilis viri domini Bohunconis plebani in Budweys Prziblini de Petrowitz et Johannis de Swietow presentibus sunt appensa. Datum anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto feria sexta in die sancti Vrbani pape et martiris gloriosi.

Vier kleine, an Pergameststreifen hispende Siegel in weissen Wieh.» J. Ein i drei Pelder geheilte Schild. — † 8. Johannis. De. Stohannis of De. Stohannis De. Stohannis De. Stohannis Deltstrein far Felder geheilter Schild. — S. Parphilin i. D. Petrowicz. d) Ein durch drei Feder in drei Felder geheilter Schild. — S. Jesensin. De. Stohannis De. Stohann

## CXLIV.

1375, 24. August. 0. A0. — Proschko von Rakow verkauft den Herren Peter und Johann von Rosenberg und der Rosenberger Pfarrkirche das Dorf Quassono nebst drei Zinsholden im Dorfe Nirschlern um 70 Schock Prager Groschen.

Ego Proezko dietus de Rakow vnacum heredibus meis tenore presentium recognosco publice protestaus vniuersis, quod matura deliberacione sanoque amicorum meorum consilio prehabitis ac de consensu et bona voluntate domine Juthe consortis mee dilecte de meis liberis hereditatibus villam integram Quassow dictam et tres incolas seu homines censuales in villa Korithy nunccupata cum agris cultis et incultis censibus emendis honoranciis robotis siluis rubeti s promontoriis aquis aquarumve decursibus pratis pascuis communitatibus utilitatibus singulis juribus et prouentibus ac pleno dominio omnique libertate ab antiquo ad eam spectantibus, prout ipsa omnia in suis metis limitata sunt et distincta, nobi libus dominis Petro et Johanni de Rosemberg et ecclesie parrochiali in Rosemberch rite et legittime uendidi pro septuaginta sexagenis grossorum Pragensium denariorum jure hereditario ad habendum vtifruendum regendum possidendum perpetuis temporibus pacifice libere et quiete, velut egomet et auteccssores mei eadem bona hucusque omni cessante impedimento tenui et tenuerunt, quas quidem septuaginta sexagenas grossorum memoratas me fateor integraliter et ex toto percepisse. Volens igitur dictos dominos et ecclesiam in Rosemberch in huiusmodi empcione certos reddere et securos, ipsis amicos meos karissimos strennuos dominos videlicet Jaroschium de Stvekna et Marchquardum de Poresching dictorum honorum fideiussores et disbrigatores duxi statuendos, promittens nichilominus hona fide vnacum eisdem manu conjuncta indivisim, eadem hona cum singulis suis pertinentiis superius ennarratis a quolibet homine ea impetente seu impetere volente disbrigare et omnimode libertare iuxta ritum et formam juris terre regni Boemie hactenus obseruatam. In casu vero, ubi dietum Proczkonem priusquam dominam Jutham conthoralem insius viam vniuerse carnis ingredi contingeret, extunc nos Jaroschius de Stiekna et Marchquardus de Porziessin fideiussores antedicti promittimus bona fide absque dolo dictam empeionem et bona post mortem ipsius Proczkonis a prefata domina Juta sorore nostra eo modo et jure, ut premittitur, libertare et disbrigare. Si vero, quod absit, eadem bona cum omnibus suis appendiciis superius expressis disbrigare et libertare non possemus, extunc de tot et taus bonis nostris liberis hereditatibus, provt dicta bona se extendunt. parte tercia superaucta prefatis dominis ac ecclesie in Rosemberch condescendere ipsosque desuper transducere promittimus et debemus omni occasione et contradictione procul motis. la casu, que nos eciam in huiusmodi bonorum disbrigacione aut aliorum in tercia parte plus valentium condescensione contrarii essemus et negligentes, extunc ambo, quamprimum moniti fuerimus, quiuis cum vno famulo et duobus equis in ciuitate Chrumpnaw in hospicio nobis specialiter deputato obstagium debitum et consuetum tenebimur observare, in codem tam diu continuantes, quousque omnia premissa vnacum dampnis exinde contractis, que legittime et probabiliter poterint demonstrari, totaliter per nos expleta fuerint et persoluta cum effectu. Nos quoque Jarosschius de Stickuve et Marchquardus de Poresching supradicti recognoscimus, nos esse veros et legittimos predictorum bonorum disbrigatores, promittentes bona nostra fide omnia et singula superius contenta dolo et fraude absentibus fideliter adimplere. Vt autem cuncta premissa in singulis suis punctis et clausulis rata permaneant atque firma, sepedictis dominis et ecclesie in Rosemberg presentes damus litteras nostrorum roboratas appensione sigillorum. Sub anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto die saucti Bartholomei apostoli gloriosi.

Drei kleine, an Pergamentatreifen hängende Siegel in weissem Wachs.—
a) Schild mit einem Hirschgeweih (?).— † S. Proczko. De. Rachow.
b) Schild mit einem Pfsit.— † S. Jarosii. De. Stiekns. c) Das bekannte
Siegel Marquard's ron Poreschin.

### CXLV.

1376. 1. Janner. 0. A0. — Abt Otto und der Concent in Hohenfurt verpflichten sich für eine ihrem Kluster von den fünf Söhnen des Gregor von Hörschlag gemachte Schenkung von 24 Schoeken Prager Groschen zur Abhaltung von vier Messen in jeder Woche am St. Wensels-Altare.

Nos frater Otto abbas totusque conuentus monasterii in Altouado ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis tenore presencium protestamur vniuersis, quod honesti viri dominuts Zytwinus de Ebnaw, Benechsius de Herslag, Quonradus de Troyanow, Nicolaus de Perne

et Dworsata de Herslag, filii domini Gregorii pie recordacionis de Herslag, donauerunt nobis et monasterio nostro viginti quatuor sexagenas grossorum Pragensium paratorum, pro quibus cenobio nostro ad officium pitancie nostre certos reditus perpetue comparare debemus, volentes eciam pro temporalibus bonis spiritualia recompensare, prout decet, beniuole subicimus nos ad tale onus, vt in altari saneti Wenceslai ibidem in nostro monasterio singulis ebdomadis quatuor missas pro salute eorum et animabus predecessorum ipsorum celebrare promittimus sine intermissione. Quod si vmquam, quod absit, obmitteremus causa quacunque emergente, extune prior noster, qui officium huiusmodi instaurare debuit et neglexit et post ternam monicionem non recuperauit, omnino de officio prioratus mox debet deponi, Insuper fatemur, quod pro decima in curia Herslag donata monasterio per dominum Czenconem et Dominicum eorum predecessores tenemur et obligamur, singulis diebus perpetue vnum lumen in summo altari in choro infra officium misse pro eisdem predecessoribus instaurare et fouere. Harum nostrarum testimonio litterarum cum nostrorum apensione sigillo.um, Datum et actum anno domini Mº CCCº lxxviº in die circumcisionis domini.

Die Siegel sind nicht mehr vorhanden.

## CXLVI.

1376. 30. April. Prag. — Jenezo, Propst zum heitigen Kreuz in Breslau, und Johann, Dechant von S. Apolinar in Prag, Generalvicare in spiritualibus des Erzbischofs Johann von Prag, bestätigen die Stiftung der Vicarie in Stricutz.

Nos quoque Jenczo prepositus sancte crucis Wratislauiensis et Johannes decanus sancii Appulinaris Pragensis ecclesirum, vicarii in spiritualibus reuerendissimi in Christo patris et domini domini Johannis sancte Pragensis ecclesie archiepiscogi apostolice sedis legati, generales siteudentes predictam donacionem ac omini et singula suprascripta ex zelo deuocionis procedere ac diuinum cultum augree ipaam ac omnia et singula suprascripta in suis punctis et clausulis autorisamus ratificamus approbamus et x certa nostra scienciacultum et de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata confirmamus, pinosque census et redditus ecclesie predicte incorporamus vinimus et applicamus ac inter census et redditus ecclesiasticos de cetero volumus reputari. In cuius ret estimonium presentes litteras fieri sigilique vicariatus nostri appen-

sione iussimus communiri. Datum Prage anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo sexto die ultima mensis Aprilis.

Das Siegel beschrieben bei der Urkunde CXLII.

## CXLVII

1377. 4. Mars. 0. A0. — Johann, Pfarrer in Rosenberg, verkauft den Dörflern Paul und Steacho nach emphyteutischem Rechte den Hof im Dorfe Kwastow um 22 Talente Wiener Pfenninge und gegen Eutrichtung eines jährlichen Zinse, von voei Talenten Pfenninge derselben Münze.

Nouerint presencium inspectores vel auditores vaiuersi, quod ego Johannes rector ecclesie parrochialis in Rosenberg matura prehabita deliberacione cum scitu et consilio nobilium dominorum Petri et Johannis de Rosenberg dominorum meorum graciosorum curiam in villa dicta Kwasow sitam, in qua Benessius dictus Haracher et Proczko successor suus olim residenciam tenuerunt corporalem, cum omnibus agris suis cultis et incultis rubctis pratis pascuis omnibusque et singulis aliis juribus et prouentibus ad eandem spectantibus provt ego et alii antecessores mei tenuere, honestis Paulo et Swachoni villanis ac eorum heredibus jure emphiotetico possidendam et tenendam rite et legittime vendidi pro viginti duobus ta-flent-lis denariorum Wyennensium, quas quidem peccunias integraliter persoluerunt hoe adiecto, quod di-[cti vill-]ani et heredes eorum michi omnibusque successoribus meis [futur-lis plebanis de eadem curia singulis a-[nnis] nomine census duo talenta denariorum Wyennensium [in festis] sanctorum videlicet Jeorgii et Galli diuisim censuabunt. Item circa festum penthecostes quinquaginta oua sex pullos duos caseos quatuor denarios Wiennenses valentes duos falcatores et duos rastratores feni censuare tenebuntur et debebunt. Promittens bona fide meo ac successorum meorum nomine dictam curiam cum suis appendiciis, vt premittitur, iuxta formam et ritum juris emphiotetici in terra Boemie actenus obseruatos cum adiutorio dominorum meorum de Rosenberg predictorum disbrigare ac omnimode libertare sine dolo. In quorum omnium robur et euidenciam pleniorem sigillum meum proprium presentibus est appensum. Nos itaque Petrus et Jobannes de Rosenberg antedicti recongnoscimus huiusmodi vendicionem de scitu et consilio nostris rite et legittime fore factam. In cuius cuidens testimonium sigilla nostra ex certa sciencia presentibus duximus appendenda. Sub anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo septimo quarta die mensis Marcii.

Drei an Pergamentstreisen hängende Siegel. — a) Beschädigt, ziemlich gross und in weissem Wachs. — St. Nicolaus. — † S. Johanni . . . bani D . . . . enberch. b) und c) Die Siegel Peter's und Johann's von Rosenherg in rothem Wachs wie in CtV. und CXIV.

#### CXLVIII.

1377. 24. Juli. O. AO. — Anna von Lipa, Schwester der Herren Utrich und Hermann von Neuhaus, verkauft dem Marquard von Mödling das Dorf Buggaus um 266 Schock Prager Groschen.

Nos Anna de Lipa tenore presencium publice recognoscimus vniuersis, quod matura deliberacione prebabita ac nostrorum amicorum de consilio et consensu rite et legitime ac iusto vendicionis tytulo vendidimus necnon vendimus per presentes discreto clienti Marquardo dicto Metlyn suis heredibus et successoribus voiuersis villam nostram dictam Bukausk cum omnibus et singulis ad ipsam spectantibus, videlicet siluis pratis pascuis aquis venacionibus piscationibus agris cultis et incultis plenoque dominio ad eandem pertinente, per ipsos tenendam et habendam in antea perpetuis temporibus libere et hereditarie possidendam, pro ducentis et sexaginta sex sexagenis grossorum Pragensium, quas quidem pecunias nos percepisse fatemur integraliter et in toto, promittentes dictis Marquardo heredibus et successoribus suis vna cum fideiussoribus nostris fratribus dominis Virico et Hermanuo de Nouadomo prefatam villam a quolibet homine iusam impetente secundum conswetudinem regni Bohemie disbrigare. Nos vero Virieus et Hermannus fratres de Nouadomo recognoscimus, nos fore veros et legitimos diete ville in Bukausk disbrigatores, in casu autem, vbi pretactam villam, ut prefertur, non dishrigaremus secundum conswetudinem regni Bohemve, extunc pertinentie singule et vuiuersi dicte ville, quantum se extendunt, tantum dicto Marquardo heredibus et successoribus suis in nostra libera hereditate et plus tercie partis in augmento debemus condescendere tam diu, quousque dictis Marquardo heredibus et suis successoribus dictam villam cum omnibus suis pertineutiis, vt premittitur, debite et finaliter disbrigemus; quod si non faceremus, extune quandocumque per predictum Marquardum beredes seu suos successores moniti fuerimus, tunc quilibet nostrum vna cum prefata

domina Anna sorore nostra voum clientem honestum cum voo famulo et duobus equis loco nostri in ciuitatem Budways ad obstagium mittere debemus ad hospitem per pretactum Marquardum heredes et successores suos nobis deputatum, ibidem obstagiaturi et abinde non exire, quousque sepefatis Marquardo heredibus et suis successoribus plenarie fuerit satisfactum. Elapsis vero quatuordecim diebus nobis obstagiantibus uel non tune predictus Marquardus beredes aut sui successores plenam et omnimodam habent potestatem, prefatas ducentas et sexaginta sex sexagenas cum augmento tercie partis, prout superius est expressum, conquirere inter Christianos vel Judeos: nostrum super dampnum et omne dampnum, quod ex eo perciperent, promittimus ipsis plene et totaliter resarcire. Et quicumque hanc litteram de prefati Marquardi heredum et successorum suorum bona babuerit voluntate, eidem competit jus omnium promissorum. In cuius rei robur et euidens testimonium nos Anna Viricus et Hermannus prescripti sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum anno domini millesimo trecentesimo septuagesimu septimo in vigilia beati Jacobi apostoli.

Drei kleine, an Pergamentatreifen befestigte Siegel in rolbem Wash. — † 8. Anne. Dr. 2 Ard einem dreiekigen Schlide weit kreuweise gelegte Zweige. — † 8. Anne. Dr. 1, Lipe. 4) Eines Schild, worste ine flanfblittige Rose, bedeetk ein mit einem Rose gezierter Heling, und der ereblen Seite des Siegels ist ein W und darüber eine Krone mit tier Zinken. — † \$ . Vlirisi . Irvenis. Dr. Novadono... / Eines levera dreiekigen Schild deckt in Helm mit einer Libittigen Rose; der Grund ist mit Kreuzchen ausgefüllt. — † \$ . Hermanni. Dr. Novadomo.

#### CXLIX.

1377, 15, August, O. AO. — Marquard von Mödling überträgt auf den Abt und Convent des Klosters zu Hohenfurt alle seine Rechte an dem Dorfe Buggaus.

Ego Marquardus dictus Metlyn tenore presencium publice recognosco, quod omne jus, quod hactenus rua cum heredibus meis in villa Bukauxs habuit, quam a nobili domina Anna de Lypa cum omnibus suis pertinenciis iusto empicionis tytulo comparaui, prout in littera super boc confecta plenius continetur, idem ius in religioso viros dominos abbatem et conuentum monasterii Altiuadensis presentibus transfero et transfundo pretacto juri cum beredibus meis penitus renuncians et domino. In cuius rei robur et euidens testi-

monium sigillum meum presentibus est appensum et in testimonium lucidius sigilla dominorum meorum nobilium Petri et Johannis de Rosenberg necenon famosorum clientum Nicolai de Malotyn Nicolay de Rzebnowytz presentibus sunt appensa. Datum anno domini milleaimo trecentesimo septrugesimo septimo die assumpcionis beate Marie rizginis gloriose.

Vier kirier, an Pergamentstreifen hängende Siegel a und d'an weissens, und ein rethem Wecht. a) Ein Hein, deuern Zierle ine Prungenställ, Wegl. CXII. d. Auf der rechten Seite überdies ein Baum (?). — † S. Marquard. D. [Liezew ?]. 3) und c) Die bekannten kleinen Siegel Peter's und Johann's v. R. 49 Ein Helm, deuese Zierle in einer meusteliken mich näche bestimmbren Gestalt besteht. — † S. Nicohi. D. Malotin . . . . c) Das Siegel des Riedmowitzer's fehlt.

#### CL.

1377. 2. December. Triebon. — Beneach Propsi und der Convent des Augustinerkloaters in Wittingau treten mit dem Abte Otto und dem Convente des Ciatereienserklosters zu Hohenfurt in Confraternität.

In nomine domini ameu. Omnes enim vnum corpus secundum apostolum sumus in Christo, debemus ergo karitatis operibus, que sola sunt profutura, frequenter intendere, ne scindamur ab huius corporis vnitate, que magis pro illis fiunt necessario, qui iam extra stalum merendi positi penarum transeuncium subduntur rigori. Proinde nos frater Benessius prepositus cum toto conuentu monasterii sancti Egidii canonicorum regularium in Trzebon alias in Wytignaw ordinis sancti Augustini Pragensis dvocesis vobis venerabilibus in Christo patribus et dominis ac viris spiritu vtique ad alta volantibus domino Ottoni abbati presenti ac successoribus eins futuris et suo deuotissimo conuentui in Altouado ordinis Cisterciensis vaiuersis ac singulis tam presentibus quam futuris concorditer de capitoli nostri consensu damus et concedimus in vita pariter et in morte nostrorum ac vestrorum successorum per tempora perpetua duraturam plenam ac perfectam deuolamque in deo et inconwisam confraternitatem et participacionem cunctorum spiritualium bonorum. vt missarum orationum abstinenciarum vigiliarum elemosinarum omniumque virtutum salutarium, que in domo nostra per presentes atque futuros dinina diguabitur clementia operari, specialiter nichilominus nos obligantes ob eiusdem karitatis vicissitudinem, vt cum fratris vaius vel plurium domus vestre dies obitus, quem dominus feliciem ficiat, nostre domui fuerti inlimatus, cum solempai obseruancia ordinis nostri omnia et singula humiliter in missis vigilità editunctorum oracionibus et allis piis operibus suis nominibus unneupatis suffraçia, sicut pro nostris specialibus fieri consuetum est, secundum ordinis nostri statuta salutaria peragermus. In premissorum omnium testimonium nostrum el ronuentus nostri sigilla presentibus sunt appensa. Datum et actum in monasterio Trzebon anno domini Me CCC's esputagesimo septimo secunda die menais Decembris.

# CLI.

1378. 15. Februar. O. AO. — Die Br\u00e4der Peter und Johann von Rosenberg verkaufen dem Pfarrer Johann von Rosenberg und der Rosenberger Kirche den Zins vom Kothof um 21 Talente Wiener Pfenuinge.

In nomine domini amen. Sepe enim periret temporale negocium, nisi illud affirmaret ascripcio et firmacio litterarum. Igitur nos Petrus et Johannes fratres germani de Rosenbergh vniucrsis et singulis recognoscimus publice profitentes presencium per tenorem, quia cum viginti duo talento denariorum Vienensium, pro quibus curia in villa Quasow ad capellam sancte Katherine in Rosenbergh pertinens vendita fuerat, in nostram reposita fuerant protestatem. nobis per discretum Johannem protunc parrochialis ecclesie ibidem in Rosenbergh rectorem instanter extitit supplicatum, quatenus in augmentum redituum dicte capelle censum curie nostre wigariter "blatny dwor" nuncupate supra ciuitatem Rosenbergh secus viam, que ducit in Rychnow, situate, quam protunc incola Jesseo dictus Walessa possidebat, vendere dignaremur. Nos vero perpendentes diuinum cultum ac ipsius capelle profectum per hoc ampliari ipsius precibus ytpote rationabilibus annuentes dictum incolam sev censualem hominem pretacte curie singulis annis duodecim solidos denariorum Vyenensium diuisim nomine veri census soluentem, maturu super hoe prehabito consilio ipsi Johanani in Rosenbergh plebano suisque successoribus ac ecclesie in Rosenbergh pro capella sancte Katherine libidem jure hereditario fuste et legittima vendidimus pro vigiati van talentis denariorum Wyenensium predictorum, que in parate el integratife ristenur percepiase, onne jus, quod nobis super ipsius curie censu competebat, in ipsum Johannem plebanum et successores suos ammodo transferentes, promittentesque bons fide nostro nostrorumque successorum nomine huismodi emptiones quolibet impetente seu impetere volente iuxta ritum et formam juris terre Bohenie hacteuus obseruatos disbrigare ac omnimodo libertere, dantes in testimonium presens seriptum sigillorum nostrorum appensione roboratum. Sub anno doniai millesimo trecentesimo septuagesimo octavo in crastino sancti Valentiti inartiris gloriora.

Über die Siegel siehe CIV. und CXtV.

## CLII.

1378. 3. April. Eruman. — Nikolaus genannt Plachia von Payreschau weist seiner Gemahlin Katherina von Kuchlitis 65 Talente zu Widerlage auf seinen Gütern in Payreschou an.

Ego Nicolaus dictus Plachta de Barssow tenore presencium recognosco vniuersis, quia Nicolaus filius Peraslini de Chuchlecz pro dotalicio sororis sue vxoris mee Katherine michi viginti quinque talenta denariorum Vyennensium asignauit. Ego vero prefate conthorali mee Katherine in omnibus bonis meis mobilibus et immobilibus que ibidem in Barsszow habeo, sexaginta quinque talenta veri dotalicii dedi et asignaui preter mediam sexagenam redituum, quam in eadem villa Barsszow super villano meo, qui Szratlinus dicitur, Gyte sorori mee prius tradidi et deputaui; alia vero omnia bona mea mobilia et inmobilia in villa mea Barsszow vxori mee pretacte do et asigno litteram per presentem, etiamsi valor eorumdem bonorum et rerum excederet taxam sexaginta quinque talentorum Vyennensis et Patauiensis monete denariorum, omne jus, quod in ipsis bonis et rebus habui, in ipsam Margaretham conthoralem meam transferendo. tali tamen sub condicione, quod si mee heredes legittimos contingeret generare, tunc ipsa conthoralis mea solum sexaginta quinque talenta in hereditatibus meis sepetactis obtinebit, religyum vero quidquid habeo nel babuero, ad ipsos pueros meos omni absque controuersia et lite pertinebit. In cuius rei euidenciam et roboramentum sigillum meum presentibus duzi appendendum et pro maiori testimonio ad peticionem meum sigilla discretorum virorum Virici dicti Drochouerz de Omleniczka et Johannis dicti Zirku de Trucraow presentibus sunt appensa. Detum Chrumphana sabato ante dominicam "Judica" anno domini millesimo trecentesimo septusgesimo octavo.

Drei kleine, na Pergumentstreifen hängende Siegel in weisnem Wachs. —

g) Ein Helm dem Brusthlide eines abewertschwipgenden Mannes. — † S.
Mikes, Pliega: 1. Barosowicz. 5) Ein Helm mit Hat, daran zwei Horner. —

† S. Virici. De. [Omlenier?]. c) Ein Schild, worzuf ein Fisch. — Milluster
sieht in diesem Siechen einen Krebs — darüber ein Helm mit demutz
Zeichen zum Schmucke. — † S. Johanis. D. Tr. . , ov. Dieses Siegel ist
teider achlecht shegedreckt.

## CLIII.

1378, 21. April. 0, A0. — Die Brüder Peter und Johann von Rosenberg erlassen dem Abte Otto und dem Convente des Stiftes Hohenfurt von dessen Eigen in Liebenthal die Lehenspflicht.

Nos Petrus et Johannes de Rosenbergh tenore presencium constare volvmus vaiuersis, quod cym nobis per honorabilem dominum Ottonem abbatem ac religiosos fratres conventus monasterii nostri Altiuadensis pie propter deum foret supplicatum, quatenus hereditatem, quam a Benesio de Quassow in villa Lyebintail comparagerunt, in qua tres homines eorum censuales resident, qui ipsis pro censibus ac aliis juribus vniversis tria talenta cum tribus solidis et sedecim depariis depariorum Wienensium de eisdem bereditatibus soluere obligantur, a omagio wigariter lehen dieto, quod nobis in eadem villa competere dinoscitur, suportare dignaremur et libertare. vt eo obligaciores se pro nostris nostrorumque predecessorum animabus anut deum omnipotentum exhiberent interpellatores; asserontes nichilominus se super tali libertacione hereditatis antedicte nostram antea litteram habuisse roboracionis eamque per dominum Viricum fratrem nostrum cassatam extitisse ac demum omnimodo perdidisse pobisque precibus intimis humiliter supplicantes, vt eandem gratiam libertacionis antedicte hereditatis ab ipso omagio divine remuneracionis ob respectum restaurare dignaremur gratiose. Nos igitur amore dei omnipotentis corum precibus inclinati ac per hoc cultum divinum augmentare cupientes sepetactam hereditatem monasterii Altiundensis antedicti in prefatu rilla Lyebiniatyi ab oneracione omagii prelibati omnimode liberam reddimus et solutam dautes ei in testimonium presens seriptum sigillorum nostrorum appresione munitum. Sub anno domini millesimo trecentesimo septuagesimo octano feria quarte ante festum sancti Joerii martris gdroisa.

Über die Siegel siehe CIV und CXIV.

## CLIV.

1379. 7. Mal. Prag. — Der Cardinalpriester Pileus verleiht auf Bitten der Brüder Peter und Johann von Rosenberg dem Kloster zu Hohenfurt eine Indulgenz.

Pileus miseracione diuina tituli sancte Praxedis presbyter cardinalis ad infrascripta apostolica auctoritate suffulti vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in domino. Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de clementissima ipsius maiestate sperancium tunc precipue pio fauore prosequitur, cum deuota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiquatur, ac, Christi fideles eo libencius ad deuocionem confluent, quo ibidem vberius dono celestis gracie conspexerint se refectos. Cum igitur dilecti in Curisto Petrus prepositus capelle omnium sanctorum in castro Pragensi et Johannes fratres germani barones regui Bohemie ad monasterium in Altowado ordinis saucti Bernhardi Pragensis diocesis, quod per Henricum bone memorie awum ipsorum est fundatum, specialem gerunt affeccionem et deuocionem, pobisque humiliter supplicarunt, ut pro deuccione insius augmentanda spiritualia munera largiri dignaremur, nos igitur, dictis supplicacionibus fauorabiliter annuentes de omnipotentis dei misericordia et bestorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate predicta confisi omnibus veri penitentibus et confessis. qui pro snima dicti Henrict fundatoris monasterii pie dicti ac aliorum predecessorum suorum deuote orauerint, pro qualibet tali deuota orațione cuilibet oranti semel in septimana quadraginta dies de iniquetis eis peuiteneiis prelibata auctoritate misericorditer relaxamus. Datum Prage Non. Maii. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini postri domini Vrbani dinina proujdencia pape vianno secundo.

Jo. Bouenhert (?).

Fostes. Abth. II. Sd. XXIII.

Auf dem Umbuge der Urkunde: viii. R. S., unter demselben: 3. Sehr

schönes, grosses, an grüner Seidenschnur hängendes Siegel in rotbem Wachs. – Fün (Capellen, in deren unterster ein betender Bischof, zu dessen beiden Seiten Wappenschilde emit einem Querbalken oben und fünf Lilien (?) unter demselben. — S. Pilei . Tt . See . Prasedis . Presbri . Cardinalis.

#### CLV.

1379. 7. Mal. Prag. — Derselbe verleiht auf Bitten derselben dem Kloster zu Hohenfurt, dann der Kirche zur heiligen Maria Magdalena und dem Elisabethenspitale bei dem genannten Kloster einige Indulgenzen.

Pileus miseracione diuina tituli sancte Praxedis presbyter cardinalis ad infrascripta apostolica auctoritate suffulti vniuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in domino. Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia uota fidelium de clementissima ipsius maiestate sperancium tunc precipue pio fauore prosequitur, cum ipsorum deuota humilitas sanctorum precibus et meritis adiquatur, ac Christi fideles eo libencius ad deuocionem confluent, quo ibidem dono celestis gratie conspexerint se refectos. Cum igitur dilecte in Christo Petrus prepositus capelle omnium sanctorum in castro Pragensi et Johannes fratres germani de Rosemberg barones regni Boemie ad monasterium in Atowado ordinis sancti Bernbardi et ecclesiam sancte Marie Magdalene in norta insius monasterii ac bospitale sancte Elizabeth in foribus eiusdem monasterii situatum Pragensis diocesis specialem gerunt affectionem et deuocionem, prout accepinus, nobisque bumiliter supplicarunt, ut pro deuocione ipsius augmentanda spiritualia munera largiri dignaremur, nos igitur dictis supplicacionibus fauorabiliter annuentes de omipotentis (sic) dei misericordia ac sanctorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et auctoritate predicta confisi omnibus uere penitentibus et confessis, qui dictum monasterium etecclesiam ac hospitale deuote uisitauerint in festiuitatibus infrascriptis, videlicet natiuitatis resurrectionis ascensionis domini nostri Jesu Christi penthecosten ac corporis Christi et in singulis festiuitatibus beate Marie virginis ac sanctorum apostolorum necnon quatuor doctorum Ambrosii Augustini Jeronimi Gregorii necnon patronorum ac dedicacione dicti monasterii et ecclesie ac hospitalis, pro cuinslibet dictorum locorum nisitacione centum dies de injunctis els

penitenciis prelibata auctoritate misericorditer relaxamus. Datum Prage Non. Maii. Pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Vrbani prouidencia pape vi. anno secundo.

> Jo. Bouenhert (?). R. S.

In Betreff des Siegels siehe die vorhergehende Urkunde.

### CLVI.

1379. 27. November. O. AO. — Buschko von Poric bekennt sich hinzichtlich der von ihm erworbenen Mühle in Payreschou zum Zinsholden der Herren in Hohenfurt.

Ego Bussko de Pariieczie teuore presencium recegnosco vaiuerais, quis molendinum, quod in bonis dominorum de Altevado in
Borsszow villa ipsoum tenco, in verum jus emphiteccium (sic),
quod chaufrecht wigariier dicitur, comparaui, de quo ipsi monasterio
aunuatim pro vero censu in festis sanctorum Leorgii et Galil triginta
ser grossos cum quaturo denariis Wiennensibus diusim, videlicet in
festo sancti Leorgii decem et octo grossos cum duobus denariis et in
festo sancti Galil totidem, teneor censuare, recognosceus me cóm
readem molendino verum ipsorum existere censualem, sie quod ipsi
in me prost in allis suis censualibus quantum ad illud molendinum
plenum dominium ex-recere. In cuius rei robur et evidenciam sigillun
menne et pro moiori testimonio sigila anioerum meneram dominorum
Benessii et Przibikonis de Kremza presentibus sunt aponas. Sab
anno domini millesino trec-ntesimo septuagesimo nono dominica
proxima post festum sancte Kather ine virginia feoriose.

#### CLVII.

1380, 25. Janett. O. Ab. — Peter und Johann, Brider von Rosemberg, wieder-holen an das Sift und Spital zu Hohenfurt die Schenkung der Börfer Nessel-bach, Einsiell und Konrodschlag, vermehren dieselle mit dem Borfe Lahrenbecher und bestimmen die Leistungen, zu denen das Sift dem Spitale gegenüber verplichtet ein.

In nomine domini amen. Ne humani actus operum precipue pietatis sub decursu temporis per maliciam seu quameumque aliam hominum negligenciam a memoria euellantur, necesse est, eos maxime scripturarum testimonio frequencius renouare. Quamobrem nos Petrus et Johannes fratres de Rosemberg ad vajuersorum noticiam volumus denenire, quod ex salubri mentis feruore fideliter enpientes, ne nobilis domini domini Petri de Rosemberg genitoris nostri et Katherine conthoralis sue genitricisque nostre karissime ac aliorum nostrorum predecessorum feruor deuocionis ac caritatis zelus, quem erga monasterium in Altowado fratrum sancti Benedicti ordinis Cistercionsis et precipue erga hospitale, quod prefatus genitor noster inxta prefatum monasterium pro pauperibus nutriendis, ut inferius patchit, in Christi et aue matris nomine erigendo de nouo suis liberis bonis fideliter dotauit, ac in ceteris operibus caritatis necnon in suarum elargicione elemosinarum devocius in vita et in morte finaliter habuerunt, per quemcumque modum aut formani in obligionem deducatur, sed ut i psorum nostrorum predecessorum omnium in annipersariis et singulis privatis et generalibus devocionibus per fratres in dicto monasterio deo famulantes necnon per pauperes in prefato hospitali decumbentes memoria in deo vigilancior jugiter babeatur: omnia privilegia prefati bospitalis statum dotacionem et aliam ipsius disposicionem necnon et predictorum fratrum quasdam speciales pitancias singulariter tangencia anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo in die conversionis sancti Pauli vidimus legimus sana non rasa nec violata sed in omni suorum parte integra invenimus. quorum privilegorium clausulas puncta et articulos validiores et in omni narte plus necessarios ad cautelam monasterio et hospitali prefatis summe competentes huic littere non inmerito fidelissime duximus introponi. In quorum priuilegorium vno continebatur, quod prefatus genitor noster dominus Petrus de Rosemberg dedit et assignauit perpetue possidendam dicto monasterio in Altowado villam Neslboch cum aratura et pomerio eiden ville adiacente cum omnibus juribus atque agris cultis et incultis pratis pascuis aquis aquarumve de cursibus rubetis montibus planiciebus emolimentis censibus aliisque vtilitatibus et pertinenciis vniuersis, que nunc ibi sunt aut Beri poterint in futurum, ita ut predicti fratres in prefato hospitali sex pauper es enutrire et tenere debeant per modum et formam, que inferius annotantur. Insuper in dicto priuilegio prefatus genitor noster disposuit, ut die san eti Kalixti anniuersarius auus in sepedicto claustro singulis annis solempnius peragatur sic videlicet, ut vigilie majores ad vesperam decantentur et in crastino dominus abbas, nisi legittima causa prepeditus fuerit, missam summam debeat celebrare, reliqui vero fratres sacerdotes, quotquot fuerint, missas dicere non negligant codem die pro anima sua ac suorum omnium predecessorum et omnium fidelium defunctorum, ut tenentur. Eodem die prandium cum pitanciis in refectorio singulis lauclus porrigatur ducentis quoque pauperibus, codem die victus pro vna vice tribuatur, vnicuique vnum denarium Wienensem tribuendo iniungentes eisdem pauperibus, ut anime sue ac predecessorum suorum et omnium fidelium defunctorum in suis orationibus memorentur. Ceterum idem genitor noster rogat et hortatur, ut omnes monachi tam clerici quam laici singulis diebus in suis specialibus deuocionibus ob respectum diuine remuneracionis sui dignentur perpetue memorari. Hoc autem faciendum perpetue sic conscienciis abbatis et prioris loci predicti committimus, quodsi aliquid de prescriptis obmiserint, quatenus sciant, se penam, qua nos ratificarunt, incurrisse et rationem de hoc in die iudicii reddituros. Preterea in secunda dicti monasterii privilegiorum littera legendo invenimus, quod nos Petrus et Juhannes prefati necnon Jodocus et Viricus fratres, dum adhuc indivisi essemus, antefato monasterio seu bospitali dedimus et perpetue assignouimus vnam villam Aynsidel nominatam, quam pro centum viginti quatuor sexagenis grossorum comparatimus cum omni vtilitate ac toto dominio ad eam pertinente adiungendo vnam libram denariorum Wvenensis monete perpetui census in theloneo nostro Rosemberg, primos denarios recipiendos, pro animabus dilecte genitricis nostre domine Katherine de Rosemberg et domine Margarethe de Baworow amitte nostre felicis recordacionis cum condicionibus infrascriptis, ita videlicet ut tercio die post featum sancti Ambrosii in anniversario prefate genitricis nostre vigilie maiores de vespere et in crastino misse cantate et lecte cum aliis cerimonialibus observationibus singulis annis per fratres tam clericos quam lavos fideliter et solemoniter observentur, ut in auniversario genitoris nostri extat superius annotatum. Illo namque die fratribus ad refectorium pro prandio seu pitancia vna sexagena grossorum et pro prandio quindecim pauperum, qui ipso die nutriri debentur (sic), octo grossi annis singulis efficaciter tribuantur. Insuper secunda sexagena de redditibus prefate ville Aynsiedel in singulis quatuor temporibus fratribus ad convectum per ynum fertonem dividenda pro pitanciis tribuatur, ita tamen quod

in illis quatuor temporibus vno die quilibet fratrum pro anima ipsius domine genitricis nostre dicat septem psalmos penitentiales cum letania et in missis suis piam eiusdem memoriam habere tenebuntur. Idem dispositum et ordinatum est, ut tercio die post sancti Viti dies anniuersarius prefate amitte nostre domine Margarethe de Baworow in omnibus cerimoniis et aliis solempnitatibus, ut in exeguiis funeralibus fundatorum prefati monasterii fieri est consuetum, per abbatem et fratres clericos et laicos in vigiliis et missis ac orationibus cum summa deuocione et diligencia peragatur et fratribus ad conuentum pro prandio eodem die voa sexagena grossorum et pro prandio triginta nauperum semel nutriendorum duodecim grossi assignentur et ipsis triginta pauperibus post refectionem cuilibet vaus denarius Wyenensis caritatiue in domino porrigatur. Residuus vero census prefate ville Avasidel in vtilitatem et vsum pauperum dicti hospitalis fideliter reseructur, super quo censu quatuor pauperes duo videlicet pro anima genitricis nostre et duo pro anima amitte nostre in prefato hospitali nutriendi et tenendi graciosius augeantur per modum similiter et formam, ut inferius continetur. Ceterum in tercia littera vidimus, quod nos Petrus Viricus et Johannes fratres prefati de Rosemberg, dum adhuc dinisi non essemus, prefato monasterio et hospitali pro anima beate recordacionis domini Jodoci de Rosemberg fratris nostri karissimi ac pro finali ipsius testamento vnam villam dictam Chunratslag cum omnium et singulorum fructuum redituum ac prouentuum vaiuersa viilitate ad eam singulariter uel generaliter spectante contulimus dedimus et efficaciter assignauimus. prefatam villam per fratres dicti monasterii regendam et perpetne possidendam, ita tameu, quod in die anniuersario memorati fratris nostri omnia et singula, que in celebracione anniversariorum dicti monasterii fundatorum in cultu diuino per fratres clericos et laycos et in refectione fratrum consucuerunt, singulis annis in die sancti Johannis baptiste et in crastino deuocius obseruentur, et in ipso die sexaginta pauperes cum cercuisia et pane fideliter pascantur, ipsorum cuilibet per vnum denarium Wyenensem largiendo; et super censu residuo prefate ville Chunratslag pro anima prefati fratris nostri domini Judoci clare memorie in antedicto hospitali duo pauperes perpetuo augeantur, qui pauperes cum aliis supradictis in ipso hospitali teneri et foueri debent, uelut postea lucidius exprimetur. Nos insuper Petrus et Johannes sepefati de Rosemberg cupientes iuxta

ewangeliste consilium licet inmeriti amicos nobis de iniquitatis mammona celestes efficere ac de terrena substancia per pietatis studia quamuis modica thezauros inmarcescibiles in celestibus aggregare, et vt nostri in predicto loco per fratres et pauperes in vita nostra et post mortem inpressior et gelancior habcatur memoria, prefatis monasterio et hospitali villam nostram hereditariam wlgariter Larennecher nuncupatam cum duobus molendinis et piscina ad eam pertinentibus, que omnia simul pro censu et quanis alia vtilitate annuatim soluunt duodecim libras et tres solidos Wyenensium denariorum, cum agris cultis et incultis pratis pascuis rubetis iudicio et dominio ac qualibet alia libertate ad predictam villam in omnibus suis metis diuisim uel generaliter quocumque modo spectantibus conferimus donamus et per presentes perpetuo resignamus cum condicionibus hic notabiliter sub expressis, ita videlicet quod ad votum et voluntatem nostram et omnium successorum nostrorum dominorum tamen de Rosemberg abbas prefati monasterii in Altowado voum de suis confratribus, quemcumque protunc domini de Rosemberg duxerint eligendum, prefato bospitali et pauperibus in procuracione efficiat et disponat, cui idem abbas sub inveccione et districcione obediencie sancte mandet strictissime et iniungat, quatenus idem frater seu procurator predicti hospitalis omnes defectos detracciones et iniuriosas abrogaciones, si quas predictos abbas uel suus conuen tus pauperibus prefatis inferre quouis modo uel irrogare iniuriose aliqualiter conarentur, ad audienciam dominorum de Rosemberg nostrorum successorum per se uel per aliam personam aut per acriptum deferre valeat atque possit, in hoc timorem et disciplinam seu rigorem abbatis et ordinis sui pichii penitus formidando, ut idem frater seu hospitalis procurator consilio dominorum pro tunc de Rusemberg et auxilio mediante tales iniurias per abbatem uel suos fratres ipsis infirmis illatas per hune modum ammouendo saltim valeat propulsare. Idem eciam procurator seu frater de diligencia et fidelitate circa predictos pauperes et hospitale per ipsum seruanda ad nostras et nostrorum successorum dominorum de Rosemberg manus promissum et fidem faciat sine fraude de mandato et obediencia sui conuentus et abbatis. Denique ordinamus et volumus, ut in prefato bospitali superius nominati vndecim pauperes et pro duodecimo paupere vna bonesta et prouida ancilla, que ipsis pauperibus in omnibus eorum necessitatihus servire et administrare valeat, caritative

tencantur et in domino foueantur perpetue in hunc modum, ita videlicet ut ipsis duodecim personis de coquina familie domini abbatis omnibus diebus omnia fercula communia, uelut ipsius domini abbatis seruitoribus dari et ministrari consueuerunt, sine quauis diminucione in perpetuum tribuatur, in melioracionem vero qualibet septimana, qua carnes a ceteris Christi fidelibus manducantur, triginta duo Wyenenses denarii ipsis pauperibus cum seitu eorum procuratorio pro carnibus emendis recentibus assignentur. Et omnibus diebus iejuniorum statutis ab ecclesia ad iejunandum et consuetis omnibus pauperibus in communi vnam libram puri olei papaueris uel canapi tribuendo cuilibet pauperi per vnum allec singulariter uel equiualens ferculum, si alleca sine fraude nullo modo possent haberi, ipse abbas de predicta sua coquina assignari mandet fideliter et disponat. Insuper volumus et ordinamus, quod ipsis pauperibus ad braxandam specialiter ceruisiam sex bona ordeacea brasea de humula, quantum ad ipsa brasea necesse fuerit, ad requisicionem suprascripti procuratoris annis singulis tribuantur, quod et ipsa ceruisia per familiam et seruitores domini abbatis in suo braxatorio braxata demum ad mandatum procuratoris per eosdem seruitores ad celare pauperum deportetur, ac singulis annis cuilibet infirmorum pro lineis vestibus quinque vine cum dimidia in festo sancti Georgii erogentur necnon vnicuique lecto infirmorum infra duos annos de nouem vinis eiusdem linei panni pro duobus lintheamibus (sic) in festo sancti Georgii proujdeatur. Et similiter infra duos annos cuilibet infirmorum sex vlae grisei panni de lana facti pro tunica uel palio in festo sancti Wenczeslaj tribuantur, cuius panui vlnam inse abbas pro decem et septem denariis debet minime comparare. Ceterum volumus, ut sex vacce pro speciali emendacione et melioracione ipsorum pauperum in byeme per fenum et stramina, in estate vero per pastorem dicti abbatis seruando debent fideliter enutriri. Si vero predictarum vaccarum aliqua uel earum plures mortue fuerint, ad restauracionem insarum prefatum abbatem nolumus (?) obligare. Et quidquid in supplemento predictorum omnium statutorum per abbatem uel suum conuentum neglectum uel abstractum fuerit, boc prefatus procurator insius hospitalis sine omni timore sui abbatis et conuentus salua consciencia et sui ordinis rigore ad nos seu nostros successores dominos de Rosemberg devolucre et deferre poterit, uelut extat superius lucide declaratum. Vltimo in voa littera vidimus, quod nostri

anteressores in fundacione prefali monasterii veras decimas de suis arturis in villa Hawatece prope Podiebus ipsi monasterio gerpetuo assignauerunt, pro quibus decimis in forma cambii et permutacionis prefato monasterio in quinque laneis in villa nostra Humpno quinque earequens grosorum et decem pullos anni et perpetuis census assignauimus et dedimars, ipsos laneos cum omnibus suis vilitatibus predicis pesquentum monasterium perpetuo possidendos, sulla nostra necenon nostrorum successorum instancia non obstante. In quorum omnium euidenciam et robur firmitatis sigilla nostra propria de certa cenicai nostra et pro maiori testimonio sigillum fratris nostri domini Virici citam de Rosemberg presentibus duximus appendenda. Actum et datum anno di eet loco quibus supra.

Über die Sieget der Urkundensussteller siehe CIV und CXIV. Beide swie das folgende häspen an Pergamentatreifen und sind in rothes Wachs gedruckt. Das Sieget Ulrich's zeigt eine gehüsche Niselee und in derselben einen Schild den Gundlicht einen Schild den Gundle Heine utz Zieche. — S. Virtei, De. Roseberg.

# CLVIII.

1380. 14. Mai. Krumau. — Woyelaus von Dubouo verkauft dem Jendlinus von Chwalin den Wald unterhalb des Dorfes Chwalin um vier Schock Prager Groschen.

Ego Woyalaus de Duhowa tenore presencium vaiuersis, ad quo presentes deuencrint, rocognosco, quis non per errorem aut inprouide sed sans mentis fretus dilberacione aiusm meam, quam habui 
sub uilla Chwalin proximant totam, discreto Jendlino ibidem de 
Chwalin me fratucli dilecto eiusque heredibus pro quattor sezagenis grossorum Pragensium michi plene solutis legitime uendidi 
et hereditarie ad perpetuam possessionem libere resignaui, promittens nichiloninus sincera fide vancum discretis viris Praiedotha de 
Shyayaz Johanne dicto Holeska de Crasticz meis in hac parte condisreigatoribus dictam siliam jire terre regai Bonnie dudum approbato pre impeticione cuiusuis bominis et persone et specialiter pre 
dotalicio Buzzar varsia mee post obitum meum ad triennium fideliter 
disbrigare. Nos quoque Prziedota de Sbiniez Johannes de Crasticz 
premarrati dicte siline disbrigatores nos esse profitemur, candem 
siluma n'e omai impericione, ut premitture, exbigare promittentes,

et si quod absit, vnum ex nobis disbrigatoribus, antequam anni disbrigacionis exirent, decedere contingeret, extunc alium equivalentem vice decedentis infra mensem post obitum eiusdem locare et statuere debemus, presencium cum renouacione sub pena trium sexagenarum infra quatuor ebdomadas Jendlino uel suis heredibns soluendarum sub obstagio cum vno famulo et duobus equis in Chrumpnaw prestando iuxta ritum ab antiquo obseruatum. Et sie in singulis quatuor ebdomadis tres eidem Jendlino aut suis heredibus sub premissis penis et obstagiis soluere promittimus sexagenas tam diu, donec equivalentem et condignum disbrigatorem in loco decedentis statuamus sub tali, vt conscribitur, firmitate presencia renouantes. In euentu autem, quo dictam siluam, vt spopondimus, exbrigare non valeremus, tandem in liberis nostris hereditatibus de tantis boni tercia parte adaucta dicto Jendlino nel suis heredibus condescenderes et resignare aut pro eis sex sexagenis grossorum in paratis pecuniis promittimus assignare. Alioquin ob non resignacionem et condescensionem tantorum bonorum nostrorum Jendlino uel suis bere dibus au pro eis sex sexagenarum ob non solucionem post vnum mensem a monicione vaus ex nobis disbrigatoribus, qui monitus fuerit, cum famulo et equis duobus in ciuitate Chrumpnaw aput indicatum sibhospitem, prout moris est, prestabit obstagium tam diu, donec sex sexagene grossorum pro non disbrigacione sepedicte silue vua cum dampnis exinde contractis sine juramento de monstratis integre persoluantur et in pleno. In cuius rei testimonium et firmitatem deinceps valituram sigilla nostra vna cum sigillo dicti Vogislay presentibus sunt appensa. Anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo feria quarta die sancti Bonifacii\*) in Chrumpnaw.

Drei, an Pergamentstreifen hängende Siegel im weissem Wechs. of Ein Helm mit dem Brustbilde eines schwertschwingenden Mannes. — † S. Beislai. De. Drho. . b/ Helm mit simen Halbmond. — † S. Prziedote. D. Zbisics. c/ Ein Helm mit zwei sich kreuzenden Hörnern. — † S. Johis. De Crastics.

<sup>\*)</sup> Kein Fest dieses Numens fällt in diesem Jahre auf eine fer. IV. Der 14. Mai ist eine fer, II.

## CLIX.

1380, 11. Juli. Krumau. — Jehlin Pfarrer von Hörits erhauft für sieh und eeine Nachfolger von dem Abte Peter und dem Concente des Klosters in Hohenfurt ein Haus in Höritz sammt Zubehör an Feldern und Wiesen um 14 und ein halbes Talent Wiener Pfenninge.

In nomine domini amen. Ego Jehlynus plebanus ecclesie in Herzycz coram vniuersis presencium tenore profiteor publice protestando, me ab honorabilibus et religiosis viris et dominis Petro abbate Martino priore Przybicone celerario totoque conuentu monasterii in Altonado ordinis Cisterciensis dyocesis Pragensis vnam domum cum agris et pratis ac omnibus aliis utilitatibus vaiuersaliter ad eam pertinentibus iuxta domum meam ibidem in Herzicz contigue situatam pro quatuordecim cum medio talentis Wyennensium denariorum pro mea et meorum successorum plebanorum in Herzicz vtilitate et perpetuo dominio vero empcionis titulo hereditarie comparasse condicione tali notabiliter expressa, quod nullus in eadem domo sine speciali licencia et assensu prefatorum dominorum de Altiuado vinum dumtaxat debeat propinare. Eciam quocunque tempore inter quoscunque homines in ipsa domo, quod absit, litigia et dissensiones ficrent uel orerentur (sic), ad sedandum et pacificandum eadem judex uel alius capitaneus opidi prefati ipsam domum manu eciam armata intrando omnes discordes et maleficos arestare poterit et capituare licite in eadem eciam sine mea et meorum successorum omnium uoluntate. Quidquid autem donius prefate pincerna pro emendis talibus uel quibuscunque aliis dare debuerit, hoc non monasterio nel eius iudici aut aliis eorum officialibus sed michi et meis successoribus plebanis in Herzicz tamquam suo proprio dominio tribuere opertebit. In cuius rei robur perpetue duraturum sigillum meum et ad meam instantem supplicacionem nobilium dominorum Petri et Johannis fratrum et dominorum de Rosennbergh et discretorum virorum Hostislay plebani in Chrumpnaw et Johannis plebani de Rosennbergh sigilla pro majori testimonio presentibus sunt appensa. Datum in Chrumpnaw anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo in die translacionis sancti Benedicti.

Fünf kleine, an Pergamentstreifen hangende Siegel, zwar gut erhalten aber schlecht abgedruckt. a, d, e in weissem Wachs, b und e in rothem

Wachs. — a) St. Katherina mit Rad und Schwert. — † S. . . Plbi . De. Hericz. b) und c) Siehe CIV und CXIV. d) St. Veit. — † S. Hostislai. Pl. . . . c) St. Nikolaus. — † S. Johannis Pleb . . .

#### CLX.

1382, 24. Novembet. Krunu. — Johann, Pforrer in Horits, eerkaaft Jakoben dem Lederer und desem Hausfrau Katherina das durch ihn von den Stifte blookafurt in Horits erkaafte Haus, und waar ohne Wiesen und Acker gegen Entrichtung eines Jährlichen Zinses von acht Prager Groschen an den feweilione Pfarer von Horits.

Ich Johannes zw den tzeiten pfarrer zw Höritz bekenn vnnd vergich offenwar allen leydenn, dy den brieff lesen oder hören lesen, das ich mit wolhedachten muet vand mit erberen levden das hawss, das ich von den geistlichen heren aht vand der samlum des klösters zw Hohenfuert mit aller herschafft ledicklich verkaufft hab. den erberen leiden Jackel dem Ledrar vand Katherina seiner hawsfrawen erhen vand nachkemen redlich vand rechtlich als puergtzrecht ist verkaufft hab alzo beschaynlich, das der obgenant Jackel vnd sein bawsfraw vnnd nachkömen, dy das hawss besitzen weren, ewicklich al jar acht gr. Prager de, fuer beren dienst mir vand meinen nachkomen pfarrer zw Höritz geben vand raylien sol. Vad was acker vnd wisen zw dem ohgenanten hawss iemals hahen gehördt, das hab ich dürich notturfftikavt vnd nütz meiner kirchen mir vnnd meinen nachkömen behalten. Vnd wer den brieff haben wiert, der sol alles recht auff dem ohgenanten hawss hahen als der Jackel, dem diser brieff geschrieben stet. Vnd mit vrkunt ditz hrieff, den ich zw einer sicherhait versigelt hab mit meinem anhangenden insigel. Vnd zw einer grosseren tzeugnuss hahen wir Hostislaum pfarrer vnd dechant zw Krümnaw vnnd Joannes pfarrer zw Gavaw nach gebet des ohgenanten her Hansen pfarrer zw Höritz disen hrieff versigelt mit vansern anhangenden insigln. Der geben ist zu Krümnaw des jars da man tzalt Christi gepuert trevtzehenhundert jar vand in dem andern vand achgsgisten jar an sant Katherina abent.

Nach einer Abschrift, die dem 16. Jahrhunderte angehört.

## CLXI.

1383. 8. November. Krumau. - Peter und Johann von Rosenberg geben dem Kloster in Hohenfurt das Dorf Bretterschlag mit allem Zubehör zu Eigen.

Ineuitabilis et incertus humane condicionis decursus tantis mutabilitatum vicissitudinibus alternatur, tamque dubiis et inoppinatis euentibus concutitur, vt merito in presentis vite lubricitate non aliis quam piis et bonis operibus insudare deheamus. Hinc igitur naufragiosum mundi labentis statum pretendentes nos Petrus et Johannes de Rosennbergh ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus deuenire, quod dinini cultus augmentum et dilatacionem sicientes pro transitoriisque rebus bona inmarcessibilia comparare cupientes de bonis hereditariis nobis a deo colatis pro animabus nostris nostrorumque progenitorum villam nostram Preterslag dictam cum molendino eidem proxime adiacente monasterio anstre fundacionis in Altonado dedimus et presentibus damus incorporamus condescendimus et resignamus cum vniuersis juribus et pertinenciis suis ac pleno dominio, prout nos insi hucusque tenuimus, pacifice et quiete perpetuis temporibus tenendam regendam et possidendam, omne jus, quod nobis in eadem villa et molendino competebat, in ipsum monasterium penitus transfundentes, nec nobis aliquid juris aut proprietatis seu dominii ibidem reservantes, sic tamen quod occasione huius nostre donationis in Pombergh, que in wlgari Bohemico Babye vocitatur, a solutione decimarum, quas antea dare consucuerat, omnino libera et soluta existat. Et quod fratribus voiuersis ibidem in Altouado maneutibus semper in spacio duorum annorum cuilibet eorum de vno scapulerio prouideatur, quia pro illis scapuleriis eis deputanimus tria cum medio talenta denariorum Wienpensium in villa antedicta. Promittimus itaque sincera fide nostra sine dolo pro nobis successoribus nostris voiuersis dictum monasterium in villa sepetacta ac molendino et vaiuersis ac singulis ad ea pertinentibus, quibuscunque nominibus censeantur, nunquam verbo uel facto impedire uel inquieture quouismodo, sed pocius proposse nostro tueri defendere et gubernare. In cuius rei enidentiam et roboramentum sigilla nostra propria et pro maiori testi(m)onio sigillum fratruelis nostri Henrici de Rosennbergh presentibus duximus appendenda. Ratum et datum castro nestro Chrumphnaw anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo tercio dominica ante saucti Martini confessoris gloriosi.

Über die Siegel der Urkundenaussteller siehe CIV und CXIV. Das Siegel Helnrich's von Rosenberg zeigt einen von einem rosengezierten Helme bedeckten Schild, worauf gteichfalls eine Rose. — † † S. Heynryei. † De. Rosenberk. Sämmliche Siegel an Pergamantstreifen und in rothem Wachs.

#### CLXII.

1384. 28. September. O. AO. — Dieselben schenken demselben das Dorf Gerbetschlag, dann ein Feld bei dem Dorfe Martetschlag und eine Mühle in dem. Dorfe Schlagles.

In nomine domini amen. Acciones quas mundus ordinat eciam in studiis pietatis, sepe maliciosa delet vetustas temporum, nisi roborentur euidenti testimonio litterarum. Quapropter nos Petrus et Johannes fratres de Rosennberch ad memoriam vaiuersorum, quibus presens tenor notus fuerit, profitentes publice volumus deuenire, quod licet ad vniuersorum Christi fidelium statum et comodum ac deuocionis affectum nostre dominacionis deuocio gratiose nititur intendere, ad illud tamen, quo divinus cultus augmentum recipit, pia deuocione vota nostra liberalius se extendunt ad religiosos precipue, qui a primeua sui plantula nostris et nostrorum progenitorum temporalium subsidiis in domino radicati vitam et conversacionem suam a mundanis vanitatibus sequestrantes in dei cultura se exercendo deum pro nobis et nostris progenitoribus bumiliter deprecantur, non improuide sed sana mentis fruentes racione ad bonorem dei omnipotentis et sue matris gloriose omniumque sanctorum suorum gloriam ac ob remedium nostrarum et nostrorum omnium animarum predecessorum honorabilibus et religiosis viris abbati et conuentni monasterii in Altouado ordinis Cisterciensis dvocesis Pragensis vnam villam Galbrechtslag, octo sexagenas grossorum Pragensium minus sexaginta Wyenensibus annuatim censuantem, et vnum agrum circa villam Martynkow sexaginta denarios Wyenenses annuatim, necnon in villa Slaglaus vnum molendinum, triginta duos denarios duodecim oua vnum caseum et tres pullos annuatim soluentem, donamus conferimus per eosdem perpetuis temporibus cum omni dominio et singulis suis pertinenciis pacifice regendam possidendam et ipsam cum ipso agro ac molendino predictis fratribus et dominis in Altouado presentibus resignantes. Precipimusque virtute presencium seriose, ut de prescripto censu sex sexagene grossorum Pragensium fratribus pro cappis subtilibus, in quibus fratres missas peragunt, et quinquaginta grossi fratribus prefatis in die anniversarii nostri videlicet Petri predicti de Rosennberch pro prandii pitancia singulis annis perpetue assignentur, in eodem nostro anniuersario quadraginta grossos in paruam monetam mututos infirmis et egenis in hospitali et eorum familiaribus ibidem per duos denarios tribuentes, residuum inter alios pauperes dividant cum caritate. Ceterum de residuis censibus vnam lampadem in capella sancti Johannis ewangeliste diei et noctis tempore sine intermissique ardentem, et si non sufficerent, tunc de pecuniis prefate pitancie supplentes perpetuo tempore volumus procurari. Nos vero Viricus et Henricus de Rosennbergh, si nos per mortem aut liberam resignacionem, quod diu dominus auertere dignetur, predictorum fratrum nostrorum bona possidere et occupare contingat, tune promittimus bona fide et sine fraude, spondemus etiam sub fidei juramento, quod prefatis fratribus nostris, dum in bumanis agerent, ad sanctam prestitimus crucem, omnia premissa rata atque firma inuiolabiliter observare. Harum testimonio litterarum quibus sigilla nostra cum prescriptorum fratrum nostrorum sigillis in robur de nostra certa sciencia presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto die sancti Wenczeslay.

Vier an Pergamentstreifen hangende Siegel sammtlich bereite beschrieben.

#### CLXIII.

1384. 7. December. Hehenfurt. — Der Erzbischof Johann von Prag verleiht an die Hohenfurter Stiftskirche eine Indulgenz.

Johannes dei gratis vancte Pragensis ecclesis archiepiscopus et postolice sedis legatus vaiuersis Christi fidelibus salutem et sincersm in domino caritatem. Quia bonorabilis vir ac religiosus frater dominus Petrus abbas de Altousdo ordinis Cisterciensis nobis bumiliter supplicusit, quateusus dons spiritualis sine relaxatius videlicet munera ac peccatorum remissiones et indulgencias ad ymaginem Marie virginis, per que Christi fideles ad pietatis opera et ad augmentum diuine gratie incitarentur, forcius s'argiremur, nos igiuur considerantes ipaius affectum fore iustum et desficum omnibus vere ponificatibus confessis et contris s'cie); quicumque prefatum m onsaterium in

Allouado risitaucrini et cor.m prefata ymagine Marie virgiuis "auc Maria" septem deuote dizerint siuc orsuerint, flexis genibus de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli et sanctorum omnium meritis confisi firmiter quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis in domiuo misericorditer relaxamus perpetuis temporibus duraturis. Presencium sub sigilio testimonio literarum. Datum in Altouado anno domini millesimo tricentesimo octugesimo (sic) quarto die septima mensis Decembris.

An einem Pergamentstreifen hängendes Siegel in rothem Washs. — St. Wenzel in gothischer Nische, heiderselts Woppenschilde. — S. Johnis, Archiepi, Pragn. Apolice, Sed. Legati.

# CLXIV.

1385. 21. Mirs. 0. A0. — Benesch und Pribiko von Krems und Pribiko von Chlum verkaufen dem Herrn Johann von Rosenberg zwei Schock vier Prager Groschen Zinse im Dorfe Kamen um 31 Schock Prager Groschen.

Ego Benessius com fratre meo germano Przibikone de Krzemze ac alio Przybikone fratre nostro de Chlym omnes vnanimiter et vna voce constare desideramus vniuersis presencium noticiam babituris, quod bona deliberacione maturoque consilio prehabitis omnes concorditer de bonis nostris bereditariis in villa Kamenn habitis in hereditatibus, quas Peter Griss Hoffuel Jacob Czugwaich et Eblinus incole ville illius possidere dinoscuntur, vendidimus justo titulo vendicionis nobili domino nostro domino Johanni de Rosemberk duas sexagenas redituum cum quatuor grossis grossorum Pragensium annui et perpetui census cum omnibus juribus vtilitatibus obvencionibus bernis robotis exaccionibus bonoranciis causis judicialibus emendis devolucionibus et generaliter omnibus proventibus, quibuscunque nominibus censeantur, ac omni pleno dominio, prout nos ipsi tenuimus nicbil penitus nobis jurisdictionis aut proprietatis ibidem reservantes, sed omne jus, quod ibidem babuimus, in ipsum dominum Johannem et eum, qui presentem litteram de sua voluntate habuerit, omnimode transfundentes, pro triginta vna sexagenis grossorum Pragensium, quas illico ab eo percepimus, cum paratis pecuniis integraliter persolutas. Promittimus igitur sincera fide nostra sine dolo omnes manu coniuncta et indiuisa eandem hereditatem cum suo censu preexpresso a quolibet impetente, cuiuscunque status fuerit aut co idicionis, jure ter re nustre Bohem je funditus et plenarie libertare et disbrigare et singulariter a dotaliciis mulierum, si qua in illa hereditate emergerent impedimenta. Et quia nos prefati Benessius et Przibiko de Kremz bereditatem pretactam ad manus nostras tenemus tabulis regni nobis roboratam, ideo ne per heredes aut successores nostros aliqualis in posterum questio suboriatur, promittimus specialiter pro pobis beredibus et successoribus postris voinersis. eandem vendicionem firmam et inconwisam perpetuis temporibus obseruare. Si vero qualiscunque in eo instancia oriretur et eandem hereditatem nos omnes prenominati Benesius et Przibiko de Kremz et Przibiko de Chlum secundum jura terre non exbrigaremus, tunc in aliis nostris propriis liberis et eque valentibus hereditatibus de totidem censibus et cum augmento tercie partis condescendere promittimus et debemus omnibus occasionibus penitus postergatis. Quod si non faceremus, tune duo nostrum, qui primo moniti fuerimus, vnus alterius per absenciam aut incurabilitatem se penitus excusare non valentes ciuitatem Chrumpnaw intrare debemus, quilibet cum vno famulo et duobus equis ad obstagiandum in Mespicio nobis per dominum Johannem aut presencium habitorem deputato, nec exire aliquo jure, quousque omnia prescripta ad effectum finaliter perducamus. Elapsis autem quatuordecim diebus continuis a monicione nobis de obstagio facta prestito per nos obstagio vel non prestito sepetactus dominus Johannes aut possessor presencium pecuniam prefatam triginta vnius sexagenarum cum augmento tercie partis recipiendi inter Judeos seu Christianos nostrum omnium super dampua plenam obtinent potestatem. Nos quoque continue obstagiare sumus astricti, donec de pecuniis preexpressis eciam cum augmento tercie partis ac vniuersis dampuis occasione non solucionis et postre incurabilitatis quocunque modo contractis, per nos plene et omnimode fuerit satisfactum. Insuper quicunque hanc litteram de domini Johannis bona babuerit voluntate, eidem jus competit omnium premissorum. In quorum omnium euidentiam et roboramentum sigilla nostra propria de certa nostra scientia presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto die sancti Benedicti confessoris gloriosi.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel, o) in grünem, b) und c) in weissem Wachs. — Alle drei zeigen einen mit einem Pfeil gezierten Helm. — † · (?) Benesivs. D. Crunsa. — † S. Prsibiconis . De . Crembo. — † S. Przibiconis . De . Chlym.

Foates. Abth. H. Bd. XXIII.

## CLXV.

1385. cc. 24. Juni. 0. A0. — Johann von Rosenberg gibt den Cisterciensern in Hohenfurt im Dorfe Zichrass sechs Lähne und im Dorfe Schild sochs Reute zu Eigen.

In nomine domini amen. Cuncta que geruntur in tempore, ne simul cum eodem defluant, necesse est, ea scriptorum testimonio roborare. Quamobrem nos Johannes de Rosembergh coram vniuerais tam presentibus quam futuria publice profitentes volumus esse notum, quod in naufragioso statu inter turbines peccatorum laboriosius decertantes adjuuante altissimo portum nitimur cerciorem, iuxta consilium Danielis peccata elemosinis redimendo non per errorem aut inprouide, sed sana mentis vai racione, ad honorem dei omnipotentis sueque genitricis gloriose virginis Marie et suorum aanetorum omnium laudem et in nostre ac felicis memorie fratris nostri dilectissimi domini Petri remedium animarum venerabilibus et religiosia fratribus ordinis Cistérciensis monasterii in Altouado jugiter deo famulantibus, per nostros predecessores ac progenitores dotato a radice sue fundacionis generosius et erecto, in villa nostra Tyechoraz sex laneos continente, qui omnes pro censu et aliis iuribus minutis quinque talenta sex solidos et viginti denarios soluunt annuatim quinquaginta quinque pullos uel quinque solidos et quindecim denarios ac pro papauere sexaginta denarios, item in villa Schilt sex revt seu mansos de Kalthprun ipsam villam Schilt intrando in manu dextera ordinarie collocatos et omnes annuatim duas libras et duos solidos denariorum censuantes, dare dignum duximus conferre ac liberaliter assignare prefatas viilitates sine nostrorum auccessorum quolibet impedimento tenendum perpetue et habendum, et non per abbatem loci sed per pitantiarium dicti monasterii perpetuis temporibus colligendum, de quo quidem censu idem pitantiarius non alias vtilitates fratrum et monasterii seu pitancie querendo, solum ex hoc nostro singulariter mandato in ecclesia ambitu dormitorio refectuario fratrum noua exstruendo, tecta deinceps tempore succedente in eisdem locis antiqua tecta tenebitur cum diligenti studio reparare. In anniuersario nostro videlicet Johannis antefati de Rosembergh, quod ipsi fratres in dicto monasterio cum vigillis nouem leccionum et alia quanis exequiarum solempnitate velud pro aliis fundatoribus agi solent, perpetuis temporibus peragent, predictus pitanciarus pro

fratrum pitancia quindecim grossos ac inter inter communes pauperes non sui bospitalis septuaginta denarios Wienenses et septuagiuta panes claustrales fideliter et caritatiue in domino largietur, et de pecuniis eiusdem census antedictus pitantiarius coram abbate et conuentu monasterii singulis annis tenebitur fidelem facere racionem; et quidquid in insis rationibus remaneret de pecuniis predictis. hoc pro futuris temporibus ad ipsa tecta reservare tenebitur pitanciarius antescriptus. Nos uero Viricus et Henricus de Rosembergh, dum nos per mortem ipsius domini Johannis aut aliam resignacionem quod dominus deus diu auertere dignetur, vnus nostrum, quem predicti fratris nostri karissimi bona occupare ex eius donacione et possidere continget, tunc promittimus hona fide et sincera ac sine fraude, spondemus eciam sub fidei juramento, quod prefato fratri nostro, dum in humanis ageret, ad sanctam prestitimus crucem. omnia premissa rata atque firma inuiolabiliter obséruare. Harum testimonio litterarum quibus sigillum nostrum cum prescriptorum fratrum nostrorum sigillis in robur et munimen de certa nostra sciencia presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinta circa festum sancti Johannis baptiste.

Alle drei Siegel sind schon anderwärts beschrieben worden.

## CLXVI.

1385, 6. Juli. 0. AO. — Mikschik von Wesele weist seiner Gemahlin Dorothe zum Leibgedinge hundert Schock Prager Groschen auf seinen ¡Gütern in Wessele, Saphlerzow und Hatslow an.

Ego Mikssiko de Wesele recognosco tenore presencium raiuersis, quia bona deliberacione maturoque consilio prebabitis demonstro, dono et presentibus resigno dilecte conthorali mee Dorothee pro dotalicio ipsius centum sexagenas grossorum Pragensium in hereditatibus et hoin meis videlicet in Wessele, in Saphierzow cum molendino ibidem et in Haczlow cum omnibus, que in illis villis habeo mobilibus et inmobilibus hereditatibus agris pratis siluis pratis (sic) riuis aquis pascuis rubetis et vaiuersis ad illa pertinentibus, taliter, ut dicta xoro mea post mortem meam omnia prescripta debeat pacifice possidere, quandiu permanenti in vidulate. Si vero alium maritum eam accipere contingat, tune versinniliter non debet in memoratis bonis aliqualiter impediri van cum bonis mobilibus que

relinquero, vsque dum ei centum sexagene grossorum Pragensium cum paratis pecuniis fuerint integraliter persolute. Preterea nos Jessko et Viricus fratres germani Mikssiconis de Wesele antedicti promittimus fide nostra bona manuque conjuncta et sub puritate nostre fidei et honoris, quod dictam Dorotheam nunquam in illis bonis impediemus nec debemus aut possumus impedire seu inquietare verbo neque facto, quamdiu perdurauerit, in statu sue viduitalis. et etiam si eundem suum statum immutauerit tunc ipsam etiam non debemus in aliquo in bonis premissis impedire, quamdiu ei cum paratis pecuniis pro dotalicio eius non persoluerimus pretaclas centum sexagenas grossorum Pragensium, sed eadem sui dotalicii bona tenemur disbrigare et libertare a quolibet impetente, prout jura terre nostre Bohemie desiderant et exposcunt. In cuius rei testimonium sigillum nobilis domini Johannis de Rosenberk cum sigillo domini Marquardi de Porzessin ad peticionem nostram duximus presentibus appendenda, ac in robur et valitudinem omnium premissorum sigilla nostra propria de certa nostra sciencia presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto octava sanctorum Petri et Pauli apostolorum.

Fant kleine, an Pergamentatreifen hängende Siegel. a) und d) sind bereits bekannt, ersteres hier in rothen, das andere in setwartem Wash. Die folgenden in weissem Wachz. c) Helm mit zwei Hörnern. So zuch die folgenden. — † S. Nicolai. De, Wesele. d) † S. Johannis. De, Wesele. c) † S. Virici. De. Wesele.

#### CLXVII.

1385. 22. Jull. O. AO. — Die Brüder Peschko, Ulrich und Heinrich von Gyncowitt geben den Klosterbrüdern in Hohenfurt ein Talent Wiener Pfenninge Jahrenzinger von übern Erbätlern im Dorfe Horschau.

Ego Pessko cum Virico et Henrico fratribus meis germania onnes fili Woytic-kona is de Gywonicze ad vniueroorum noticiam tenore presencium cupimus devenire, quia bona deliberacione maturoque consilio prehabitis de bonis nostris hereditariis in villa Horssow mostra propria et in hereditatibus trium quartalium lanei, quas hereditates Bartus et Paulus ville illus incole possident, dedimus et presentibus damas ac de facto condescendimus et reingamus fratribus et monasterio in Altouado ad officium pittancie vnum talentum denariorum Viennesium annoi et prepetui census cum omibus juri-

bus robotis bernis exaccionibus judiciis et emolimentis (sic) vniversis ac pleno dominio, prout nos ipsi tenuimus nichil nobis iuris et proprietatis ibidem reservantes, sic quod occasione eiusdem census fratres ipsius cenobii pro anima patris nestri karissimi Wovtiechonis de Gywouicze antedicti annis singulis semel in anno, videlicet in die sanctorum Symonis et Jude apostolorum, in anniuersario suo tenentur et debent in capella beate virginis sita in cimiterio corum legere duas missus, vnam de beata virgine et aliam pro anima patris nostri defunctorum, et accendere duo luminaria et tapetem ponere super sepulcrum, prout in aliis anniuersariis facere consueuerunt. Promittimus igitur omnes manu coniuncta et indiuisa evndem censum a quolibet impetente, cuiuscunque status extiterit, et specialiter a dotaliciis mulierum sufficienter libertare et disbrigare, prout jura terre nostre Bobemie desiderant et exposcunt. Si vero hoc non faceremus, tunc in aliis nostris propriis liberis et equeualentibus hereditatibus de totidem censibus et cum augmento tercie partis, vt moris est, in terra ipsis condescendere promittimus et debemus, omnibus occasionibus et dolositatibus penitus postergatis. Quod si denuo facere non curaremus, tunc vaus nostrum, qui primo monitus extiterit, alterius se per absenciam vel incurabilitatem se minime excusando, cum vno famulo et duohus equis civitatem Chrumpnaw intrare debet ad obstagiandum in hospicio sihi per dominos et fratres de Altouado deputato et ibidem continuare nec exire aliquo jure uel occasione, quousque omnia prescripta per nos plene et integraliter fuerint adimpleta. In cuius rei euidenciam et roboramentum sigilla nostra propria de certa nostra sciencia presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto die sancte Marie Magdalene.

Drei kleine, an Pergamentstruifen hängende Siegel in weissem Wachs.—
a) und c) Ein Helm, dessen Zierde das Brustbild einen Mannes, der über dem
Haupte ein Schwert ischwingt.— † S. Penkl. De. Gify?]wowicz.— † S.
Henrici. De. Giwowicz. b) Ein Helm, dessen Zierde das Brustbild eines
Ritter, der in der Rechte ein Schwer thält.— S. Virici. De., i woriet.

#### CLXVIII

1385. 12. Becember. C. AO. — Johann von Rosenberg verkauft dem Abte und Convente des Klosters in Hohenfurt das Dorf Chwaletitz sammt Zubehör um 47 Schock 40 Prager Groschen und drei Wiener Pfenninge.

Nos Johannes de Rosennberk ad vniuersorum noticiam tenore presentium volumus devenire, quod bona deliberacione maturoque consilio prebabitis villam nostram Chualeticz dictam integram cum nmnibus suis pertinenciis siluis pratis aquis pascuis rubetis agris cultis et incultis ceterisque vniuersis ad eam spectantibus, prout in suis metis gadibus (sic) et circumferenciis est limitata, et sicut nos ipsi eam tenuimus cum censibus bernis robotis exaccionibus deuolucionibus et aliis juribus vniuersis, quibuscunque nominibus censeantur, ac cum pleno dominio nichil nobis ibidem jurisdiccionis reseruantes vendidimus iusto titulo vendicionis honorabibus et religiosis viris domino abbati ac conuentni monasterii in Altovado perpetuis temporibus tenendam et possidendam pro quadraginta septem sexagenis grossorum Pragensium cum quadraginta grossis et tribus denariis Vienensibus, quas quidem pecunias nobis illico cum paratis pecuniis integraliter persoluerunt. Promittimus igitur sincera fide nostra vna cum fratre nostro domino Virico de Rosenberk et Henrico fratuele nostro verisimiliter de Rosennherk omnes manu coniuncta et indiuisa memoratam villam Chualetycze cum omnibus ad eam succtantibus a qualibet impetente jure terre Bohemie sufficienter libertare et disbrigare omnibus occasionibus penitus semotis et postergatis. Et nos prenominati Viricus et Henricus de Rosennherk recognoscimus nos pretacte ville Chualeticz pro fratre nostro domino Johanne et cum ipso veros et legittimos existere disbrigatores, promittentes eam sincers fide sine dolo a quolibet impetente libertare et disbrigare, prout jura terre Bohemie desiderant et exposcunt. Si vero eam non disbrigaremus tunc in nostris propriis liberis et equeualentibus hereditatibus de totidem censibus et vtilitatibus monachis et monasterio predicto condescendere promittimus et debemus sine omni contradiccione, hoc ipsum promittentes sub puritate nostre fidei et honoris. In cuius rei euidenciam et roboramentum cum sigillo domini Johannis et sigilla nostra presentibus sunt

appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo quinto feria tercia ante sancte Lucie.

Zwei kleine, an Pergamentstreisen bängende Siegel in rothem Wachs. Das Siegel des Johann von Rosenberg sehlt, die beiden anderen aber sind bereits oben beschrieben worden.

# CLXIX.

1387. 15. August. O. 40. — Johann von Boeenberg, Borscho, Archidiacon von Beechin und Hostislaus, Pfarrer in Krumau und Dechant in Teindler, schlichten den wischen dem Abte Otto und Comente von Höhenfurt einerzeita und dem Pfarrer Pfibiko von Priethal anderezzeits wegen des Priethaler Laiemschents obschweckenden Niert.

In nomine domini amen, Nos Johannes de Rozmberg Borsso Bechinensis archidiaconus diocesis Pragensis necnon Hostislaus plebanus ecclesie in Chrumpnaw decanusque Dublensis®) ad perpetuam rei memoriam. Coram vniuersis tam presentibus quam futuris presencium tenore volumus publice declarare protestantes, quod super et in dissensionibus litibus et materiarum querelis inter honorabiles et religiosos viros videlicet dominum Ottonem abbatem et conuentum monasterii in Altouado parte vna et discretum virum dominum Przybykonem plebanum in Przyedol pro decimarum lavcalium solucione ibidem in Przyedol parte vertentibus ex altera ad ipsarum instantiuas preces partium arbitri judices et amicabiles compositores assumpti et vnanimiter electi animo deliberato et discretorum consiliis precedentibus freti perswasiuis pronunciamus diffinimus arbitramur per prefatas partes perpetue tenendum et eorum quoslibet successores habendum et possidendum, presentibus diffinitive sentenciamus ac effective ordinamus, quod prescripti domini videlicet dominus Otto abbas et conuentus monasterii, prout prescribebantur, super decem et octo laneis decimum capete tritici siliginis ordei et auene in campis ab incolis et rusticis predictorum laneorum, ipse vero dominus Przybyco, prout eciam prius nominatus, aut sui perpetui circa ipsam ecclesiam successores de antedictis decem et octo laneis et eorum incolis non plus nisi vnam tinam siliginis et vnam tinam auene in grano triturato pro decimis debeant recipere et colligere pro suis

<sup>\*)</sup> Soll beissen "Dn-liebensis".

vsibus singulis annis qualicumque jure et conswetudine in contrarium non obstante. Ego vero preo ominatus Przybyło plebanus ecclesie in Przyedol matura mentis deliberacio nect e tonosilis amicorum salubribus premissis antecide tam prosunceizionem van cum meis futuris ceclesie successoribus tamquam condignam et laudabilem recipio assumo et presentibus approbo promittens fide sincera et sinc cuius-libet fraudis scrupulo, eandem disposicionem et ordinacionem per et mes successores perpetuis temporibus tenere ratame et firmam fideliter obseruare. In cuius rei robur perpetue valiturum sigillo meo et in maius t-stimonium sigilibe meo et in maius t-stimonium sigilibe meo et in maius t-stimonium sigilibe meo et actum anno ab incarnacione domini millesimo trecentesimo octuaresimo sentimo infra cutuas assumptonius virtinis alorisos virtinis farorisos.

Vier an Pergamentatreifen hängsande Siegel, a) und §) in volktem, c) und d) in weistem Wecke. a) Das bekunde Siegel Johann von Roenscherz, 6) Mittelgrons. Eine Frusengerfalt mit Heiligenaschein und einem Lumm (?) zur Linken. — \* S. Bernonis. Archldinsenni Benkinsus. c) Ein Kopf mit Heiligenaschien. — S. Mostleing (?). . (zehlebeth shepderuckt). d) Ein Rost (St. Laurena ist Patron der Priethaler Kirche). — S. Przybissky. Plebani. De. Priedol.

## CLXX.

1387. 15. December. Krumau. — Abt Otto und der Convent des Hohenfurter Klosters treten dem Mikrchiko von Hodenitz zwei Schock 60 Pfenninge Zinse in Hodenitz gegen Zinse in Oczyweck ab.

Nouerint trainersi presencium noticiam habituri, quia nos Otto abbas et connectum monaterii iltuiadensis mutar perhabita deliberacione condescendimus presentibus de duabus sezagenis et sezaginte cenariis reddituum census annui in altero medio lanee in villa Hotolonyzz sito, super quarum ron laneo Gylek cum fratre resident et Vernyerz in medio lanee, pre bonis illia videlicet septimo medio lanee censusiliato in villa Curyewek sitia nobis et monasterio nostro per Miksikonem de Hodonyzc rondescensis, ipsi Miksikoni predicto per cum cum pleno dominio et heredes suos habendas tenendas per-petuis temporibus ac hereditarie possidendas, provt census predicti a nobis et monasterio nostro actenus tenti sunt et possessi, nil petitus iuris proprietatis ac dominii în îpsis censibus seu hominibus prescriptis nobis et nostro monasterio de cetero reseruntes. Quas

quidem hereditates sen census prenotatos nos Otto abbas et connentus predicti [monasterii] necuon nos Henricus de Radhostowycz purgrauius protune in Crumpnaw Johannes de Byelcze filius Nycolay procuratoris protunc in Rosmberk fideiussores eorum et vna cum ipsis manu inseparabili Myksykoni predicto et heredibus suis disbrigare et libertare juxta consuetudinem regni Bohomie solitam promittimus bona nostra fide et sine dolo, ab omnibus precise hominibus ipsas hereditates seu census impetere jure qualicunque terrestri volentibus renitencia absque quauis. Si autem ipsas hereditates seu census predictos disbrigare sibi nequiuerimus taliter, yt premittitur, extunc in nostris liberis et propriis hereditatihus tantum de censu cum tercie partis augmento condescendere sibi debemus et tenemur dilacione qualibet procul mota. Que omnia et singula premissa et eorum aliquot si facere neglexerimus quouis modo, vt absit, extunc cum a Mycsycone predicto et ab heredibus suis moniti fuerimus, quilibet nostrum de fideiussoribus prenotatis cum vno famulo et duohus equis veri ratione obstagii in civitatem Crumpnaw ad hospicium honesti hospitis nobis per ipsum seu heredes suos deputatum subintrare tenebimur et dehemus obstagiaturi inibi tamdiu, quousque omnia prescripta impleta per nos non forent plenarie ac in toto. In quo quidem obstagio, si nos per quindenam continuare accideretpredictis omnibus taliter, vt premittitur, non expletis cum efectu extunc prestito per nos obstagio vel non prestito hiis lapsis quindecim diebus obstagii memorati Micsico predictus et heredes sui plenam habent et habere debent potestatem, triginta octo sexagenas cum sedecim grossis grossorum denariorum Pragensium recipiendi et aquirendi inter Judeos vel Christianos, nostrum omnium super dampna et nos semper in eodem continuare debemus obstagio super nullo iure de eo exeuntes, quousque ipsas pecunias vna cum dampnis desuper acretis, que se Myksico predictus et beredes sui sub iuramento in cruce et sine cespitacione. id est bez zmatku, percepisse ostenderint, non soluerimus plenarie ac in toto. Hoc eciam addito, si aliquem ex nobis fideiussoribus prenotatis, priusquam omnia prescripta impleremus, mori accideret, extunc in spacio mensis vnius a die monicionis per Miksiconem predictum et heredes suos nobis facte alium eque bonum et habentem loco defuncti in fideiussorem substituere debemus et litteram innouare sub punctis et clausulis prenotatis et hoc sub pena obstagii memorati. Et qui hanc litteram de bona voluntate Miksiconis predicti et heredum suorum habuerit, eidem jus onnium competit premissorum. In quorum onnium euidencium ac robur firmius sigilla nostroum ecreta nostra sciencia presentibus sunt appenas. Datum Crumpnaw anno ab incarnacione domini milesimo trecentesimo octuagesimo septimo dominico die post Lucie.

Die Siegel fehlen.

#### CLXXI. .

1387. 15. Becsmber. 0. A0. — Mikschiko von Hodenitz tritt dem Abte und Convente in Hohenfurt vier Schock weniger acht Groschen Prager Münze Zinze im Dorfe Oczyewsk gegen einige Güter in Hodenitz ab.

Nouerint vniuersi presencium noticiam habituri, quia ego Miksyko de Hodanycz matura prehabita deliberacione sanoque amicorum meorum usus consilia condescendi et presentibus condescendo de quatuor sexagenis reddituum census annui minus octo denariis grossorum denariorum Pragensium in septimo medio laneo in villa Oczyewek sitis pro bonis illis, videlicet altero medio laneo in Hodonicz mihi per abbatem et conuentum monasterii Altywadensis condescensis, quorum laneorum ville Oczyewek predicte Martinus tenet medium laneum et censuat nouem grossos et tres denarios. Blahut medium laneum et tantum censuat. Jessko medium laneum et tantum censuat, Martinus nouem grossos et tres denarios, Mikess et Jesko decem grossos et denarios, Paulus sex grossos et quatuor denarios in decimam, Maczko duodecim grossos et tres obulos, Velysslaw decem et octo grossos et obulum, Maczko nouem grossos et tres paruos, Vanko nouem grossos et tres paruos, Jacobus sedecim grossos sine denario. Et insuper omnes predicti homines solunnt duodecim pullos honoris honorabilibus (sic) et religiosis viris abbati et conventui monasterii Altyvadensis per ipsum abbatem et conventum cum pleno dominio habendis tenendis perpetuis temporibus ac bereditarie possidendis, provt census predicti a me actenus tenti sunt et possessi, nil penitus juris proprietatis et dominii in ipsis censibus seu hominibus prescriptis mibi de cetero reservando; quas quidem hereditates seu census prenotatos ego Myksyko predictus et nos Petrus de Zyestow Zacharias eciam de Zestow fideiussores sui et vna secum manu in solidum non diulsa abati et conventui predictis disbrigare et libertare juxta conswetudinem regni Bohemve solitam

promittimus bona nostra fide et sine dolo, ab omnibus precise hominibus ipsas hereditates seu census impetere jure qualicumque terrestri volentibus renitenaia absque quanis. Si autem ipsas hereditates seu census disbrigare ipsis nequiuerimus taliter, vt premittitur, extunc in nostris liberis et propriis hereditatibus tantum de censu cum tercie partis augmento condescendere debemus et tenemur, dilacione qualibet procul mota. Que omnia singula et premissa aut eorum aliquot si facere neglecserimus quouis modo, vt absit, extunc cum ab abbate et conventu predictis moniti fuerimus, quilibet nostrum de fideiussoribus prenotatis cum vno famulo et duohus equis veri ratione obstagii in ciuitatem Crupuaw ad hospicium honesti bospitis nobis per ipsos deputatum subintrare tenebimur et debemus obstagiaturi inibi tam diu, quousque omnia prescripta impleta per nos non forent plenarie et in toto. In quo quidem obstagio, si nos per quindenam continuare accideret predictis omnibus taliter, ut premittitur, non expletis cum effectu extunc prestito per nos obstagio vel non prestito hiis lapsis quindecim diebus obstagii memorati abbas et conventus prenotati plenam habent et habere debent potestatem, septuaginta duas sexagenas grossorum denariorum Pragensium recipiendi et aquirendi inter Judeos vel Christianos, nostrum omnium super dampna et nos semper in eodem continuare debemus obstagio super nullo jure de eo exeuntes, quousque insas non soluerimus pecunias vna cum dampnis desuper accretis, que se abbas et conventus predicti sub iuramento ipsis solito percepisse dixerint non solverimus plenarie et in toto. Hoc eciam addito, si aliquem de nobis fideiussoribus prenotatis, priusquam omnia prescripta impleremus, mori accideret, extune in spacio mensis voius a die monicionis per abbatem et conuentum predictos nobis facte alium eque bonum et habentem loco defuncti in fideiussoris (sic) substituere debemus et tenemur et litteram innouare sub punctis et clausulis prenotatis. et boc sub pena obstagii memorati. Et qui hanc litteram de bona voluntate abbatis et conventus predictorum habuerit, eidem jus omnium competit premissorum. In quorum omnium euidenciam ac robur firmius sigilla nostra de certa nostra sciencia presentibus duximus appendenda. Datum anno incarnacionis dominice milesimo trecentesimo octuagesimo septimo dominico die post Lucie,

Zwei kleine, an Pergamentstreisen hangende Siegel in weissem Wachs, beide sind aber schlecht abgedruckt. a) Das Siegel des Ausstellers der Urkunde fehlt. b) Ein Helm mit einem Hahn zur Zierde, dessen Schnabel nach links gekehrt ist. Die Umschrift nicht lesbar. c) Dasselbe, nur ist hier der Schnabel des Hahnes nach rechts gekehrt. — . , Zachari . . . ow.

### CLXXII.

1387. 21. December. O. AO. — Martin von Leubesdorf verkauft dem Abte Otto von Hohenfurt und dem Convente daselbst seinen Weingarten zu Pulkau um 16 Pluud Wiener Pfenninge.

Ich Mertl von Leuhesdorf vergich offenhar an dem prief für mich vnd für all mein erhen vmh meinen ganczen weingarten ze Pulka gelegen in der ohern holczpewat ze nachst der Hegiwerder weingarten mit ainem rain vnd zenachst Christans des Weidner weingarten mit dem andern rain, den ich auch ze purchrecht han gehaht von dem edlen vnd meinem gnedigen herren graf Burchharten von Maidwürg, do von ich im hab gedint all jar jerleich an sand Michels tag dreizzk Wienner phening ze purchrecht und nicht mer. Den selhen vorgenanten weingarten mit allen den rechten. vad ich in in purchrechts weis vnd gewer herpracht vnd gehabt han, hah ich recht vnd redleich verchaufft und hin gegeben di zeit. do ich ez wol getuen macht, dem erwirdigen und geistleichen herren hern Otten di zeit abt des erwirdigen gotshaws ze Hochenfurt vnd auch dem ganczen conuent desselben gotshaws vmh sechczehen phunt Wyenner phenning, der ich vnd mein erben gancz vnd gar von in gericht vnd weczalt pin an allez vercziehen. Ez schullen auch di vorgenanten all der aht vnd daz conuent des obgenanten gotshaws in den vorgenanten weingarten ledichleich und vnuerchumert von vas hahen vad zu irm frum wenden, wie in daz aller pest fuegt, mit verseczen verchauffen geben, wem sew wellen, an allen irrsal vnd an allen chrieg. Ich pin auch des mit sampt meinen erben ir rechter scherm vud gewer für ansprach vnd invell oder chrieg, oder waz in mit recht daran abget, daz schol ich in allez auzrichten and abtragen an all ir scheden and an all ir mue, als purchrechts recht ist vnd des landes recht ze Osterreich. Daz versprich ich mit sampt meinen erben dem egenanten erhern herren hern Otten dem abt vnd dem ganczen conuent des ohgenanten gotshaus ze Hochenfurt stet ze haben mit meinen trewn an allez geuer mit vrchund des prief. Vnd seid ich selb di zeit nicht aegen insigel het, do hab ich vleizzig gepeten di erhern ped Jansen den Frenchlein ze Pulka vnd

Stephlein den Fewchter, das sew des chauffs vin der sach geezeug sind mit irn anhangunden insigeln in peden an schaden. Vnder der selhen peder anhangunden insigl an dem prief verpint ich nich vorgenanter Mertl von Leubesdorf mit sampt meinen erben alles des vollests sein val auch stet haben, daz ror an dem prief geschrifben ist. Der brief ist gegeben nach Christos gepurd drewezehen hundert jar darnach in dem sithen vnd achezkisten jar an sand Thamans tag des heiligen zweifipoten.

Zwei an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Wacha.

a) Auf einem Schilde eine aus einer Blume herverwachsende sehreibende Hand, nehst der sechastrahligen Sternen. — † S. Johannis. Frenchlini. D. Priks. b) Ein sechsgebliges Hirschgeweih. — † S. Stephani. Verchter.

## CLXXIII.

1388. 8. Márs. O. AO. — Johann von Rosenberg verkauft, um allen weiteren Streitigkeiten weischen dem Priethaler Pfarrer und dem Stifte Hohenfurt wegen des Priethaler Zehents vorsubeugen, diesem die Zinse von sieben Lähnen im Dorfe Priethal um 14 Schock weniger sieben Grosehen.

In nomine domini amen. Cum olim inter honorabiles et religiosos viros abbatem ac conuentum monasterii in Altouado Pragensis diocesis ex vna et discretum virum dominum Przibiconem plebanum ecclesie parrochialis in Prziedol super decimarum jure et recepcione earundem gwerre et querele et diuersarum materiarum questiones parte verterentur ab altera, nos Johannes de Rosennbergh cupientes prefatorum monasterii et ecclesie parochialis querelis et earum jacturis, que exinde emergi in futurum possent, et dampnum non modicum monasterio et ecclesie in prejudicium predictorum fideliter obuiare, tenore presencium voiuersis presentibus et futuris volumus publice declarare, quod maturo prehabito et precedente consilio prefatis abbati et conuentui in Altouado deuotis nostris singulariter dilectis in prefata willa Prziedol super decem et octo laneis, super quolihet prefato laneo viginti et septem denarios Wienenses, vero titulo vendicionis asignamus et jure hereditario vendentes perpetuo resignamus ab ipsis fratribus de Altowado pro prefatis censibus quatuordecim sexagenas grossorum minus septem grossis in parata pecunia recipiendo, tali condicione notabiliter anotata, quod incolis et censualibus ipsius wille Prziedol de quolibet prescriptorum decem et octo laneorum singulis annis de summa census quam nohis nostris

et predecessoribus ab antiquo dare et porrigere solebant, prefati viginti septem Vienenses annuatim debeant deperire, ita quod ipsi incole ob gratiam eis buiusmodi factam plebano dicte ecclesie in Priedol, qui est vel erit in futurum, de quolibet premissorum decem et octo laneorum vnam thinam siliginis et vnam thinam auene in grano triturato et mensurato et prefatis fratribus in Altouado omnium annonarum, videlicet siliginis tritici ordei et auene, pro decimis veris decimum capete in campis dent deciment et assignent sine omni obmissione annis perpetuis cum effectu. Promittimus vna cum nobilibus dominis Virico fratre et Henrico fratueli nostris dominis de Rosembergh prefatam vendicionem census prescripti bona et sincera fide ratam et firmam perpetuo inuiolabiliter observare testimonio et robore barum litterarum, quibus sigilla nostra de certa nostre sciencia sunt appensa. Sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo dominica "Letare" in quadragesima qua cantatur.

Die anhangenden Siegel der drei Rosenberger sind bereits heschrieben.

# CLXXIV.

1389. 2. Februar. Vitignabo. — Erzbischof Johann von Prag gibt den Professen des Klosters in Hohenfurt die Erlaubniss, dass sie sich von jedem durch den apostolischen Stuht bestätigten Bischof sowohl die niederen als auch die höheren Weihen ertheiten lassen können.

Johannes dei gracia srchiepiscopus Pragensis apostolice sedis legatus vobis religiosis . fratribus professis monsterii in Altousdo ordinis Cisterciensis Pragensis nostre diocesis salutem in domino, Quia propter loci distanciam et viacum pericula ciutatem Pragensem, qua clerus sacros ordines eiusdem Pragensis diocesis recipere consueuit, comode adire non potest, ad nobilis igitur viri domini flenircii de Romenbergh singulares precum instancias, vt a quocumque reuerendo in Christo patre domino . . episcopo catholico per sanctam sedem spostolicem electo et confirmato canonice eiusdemque sancte sedis gratiam et sui officii executionem habente legititimam omnes sacros tam maiores quam eciam minores videlicet accolitatus subdyacenatus dyaconatus et presbyteratno ordines, prout vnicuique fratrum dicti monasterii expedicius videbitur, statutis et intervallatis ajure temporibus valestis aque possitis canonice percipere, vobis et

vaicuique vestrum recipiondi et ipsis cpiscopis conferendi plenam tenore presencium concedimus facultatem. Ad nostre beneplacita voluntatis presencium sub noatro sigililo testimonio litterarum. Datum in Vitignabo. Anno domini millesime trecentesimo octoagesimo nono die purificacionis sancte Marie die secunda mensis Februarii.

Das Siegel des Erzbischofs wie in CLXIII.

## CLXXV.

1389. 22. October. 0. A0. - Busko von Pořič verkauft dem Franz von Třebin eine Wiese.

Nouerint vniuersi presentem litteram inspecturi siue eciam audituri, quod ego Busco de Porzvecz matura mea prehabita deliberacione parique vxoris mee omniumque amicorum meorum et heredum consilio et assensu pratum ex altera parte aque, cuius fines obstaculo molendini contingunt, iure et consuetudine terre Boemie recognosco vendidisse bonesto viro Ffrancisco de Trzebin et heredibus suis, pro quo (sic) quidem prati vendicione petiui et rogaui amicos meos infrascriptos, ut ipsi vna mecum ipsum pratum suo iure. ut prefertur, iuxta jura et consuetudines terre Boemie approbatas disbrigare. Nos igitur Gindra de Porziecz et Patek de Rzeben compromissimus, et bona nostra fide compromittimus, prefatum pratum ipsi Ffrancisco prefato et beredibus suis contra quempiam bominem et principaliter contra uxoris dotalicium dicti Busconis disbrigare et post ipsius mortem annis tribus et septimanis sex libertare. Nos vero Busco Gindra et Patko promittimus et fideliter spondemus, si aliquem ex nobis infra tempus disbrigacionis prefatum ab hac luce migrare contingeret, quod tune alter loco defuncti equivalens in quatuor eb domadis deinde continuis per nos residuos debet surrogari. Si vero prefatus Ffranciscus et heredes ipsius ant dictorum bonorum possessor impedimentum quodcunque in dictis bonis haberent seu babnerint, quod tunc vous ex nobis die altera monicione preuia prebabita cum vno famulo et duobus equis obstagium uerum (?) in ciuitate Budweys in bospicio sibi per dictum Ffranciscum aut beredes suos demonstrato obstagialiter debebit subintrare. Elapsis denique diebus quattuordecem continuis a dicto monicionis termino prestito ipso obstagio uel non prestito promisimus et fideliter promittimus omnia dampna, que ipse Ffranciscus et beredes sui per impedimenta aut ob non disbrigacionem predicti

prati perciperent seu percipere posseni, rationabiliter probanda ea omnia et singula rolumus et tenemur ipsis restaurare, addicientes quod post mortem Busconis memoratum pratum nullo penitus dolo et fraude appositis, quod tunc post mortem usor sui illul pratum imperente et seu hahere veilet, quod tunc jidem dua seisagenas grossorum prefato Ffrancisco aut heredibus suis essent daturi omui coutradicno postergala. Et quicinque presentes de conasensu et bous voluntate dicti Ffrancisci habueril litteras, eidem jus omnium competit premissorum. In culus rei testimosium dedinus sibi presentes nostras litteras munimine appensionis sigillorum nostrorum propriorum roboratas. Datum anno domini miliesimo trecentesimo octuagesimo onno feria sexta proxima post festum susuti Galli confessoris-

Drei kleine, an Pergamentatreifen hängende Siegel in weissem Wachs. — a) Schild, worauf ein Pfeil. —  $\dagger$  S. Br. (?) aconis . De . Porziez. b) Dasselbs —  $\dagger$  S. Henrici . De . Porziez. c) Schleebt abgedruckt. Ein Helm mit dem oberen Thelle eines Stierkopfes. —  $\dagger$  S. Brzkonis . D . . . .

#### CLXXVI

1390. 6. Jänner. 0. A0. — Peschik von Uedićowa, Nicolaus von Mećikowa und Gregor von Passowar einerseiks und Weclin von Cipin andererseits versichern sich bei der böhmischen Landtafel gegenseitig ihre Güter.

Nos Pesico de Vsdiczowa Nicolaus de Meczikowa et Gregorius de Passowar frater germanus We czlonis infrascripti recognoscimus tenore presencium vaiuersis, quod Weczlinus de Cypin amicus noter fidelis et specialis sua de bona voluntate et ex animo deliberato suorum quoque amicorum de consilio singulari nobis suis tamquam amicis singularibus omnia boua sua mobilia et inmobilia, que ibidem in Cypin et vbilibet locorum dinoscitur habere, presencia et etiam in futurum habitura intabulauit tabulis terre nostre Bohemie et inscripsit ad manus fideles jure et consuetudine nostre terre. Cui etiam vice versa similiter omnia nostra bona sibi intabulauimus jure eodem. Ne igitur idem Weclinus ratione dicte intabulacionis in aliquo fraudetur et anobis aliquid moleste paciatur, promittimus omnes in sollidum manu confuncta sine dolo ipsi Weclino et suis heredibus legittimis, quod ad ipsa hona nullo modo nos voltmus trahere nec quidquam violenter vsurpare de ipsis ratione dicte intabulacionis, quampiu ipse et sui heredes vitam duxerint presentem sub ratione sana. Post mortem vero ipsius et suorum heredum primo et principaliter ad ipsum Gregorium fratrem ipsius prescriptum deuoluetur demum, tunc post mortem Gregorii ad nos reliquos hic scriptos et nostros heredes driuabuntur (sic) jure tabularum, licet licebit quoque predicto Weclino et suis legitijinis heredibus, predicta sua hona in morte et ante mortem iuxta suam voluntatem dare vendere commutare seu testari parum nel multum suis aut extraneis secularibus aut spiritualibus seu quibuslibet aliis. Et nos in nullo horum debemus nec poterimus ipsum aut suos legittimos successores impedire ymo verius promouendo et ad effectum totalem deducendo. Et si prefata bona ad nostram deueneriut possessionem, promittimus omnia et singula eorum ordinata et commissa ac testata finaliter terminare et expedire in nullo eius et eorum voluntatem inmutando, quatenus in nobis et in corum houis poterit stare et terminari. Item promittimus eidem Weclino ac suis heredibus omnes in solidum manu coniuncta sine dolo, quod quicunque nos ipsi aut alius suo nomine moneret aut a nobis exigeret, quod sibi aut suis heredibus rationem habentibus prelibata boua libera dimitteremus, extunc statim tenemur, proximis quatuor temporibus post ipsam monicionem ad tabulas terre accedendo expedire et extabulare nichil nobis in eis reseruando sine umni dolo, sub ipsius tamen impensis pro extabulacione, verumtamen nobis per vnam sexagenam grossorum Pragensium pro expenssis dabit cuilibet, sine quo prefata libertacio fieri non posset. Et si hisdem quatuor temporibus hoe fieri non posset, tunc sequentibus mox sine dolo id debemus terminare. Et hec singula et omnia, prout sunt prescripta, promittimus omnes in solidum sine dolo omui fideliter exequi et observare. Et quicun que ex nobis aliquid aliud faceret et facere nel obmittere attemptaret, quod absit, vadium ducentarum sexagenarum grossorum incurreret et omnia bona sua mobilia et inmobilia prelibato Weclino aut suis heredibua infiscarentur et appropriarentur nulloque se jure poterit defendere. Ymo nos reliqui promittimus et tenenur sepefato Veclino (sic) et suos adiuuare dictum vadyum et bona occupare et possidere. Quod si quidquam in premissis non faceremus seu negligentes essemus, quod absit, extunc statim duo ex nobis, quicunque forent nominati, quilibet cum duobus famulis et quatuor equis vuus alium non expectando nec se per alium excusando, ad obstagium dehebunt subintrare ciuitatem Wsk super Lusnycz sitam ad hospitem probum nobis per ipsos ostensum et inde nullatenus exire, quousque omnia et singula prout sunt hic expressa

tuerint finaliter sine dolo explets. Denique prestito obstagio uel non fuerint adiapleta, extune licebit sepedicto Weclius sine suis heredibus omnin predicta vna cum omnibus dampnis rationabiliter demonstratis inter Judeos conquierer sen Christianos in nostra dampna et non sua. Et nos contra here nichili poterinus obloqui seu contradicere alias, si quidquam contra omnia premissa faceremus, he contra fidem et nostrum honorem faceremus, Sed quia volumus omnia hec firma et rals obseruare, nostris sigillis appensis de nostra certa sciencia jussimus pressoria roborare. Datum et actum anno domini millesimo trecetarismo nongagesimo in epiphania domini Jeau Christi.

Drei kleine, sehlecht erhaltene und sehlecht abgedruckte Siegel an Pergamentstreifen hängend und in weissem Wachs. — a) Ein Schild mit einem nicht mehr erkenaberen Zeichen. b) Ein Schild mit den tangen lätzen sweier Vögel. — † S. Nicolai. De. . . . a. c) Ein Helm mit nicht mehr sichtbarer Zierde. — , . . D. Passowar.

#### CLXXVII.

1390. 30. August. 0. A0. — Utrich genannt Drachowetz von Umbnoitz gibt dem Hohenfurter Kloster einen halben Lahn im Dorfe Suchenthal zu Eigen.

Testante scriptura honorare deum de nostra substancia tenemur et anicos facere de mamona iniquitatis, ut in eternis recipiamus thaberoaculis, quod hac valle miserie seminauimus. Nouerint igitur tam presentes quam futuri, quod ego Viricus dictus Drochowecz de Omlenyez de libera omnimoda mea voluntate meorum ac heredum vxoris mee legittime Jarka unucupate beniqulencia ipsius pariter precedente medium laneum in villa dieta Suchdol, quem Matias ex nomine excelit, eundem pleno cum dominio et plena inridictione (sic) cum censu et alia voluntate ad ipsum pertin nte monasterio Altowadensi anime mee pariter predecessorum necnon meorum successorum ob salubre remedium contuli ac in pleno condescendi perpetue possidendum sub hac forma, vt religiosi ac deuoti fratres ordinis sancti Bernhardi prius memorati monasterii Altowadensis memoriam mei atque parentum meorum horis in canonicis et suis in orationibus habeant mea de parentela animabus pro voiuersis predecessoribus ac successoribus, qui de hoc seculo migrarunt, deum omnipotentem diligencius pro omnibus suprascriptis ac deuocius exorantes. In cuius rei testimonium sigillum meum vnacum sigillo domini Henrici de Rosemberg, qui ud preces meas petitus ac rogatus faunre suo ex speciali dignatus est sigillum suum appendere pagine presenti et sigillis cum predicits sigillum Benessii dicti Maccuta de Hersslak presentibus est appensum. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo nunagesimo in die sanctorum martirum Ffelisis et Aucti.

Drei kleine, an Pergamentstreifen bingende Siegel, a und ein weissem, bir rothem Wachs. a) Ein Helm mit hörnerstiger Zierde. — † 8. Viriei, De. Omlenyez. b) Das sebon beschriebene Siegel Herra Heinrich's von Rosenberg. c) Schlecht abgedruckt, daher weder Zeichnung noch Umschrift kennbar.

#### CLXXVIII.

1394. 6. Janner. Rudnicz. — Erzbischof Johann von Prag verleiht der Hohenfurter Stiftskirche eine Indulgenz.

Johannes dei gratia archiepiscopus Pragensis apostolice sedis legatus vniuersis Christi fidelibus sacri haptismatis fonte renatis salutem in domino sempiternam. Propter veneranda sanctorum merita gloriosa fideles Christi eo libencius ex tradite nobis dispensacionis officio innitamus, quo ad eorum salutem id nouimus specialius pertinere. Cupientes igitur vt capella beate Marie virginis monasterii in Altovado sub titulo saucti Nicolai confessoris domini nostri Jesu Christi a fidelibus populis cum feruore devocionis diebus singulis frequentetur. vbi dona ac munera spiritualia videlicet indulgencias ac peccatorum remissiques se senserint reportasse, nos volentes nichilominus per hujus modi dona ac munera populum fidelem deo et eius genitrici Marie virgini perpetue ac omnibus sanctis reddere acceptahilem, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius merilis et intercessione confisi omnibus vere penitentibus contritis et confessis, quicunque prefatam capellam visitauerint et in ea coram altari beati Nicolai confessoris quinque \_pater noster" et septem "aue Maria" flexis genibus orauerint, quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitentiis in domino misericorditer relaxamus. Presencium sub nostro appenso sigillo testimonio iterarum. Datum in Rudnicz die sexta mensis Januarii anno domini millesimo tricentesimo nanagesimo.

Das an einem Pergamentstreifen hängendes Siegel in rothem Wachs, wurde schon oben beschrieben.

## CLXXIX.

1395. 9. October. Bohenfurt. — Deraelbe verleiht denen, welche für die in der Hohenfurter Siffakirche beerdigten Herren Peter, Jodok und Urich von Rosenberg beten, einen Ablans von vierzig Tagen.

Johannes dei gratia archiepiscopus Pragensis apostolice sedis legatus vniuersis Christi fidelibus sacri baptismatis fonte renatis salutem in domino. Cum sit pium et salubre, pro defunctis exorare, vt hii qui cum pietate dormicionem in Christo recipiunt, deuotorum pia precum instancia a peccatorum suorum vinculis solucrentur; cum igitur nobilium virorum dominorum Petri Jodici et Virici de Rosemberg corpora in monasterio Altinadensi Cisterciensis ordinis requiescant in certis locis et capellis eiusdem monasterii, volentesque fideles populos ad dona siue munera spiritualia, qui ex pia deuotione mentium orationes pro animabus predictorum funderent inuitare. omnibus vere penitentibus contritis et confessis, quicumque predictum ingredientes monasterium genibusque in terram positis quinque "pater noster" et septem "ane Maria" pro requie animarum ipsorum dominorum quacunque hora diei denote oranerint, de omnipetentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et intercessione confisi quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis peniteuciis in domino misericorditer relaxamus. Preseutium sub rostro appenso sigillo testimonio litterarum. Datum in Altonado. Anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto die nona meusis Octobris.

An einem Pergamentstreifen hängendes Siegel in rothem Wachs und bereits beschrieben.

## CLXXX.

1396. 25. Februar. O. AO. -- Abt Otto von Hohenfurt und der Convent daselbst verpflichten sich zur Abhaltung eines immerwährenden Jahrtages für den Pfarrer Lidwin von Meinetschlag, dem Bruder des Benesch von Hörschlag.

Nos frater Otto abbas monasterii totusque cousentus Altiusdensis tenore presencium recognoscimus vaiuersia, quod per legacionemtestamentariam olim pie recordacionis domim Lytwim plebani de Manholislog percepimus xii sexagenus grossorum in parata pecunia nohis a Benessio de Heralzą dicid domin Lytwim i farte germano asigguatas, promittimusque et sincera fide spondemus dicto Benessio et usis herefilus, quod diem anniversarium dicti domini Lytwini et suorum antecesorum tam cum missis quam eciam alifs funeralibus officiis annis singulis peragere rolumus et tenemur iuxta nostri ordinis observancism et ritum et iuxta monasterii conswetudinem, prout pro nohilibus et militibus et benefactoribus fieri est consuctum. In cuius rei testimonisme et robur sigilium nostrum van cum sigillo conuentus presentibus sunt apensa. Anno domini M+CCC+1xxxxi. Datum in die sancti Mathie sopotoli.

Die Siegel fehlen.

#### CLXXXI.

1396. 26. December. Hohenfurt. — Ritter Marquard von Porcachin bewilligg dem Stifte Hohenfurt Mautfreiheit in PRanzen und Kaplitz.

Ich Marchwart ritter von Poresching vergich vndt thue khunt ofenbahr mit dissem gegenwertigen brüeff allen leuten, die ihn sehen lossent oder hören lessen, die nun leben oder bernach khünftig sein. das ich vnuerscheidentlichen vndt vnbezwungenlichen bey vnssern gesunden leib zu der zeit, da wür es woll thun möchten, mit gueten wüllen mit bedachten mueth mit rath gunst aller gueten erben vndt aller vusser freund vnd aller vusser vorfodern vnd nahkhomen zu einem ewig seelgewerth (sic) recht ynd redlich durch gott offentlichen vor erharn leuth frey lassen sichern und ledig ewiglichen sagen and begeben you wass and allen wasern erben aller mauth and aller vorderung aller sach die erbarn und geistlich berrn des klosters zu Hohenfuerth alles, das man ibnen ibn ihr kloster treibt oder füert durch vasser dorff, das beisset Bonetri, sambt dem Gaplitz, das Behmitz heist Wlankh, ess sey vielt wein oder treydt oder wasserley klein oder gross wenig oder viell, das soll frey ledig sein ohn alle mauth vadt obn alle forderung ewiglichen. Das die redt vadt das geschäfft stet gantz voverbrochen bleib von vuss vndt allen vossern erhen vnd von allen unssern nachkhomen, darumh gehen wüer diessen brüeff zu einem ewigen vrkhunt versiegelten mit vassern insigl, herrn Heinrich von Rossenberg von Rossenberg (sic), herrn Marchwart von Poresching Przihik purgraff der zeit zu Krumaw, Pyrtigt von Zymintitz, die das than hahen durch vusser bett wüllen zu einer zeugnus. Dieser brief ist gegeben da nach Christs gebuerth ergangen wahren 1396 zu Hohenfurth im kloster S. Stephan martyrs tag.

Nach einer Abschrift im Liber.ruber privilegiorum p. 94, 95.

### CLXXXII.

1397. 13. Janner. O. AO. — Weelin von Zippendorf, Gregor von Passern und Pesehik von Usticionen sehenken su ihrem Seelenheile dem Cistereienserkloster in Hohenfurt ein Schock drei Groschen Zinse von ihren Zinsholden in Stockernhof und Kirchseklan.

Ne varietas temporum valeat acta hominum simul trahere in obliuionem, dignum est, ut saltim litterarum perenentur proscripcione. Quapropter nos Veclinus de Cypyn Gregorius de Passouar necnon Pessico de Vssdyczowa fratres germani recognoscimus tenore presencium vuiuersis, quod sana nostre deliberacione mentis et compotes rationis existentes de fructu nostrarum nobis animarum prouidentes parentunque omnium nostrorum tam presencium quam futurorum momentaneaque pro eternis volentes commutare dedimus et presentibus damus vnam sexagenam grossorum cum tribus grossis census veri et legittimi, quem a priscis temporibus pacifice possedimus et quiete in Hanclino censuali nostro de Stokow, viginti et septem grossos censuantis Pragensis monete, et in Ertlino de Swyetlik quadraginta minus duobus grossis annis singulis soluentibus, venerabilibus et religiosis viris vmo insi monasterio Altouadensi ordinis Cisterciensis diocesisque Pragensis per ipsos perpetue tenendum regendum et pro quolibet libitu fruendum eodem iure et dominio, quo nos possedimus bucusque, nichil nobis dominii seu proprietatis in eodem censu relinquentes. Tali in domino intencione vt dum prelibatum censum exceperint, nos prelibatos etiam vna cum nostris predecessoribus futurisque successoribus suis orationibus ceterisque cerimoniis juxta ritum sui monasterii faciant annotari, pitanciam in festo saucti Nicolai confessoris fratribus faciendo. Volentes autem hec omnia et singula rata et firma habere, et ne a quoquam impetente in dictis bonis possint infestando turbari, nostris sigillis de nostra certa sciencia appensis jussimus presencia roborare. Datum anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo in octaua ephifanie domini nostri Jesu Christi. Hoc quoque in finc carte corigimus, quod quodam errore accidit nobis computacionis. Ne igitur noster error vergat in ipsos eensuantes in dampnum eorum graue, emendamus, quod prefatus Hanclinus tautum viginti et septem grossos minus duobus denariis debet censuare, Ertlinus vero triginta sex grossos integre persoluere debet. Et sie semper summa census stabit

prescripta et intacta vnius videlicet sexagene et trium grossorum. Est (sic) istam anotacionem ratam et firmam approbamus.

## CLXXXIII.

1397. 1. October. Prag. — Erzbischof Wolfram von Prag verleiht denen, welche das von seinem Vorgänger, dem Erzbischofe Johann, zusammengestellte und von diesem dem Abte Otto von Hohenfurt mitgetheilte Gebet "Ave frater domini Jesu care" beten, einen Ablass von vierrig Tagen.

Wolframus dei gracia sancte Pragensis ecclesie archiepiscopus apostolice sedis legatus vuiuersis Christi fidelibus, ad quos presentes peruenerint, salutem in domino sempiternam. Votis fidelium libenter anoimus, si per ea fidelium Cristi crescat deuocio et Christi fideles ad deuocionem donis spiritualibus salubrius inuitantur et animarum salus suscipiat salutaria incrementa. Sane nuper pro parte venerabilis et religiosi viri domini Ottonis abbatis monasterii in Altonado ordinis Cistercionsis nostre Pragensis diocesis nobis oblata peticio continebat, quod reuerendissimus in Christo pater et dominus dominus Johannes olim archiepiscopus Pragensis noster inmediatus precessor quandam orationem catholicam ad laudem gloriam et honnrem sanctissimi ac gloriosissimi Johannis apostoli et ewangeliste que sic incipit: "Aue frater domini Jhesu care", compilauit ipsamque in scriptis dieto domino Ottoni abbati tradidit, quam inse dominus abhas et nonnulli Christi fideles ex deuocione legunt et dicunt ac legere et dicere consucuerunt. Nos igitur ex debito officii pastoralis de thezauro Cristi nobis in parte credito mercari volentes et ipsum dominum abbatem ac alios Christi fideles donis spiritualibus ad legendum et dicendum dictam orationem sepins et frequencius incitare et deo animas lucri facere cupientes, omnibus vere penilentibus contritis et confessis, qui predictam orationem "Auc frater domini", quocienscunque et quandocunque devote legerint ac dixerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et intercessione confisi quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis

eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et sigillorum nostrorum appensione comuniri. Datum Prage anno domini millesimo trecentesimo nonsgesimo septimo die prima mensis Octobris.

Beschädigtes, an einem Pergamentstreisen hängendes Siegel in weissem Wschs. — Ein segeneder Bischof in gethischer Capelle, sittend, beiderseits Wappenschilder. — Wolfr. . . Del. Graccia, Pragensis . . . Archienia . Aplice Sedis Legatus . Tereius.

#### CLXXXIV.

1397. 28. October. O. AO. — Benesch von Konradett, gesessen auf Luinits, ver- kauft dem Rosenberger Verwalter Wilhelm 26 Groschen Zinse in dem Dorfe Hatzles um fünf Schock Prager Groschen.

Ego Benesschius de Conratecz resideus in Lussnicz tenore presencium profiteor vniuersis et singulis, quibus presens scriptum fuerit ostensum, quia prehabito amicorum omnium consilio meorum voluntate et consensu dilecte Cune (?) conjugis mee necnon omnium heredum meorum discreto viro Withelmo protune in Rosenberch procuratori suisque heredihus in villa Hatzlahs viginti sex grossos perpetui census cum omnibus iuribus et pleno dominio nil penitus in eodem michi vsurpando rite rationabiliter vero et iusto venditionis tytulo vendidi pro quinque sexagenis grossorum Pragensium, quas plenarie ab eodem presentibus recipisse me recognosco. Quem quidem censum Jacobus dictus Dypezz ipsi Wilhelmo heredihusque suis censuare habebit, videlicet xiu grossos in festo sancti Jeorii et xiii grossos in festo sancti Galli, annis singulis perpetue daturos, promittens fide pura omni absque malo zelo vna cum disbrigatoribus et fideiussoribus meis subnotatis, videlicet Bohuslao de Keblan nato Philippi et Jenisschio de Toden, in sulidum omnes manu conjuncta et indivisa dictum censum viginti sex grossorum iuxta approbatam et hactenus terre regni Bohemie conswetudinem obseruatam contra quemlibet hominem iupetentem seu inpetere volentem fideliter disbrigare; slioquin duo ex nobis, qui per ipsum Wilhelmum uel suos heredes moniti fuerint, vnus super alium non iudicando nec se per alterius absentiam excusando quiuis cum vuo famulo et duobus equis ad prestandum plistagium debitum et conswetum in ciuitate Rosenberch ad hospitinm ydonei hospitis nobis per ipsum Wilhelmum procuratorem prefatum uel suos heredes deputatum tenebimur subintrare

nusquam abinde exituri, donec prefatus census viginti sex grossorum ut prefertur, ipsis sufficienter fuerit disbrigatus jure suprascripto. Si uero in eodem obstagio per vuam quindenam continuauerimus, dictus census jure quo premittitur, non dishrigatus extunc prestito obstagio uel non prestito in propriis bonis nostris, vbi conuenientius ipsi Wilhelmo suisque heredibus visum fuerit, de tanto censu in bonis nostris certis et liberis cum tercia parte plus superaucta condescendere debemus et tenemur, dolo et fraude quibuslibet procul motis. Et si nonnulla dampna ob non disbrigacionem dicti census perciperent (?) modo quocunque, que rite et racionabiliter poterint demonstrare, illa omma ipsis promittimus resortire sub pena obstagii prius scripti. Et si vnum uel duos, quod absit, ab hoc seculo migrare contingeret, extune alium eque bonum loco defuncti infra vaius mensis spacium a die obitus sui continue conputando statuere promittimus sub pena obstagiali prius dicta. Et quicunque hanc litteram de sepedicto Wilhelmi suorumque beredum habuerit voluntate, eidem jus competit omnium premissorum. In cuius rei testimonium sigilla nostra propria de nostra certa scientia presentibus duximus appendenda. Datum et actum'anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo septimo feria quinta ante sanctorum apostolorum Symonis et Jude.

## CLXXXV.

1 397. 27. November, O. AO. — Abi Johann von Baumgartenberg und der Convent daselbst treten mit dem Abte Otto und dem Convente zu Hohenfurt in Confraternität.

Reurendis in Christo patritus ue dominis domino Ottori abbati in Alteuado ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis eiusdemque loci collegio venerando fiater Johannes abbas monasterii in Pawangartenperg totusque conuentus liidem desoils eum orationibus ornam eum vincentibus, brasium com currentibus, denarium cum laborantibus gratiosius obtinere et buius babitacionis post dissolucionem regem "ghrie in decore suo perhenniter intueri. Cum secundum

apostolum omnes in karitate Christi vnum simus corpus, et ad inuicem membra eciam I. Joh. 11110 describitur: "Deus caritas est et qui manet in caritate" etc. expedit, ut sicut eiusdem corporis organa mutue compassionis et alterne seruitutis auxilio subleuentur, ita et nos, si ad caput principiumque nostrum referri volumus, alter alterius onera baiulemus, legem domini pio karitatis studio fideliter adimplentes: quapropter vterque noster homo non minimo immo inexplicabili iocunde congratulacionis et congratulantis iocunditatis sibi conclusit applausu, vestre tum pietatis animus mutui amoris innovacio uel potius in Christo vere singularisque confraternitatis voio interius delectabat. Dignum ducentes itaque et nichilominus volentes tante vestre beniuolencie et caritati nam nobis multis obuiatis in obsequiis multis nos honoribus prenenitis, et adhue, ut de uobis confidimus, facietis vestris laudabilibus desideriis, quibus nobiscum confraternitatis dignemini fedus inire, libens libencius annuimus volentes ymmo affectuosissime desideramus, ut amodo diversis in corporibus vnum simus individuum fraternalem per amorem. Omnium igitur bonorum. que deo dante nostro prefato peragentur in monasterio in orationibus missarum sollempniis ieiuniis et vigiliis aliisque pietatis operibus, voliis participacionem plenariam inpertimur. In quorum omnium euidenciam atque robur presentes vobis damus litteras nostrorum sigillorum testimonio insignitas. Datum anno domini Mº CCCº lxxxx vuº tercia feria post sancte Katherine virginis.

### CLXXXVI.

1398. 12. Janner. Prag. — Nicolaus Puchnik, Generalvicar in spiritualibus des Erzbischofs Wolfram von Prag, erneuert auf Bitten des Pfarrers Jacob von Stricit: den Stiftungsbrief der Stricitzer Vicarie.

Nicolaus Puchnik licenciatus in decretis Pragensis Wissegradensis et Olomuceusis ecelesiarum ranonicus vicarius in spiritualibus reuerendissimi in Christo patris et domini domini Wolfframi sanete Pragensis reclesie archiepiscopi apostolice sedis legati generalis, ad

vniuersorum tenore presenciam deducimus noticiam, quod constitutus personaliter coram nobis discretus vir dominus Jacobus plebanus ecclesie in Streziez proposuit, qualiter quedam littera, que ecclesiam suam predictam et ipsius rectores concernit, ex quadam humiditate et putrefaccione est destructa et corrupta, quam ibidem exhibuit, petens sibi eandem litteram, cum registris siue actis cancellarie dominorum vicariorum in spiritualibus archiepiscopatus Pragensis sit inscripta, renouari ac ex eisdem actis eidem litteram juxta continenciam actorum decernere. Nos supplicacionibus dicti domini Jacobi iustis rationabilibus et juri consonis annuentes dicta littera visa et inspecta insague corrupta ex bumiditate et corrupcione reperta ac cum registris siue . actis predictis diligenter auscultata candem cidem domino Jacobo per omnia, prout in eisdem actis continetur, innouamus ac decreuimus in testimonium fore dandum, cuius littere tenor, prout in actis est descriptus, per omnia sequitur et est talis: [Folgen nun die Urkunden CXLII und CXLVI]. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et sigilli vicariatus archiepiscopatus Pragensis, quo ad presens vtimur, appensione jussimus communiri. Datum Prage anno domini millesimo CCClxxxxvnie die xue mensis Januarii,

Ein ziemlich grosses, un einem Pergamentstreisen befestigtes Siegel im wissem Wachs.'— St. Wenzel. Beiderzeits Wappenschilde, und zwar: der rechte mit einem Querbalken, der links aber mit füßt von rechts nach links gehenden sensenförmigen Streisen. — † Vicariatva. Archiepiscopatus. Pragensis. † S.

### CLXXXVII.

1398. 4. Dacember. Rom. — Papet Bonifaz IX. gestatet dem Abte Otto von Hohenfurt mit noch einem Mönche seines Klosters an anderen als den Fasttagen der Kirche Fleisch essen zu dürfen.

Bonifatius episcopus seruus serarorum dei dilecto fillo Ottoni abbati monasterii in Altovado Eistericeasis ordinis Pragensia discassa salutem et apostolicam benedictionem. Exigit magne tue deuotionis et ainceritatis affectus, quo erga nos et ecelesiam Romanam splendere dinosceris, ut peticionibus tuis, quantum cum deo possumus, fauorabiliter annuamus. Hinc est, quod nos tuis in hac parte supplicationibus inclinati, ut tu cum vno ex monoschis tui monasterii in Altovado Cistercicusis ordinis Pragensis diocesis, cuius abbas existis, quem ad luce duxeris eligendum, in ilia diebus, quibus alias de iure el cunsustudite non cest esus caraium interdictus, caraibus usesci

libere et licite ualeas ac naleat, dummodo to uel ille, quem elegeris, su prefertur, irramento uel uoto proprio specialiter ad abstinenciam esus hiniuamodi minime sitis satricti, quilmosunque statuta priulegiti consuctutinimis et constitutionimba contrarii monasterii et ordinis predictorum nequaquam obstantibus, denotioni tue auctoritate apostolice tenore presentium indulgemus. Nulli ergo ominio hominum liceat hame paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerariu contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpaerit, indigenacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum cius se nouerit incursarum. Datum Rome apud sanctum Petrum 1, Non. Desembis, Pontifiertus nostri anno decimo.

An gelbrother Seide hängende Bleibulle. — Bonifatius. PP. viiii. — Unter dem Umbug der Urkunde: A. de Portugal; auf demaelben: m. Pro. D. de Ariano und Pari danus; aussen: A. P. (?) versehlungen.

## CLXXXVIII.

1399. 17. Junt. 0. A0. — Johann von Swiedlik verkauft dem Weelin von Zippendorf, dem Richter in Krumau und dem Caplan Mathias ebendaselbst einen halben Lahn in Swietlik zammt Zubehör um sieben Schock weniger zwei Prager Groschen.

Notum sit voiuersis tam presentibus quam futuris, quod ego Johannes filius quondam Welkonis de Swyetlyk vna cum omnibus fratribus et heredibus meis vuiuersis presentibus et futuris sana mentis mee deliberacione et ex singulari assensu et consilio meorum amicorum vendidi et presentibus vendo medium laneum meum ibidem in Swyetlyk cum omnibus agris cultis et incultis area pratis pascuis siluis metis rubetis et vaiuersis vtilitatibus ad eum quouis modo pertinentibus com pleno dominio ac potestate, voum talentum denariorum argenteorum annuatim censuantem, discretis et prouidis viris Weczlyno de Czypyn et iudici, qui protune fucrit in Chrumpnaw, ac domino Mathie capellano protune parrochie ibidem in Chrumpnaw eorumque successoribus futuris per eus perpetue babendum tenendum fruendum possidendum vendendum commutandum, seu pro qualibet corum voluntate connertendum, pro septem sexagenis grossorum Pragensium minus duobus grossis, quas me ab eis fateor percepisse permiis in paratis. De quo quidem medio lanco prescripto et cius attinencies vninersis ego Johannes prenominatus cum omnibus successoribus meis presentibus et futuris deinceps tenebor et tenebimur dinisim, videlicet in festo sancti Jeorgii medium talentum denariorum argenteorum et in festo beati Galli tantumdem, annis singulis infallibiliter seu sine omni protraccione perpetuis tempuribus censuare. bernam devoluciones ac alia inra, pront aliorum incolarum insius ville consuetudo requirit, eciam porrigendo. Insuper promitto sine dolo vmma sub paritate fidri et honoris, prelibata bona et eius omnes vtilitates prefatis emptoribus meis contra quemlibet hominem, cuiuscunque status aut condicionis extiterit, iosa bona imuetentem seu impetere volentem iure terre Bohemie pacificare atque libertare fatigiis meis propriis et impensis. Volens igitur bec omnia et singula per me et meos roborare et rata ac firma observare ad preces meas instantissimas sigillum nobilis et generosi domini Henrici de Rosemberch vua cum sigillis famosorum virorum Przybyconis de Zymunticz, protunc purgrauii in Chrimpnaw, et Mikulawssonis de Wyetrzn propter carenciam sigilli mei proprii in testinonium presentibus est appensum. Et quicunque hanc litteram de predictorum Weczlini domini Mathie ac judicis protunc in Chrumpnaw bona habuerit voluntate, eidem tamquam ipsis in omnibus superius tactis competit ius omnium premissorum. Datum et actum anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo nono feria tercia post sancti Viti.

Drei kl-ine, an Pergamentatreifen biogende Siegel. a) lo rothem Wachs; das bekante Siegel des Heinrich v. R. b) In weissem Wachs; ein Helm mit dem Vordertheile eines Pferdes aur Zierde. — † S. Przibiconis. De. Zymwatycz. c) In röthlichem Wachs; ein Helm mit einem Fässlein. — † S. Nicolsi. D. Wysnie.

# CLXXXIX.

cc. 1400. - Das ätteste Zinsbuch des Stiftes Hohenfurt.

# Fol. II.

Item census medius sancti Georgii pertineus ad pitanciam. Et circa festum saucti Michaelis eciam tantum.

In curia Lochowycz 1) 1x sol.

In curia apum \*) ıx sol.

Jetzt Luchenwitz. Wann and anf welche Art Hof und Dorf dieses Namens in den Besitz des Stiftes gekommen sind, ist nicht mehr nachweisbar.

<sup>3) 1</sup>st vielleicht der auf Befehl Kniser Joseph's II. zertheilte Beuhof in nüchster N\u00e4hn von Hohenfurt. Die "eurin apum" wird schon zu Anfaug des \u00e44, Jahrhunderts urknadlich erw\u00e4hnt.

In plagis ambabus Gerberti 3) xvin sol, xx de.

In Boldan 4) et Borsvglag 5) xm sol. xmı de. et ı obulus. [Et lx de, cum awena semel in anno.1

In Lyebenthol 1) xim sol, minns vi de.

In Przyczowycz 2), Merawycz 2), Bona Aqua 2), Ralycz 10) mi tal, m sol, m de Ibidem de stubis xxvm de, semel in anno, l'Et de quodam agro xx de, semel in annol.

In Restlens 11) In de. et i obulus.

In Ockol 18) x sol.

In curia Stokkern 10) [vi] sol.

[In Kyrigslog 14) 1 tal. vi de.].

In Schestaw 15) circa Hörzycz 111 sol. minus v obulis.

[Item de molendyno circa Stokharren xm gr.] In Oppach 16) et Czedlycz 17) xxi sol, xl [1x de. 1 obulus].

<sup>3)</sup> Ra sind diese bniden "Schläge" (ausgerodnter Wald) des Gerberl die bentigen Dörfer Unter-Schlagt und Gerbeischlag, beide usweit der österreichischen Grenas. Sis gelangten schon im Johre 1278 an das Stift.

<sup>4)</sup> Jalzt Waldau, Urkundlich erwähnt wird dieses Dorf zunrel im Jahre 1293, aber noch nicht im Benitse des Stiften, sondern eines Rosenbergischen Getreuen.

<sup>5)</sup> Dürfte wohl das in einer Urkunde vom Jahre 1343 crwähnte Dorf Worsikelag jelzt Wnisctschlag? - sein. e) Heole Liebenthal im unteren Mühlviertel. In den Urkanden des Stiftes wird as im

Johre 1378 zum ersten Malc genannt. 7) Non Pschicalowita oder besser Přislowita, Die Ziuse la diescus Orte arwarh das

Kloster im Jahre 1374. 8) Jetz) Mörowitz. Wann und wie dies Dorf vom Stifte in Basita genommen ward, lüsat sich nicht mehr urknadlich nachweisen.

<sup>4)</sup> Gutwaaser, Diese Ziuse wurden 1374 vom Stifte erworhen,

<sup>10)</sup> leh glanhe, dass man hier "Kalvez" lesen solle; dann let as das heutige Dorf Gotlitsch, das urknudlich zuernt im Jahre 1341 vorkommt.

<sup>11)</sup> Oh und unter welchem Namen dieser Ort noch existirt, konnte ich nicht erforschen. 12) Nun Oggold, welche Ortschaft im Jahre 1349 das Stift erkaufte.

<sup>14)</sup> Hente Stockernhof. Althier arhielt das Stift im Jahre 1397 Zinza gaschenkt.

<sup>14)</sup> Kirchschlag, ein alter Orl, den ich zuerst erwähnt finde in einer Urkunda des Stiftes Schligt nus dem Jahre 1283. Die Hohenfurter Zinse altde deliren you 1397.

<sup>16)</sup> Jelzt Schosten unweit Höritz. In den Hobenforter Urkanden finde ich diesen Ort zuerst im Jahre 1372 erwähnt.

<sup>16)</sup> Dieser Ortaname hal sich bis hanle unverändert erhalten, in den Benita dieses Dorfes kam das Stift 1281.

<sup>17)</sup> Jelzt Sedlitz bei Kruman. Schon 1259 wird dieser Ort dam Slifte geschenkl.

In Royken 10), Czwyenhlab 10), ambabus villis, et in Angrer 20) de vno laneo vui tal. 1111 sol. xi de.

De hiis dantur custodi ad officium suum anuatim ix sol.

In Scherleyns \*1) vii tal. iiii sol. xii de.

In Pukkaus 22) vii tal, x sol. xxi de.

De hiis dantur ad communitatem annuatim x sol. xu de.

[Item ibidem pro ebdomario de assumpcione n sexag. et v gr.] In Rosmberg a procuratore vin sol.

In Nusdorff 23) anuating x sol.

In Horssaw 24) 111 sol. minus vi de.

In Otyewyek 25) 1111 sexa. minus viii de. anuatim. De hiis dantur ad communitatem ii tal.

.

[Et a Wilhelmo procuratore de Rosenberch xiii gr.] [In Haczlow \*\*e) xiii gr. et viii gr. a (?) Safrano.]

[Item in Kyssyelow \*7) vi sol. De hiis dantur custodi annuatim pro farina ad oblatas lx de.] [Item in Waykerstarff \*\*) ins moncium in sol. et i de. semel

in anno].

10) Ein Name, deo leh oof das jetzige Hukendorf oder Roideu (??) beziehee môchte.

Gegen erstern Annahme sträubt aich aber der Name Hukchendorf, weieben ich in dieser Forno bereits lo einer Urkonde den Jahres 1278 finde. 19 Jetzt Zwinolog, welches burf das Stift nach dem Nekrologen Jakob von Neuschloss

im Jahre 1344 käuflich so sich brachte.

30) Nun Angero Zuerat 1347 genonot, le einer späteren Urkunde führt diese Orlachaft

den bühminches Namen Begianow.

21 Sacherles, welcher Ort in des Stiftsarkunden häufig vorkommt. Die erates Zinac

erworb de den Kloster im Jahre 1360.

21) Heute Buggaon, Zuerat mennt dienen Ort dan Testament Wok'n von Rosenberg

<sup>(1262),</sup> io den Benitz den Stiften gelangte er aber erat im Jahre 1377.

(a) Nossdorf bei Wieo, wo dan Stift achoo im Jahre 1323 ala Grundbenitzer erscheint.

<sup>34)</sup> Nan Horisebau. Hier erwerb das Stift Ziuse zeerst im Jahre 1385.

<sup>35)</sup> Auch häufig Oczyewyck. Nach Palacký's Popis král, česk. Hochdorf. Diese Zinse deliren von 1387.

ee) Jetzt Hatzles. Zuerat geoenst im Jabre 1385.

<sup>17)</sup> Jetzt Neustift in der Pfarre Schwarzbach? Die erate urkundliche Erwähouog dieses Ortes finde ich 1403.

<sup>28)</sup> Weihersdorf in Önterreieb ob der Eans (Mühlviertet), wo die Ciatercieoacr von Hobenfurt im Jahre 1356 zuerat als Grundbesitzer erscheinen.

[Item in Kyrigsslag 1 tal. pro caudelis ad missam maturam de assumpcione semel in anno datur ad officium custodie.]

### Fol. III.

Item census medius sancti Georgii pertinens ad comunitatem. Et circa festum sancti Michaelis eciam tantum.

In Casclays et in Wolech 39) vii tal. [xxxi de.].

De hiis dantur domino abbati  $v_1$  sol. minus x de. et custodi  $m_1$  sol. et pitanciario l. n de. et i obulus.

In Suchdol 30) [vi talenta xv de. i obulum xl gr. iin de.]. De hiis dantur custodi [v sol. vi den. et pitanciario vii sol. xxii de. i obulum].

In Walchmow \*1) [xun sol. hi de. i obulus].

In Otyewyek ı tal.

In Rayntol 32) x sol. x de.

In Bukowsk v soi, vi de,

In Zahylays 32) 11 sex. xxv1 de.
In Chwaletycz 33) 11 sex. minus v1 de.

In Chwaletycz 35) 11 sex. minus vi d

In Gebraslag 35) vii tal. minus xxx de.

In Marthatislag \*\*) de quodam agre xxx de. Item de malendino In Slagel sub Rosperg \*\*) xxi de.

De hiis omnibus semel in anno dantur pro prondio domini Petri quondam de Rosmberg [xxx gr.].

Et eodem die pauperibus ad portam xl\* vr.

<sup>20)</sup> Ersteres möchte ich "Hasclays" Hatslee) lewn oder "t'aslays"; dann wirn vielleicht daruster das benilge Kastlern au versieheu in dem aweiten Namen findn ich das jelaign Wallachen, aber weder dieser noch jener Ort kommi his 1500 in Urkunden vor.
20) Jetal Josehenhat, wo das Stfft zueral im Jahre 1366 Zinne erwirbt.

<sup>21)</sup> Dinnen Ortsnamen findn leh in derselben Form erst im Jahre 1403 in Urkunden. Wenn diese Ortsebaft nicht mit dem jetzigen Waltstechtig (ein Waltunsiag finde ich 1363 nrkundlich vor) identiach ici, ao eaistirt aue meinns Wissena nicht mehr.
44) Über Ortsewnik siehe Nole 25. Der Ortsuame Hainthal kommt in föhmen gicht vor.

An Reichemhal im Mühlvierlei aber, wo dan Stift im Jahre 1357 durch Kauf von Barnshard von Harach Resila erwarh, darf hier wohl nicht gedacht werden.

3) Über dinn beiden Orte siehe Notea 21 und 22.

<sup>34)</sup> Chwalatitz; in Stiftsnrkonden aunrat 1385 erwähnt.

<sup>55)</sup> Gerhatschiag. Vgi. Nr. 3.

<sup>48)</sup> Jutat Martetachiag. Urknndlich anerst im Jahre 1384.

<sup>37)</sup> Sehingi am Rossberg. Den Benitz dieser Ortschaft arlangte das Stift erst im Jahrn 1300; sie nebmini aber ebenno alt au nein als die bniden plague Gerberti und wird, wenn ieh niehl irre, irzondwo einmal die tertia plag Gerberti geonamt.

Et eustodi pro lumine [vnam sexag. minus xxx gr.]

Et camerario pro cuenlis xv tal.

[Et custodi de lampade Stephani minus xx de 1 . . ] (sic)

[Et de lampade sancte erucis 1 tal.]

[Et de lampade ad capellam beate virginis et pro candelis ad "salue regina" x sol. xii de.]

[Et pro lampade ante capellam infirmorum 1/2 tal.]

[Et pro decima vendita in Passerslog 26) et in Czypin 29) 111 sex:18.]

[Item in Gastlass \*o) et pratum speciale, de quo dantur annuatim xvi den. medietatem ad festum Georgii et medietatem Galli. Et illud pratum tenet Symon Chromar.]

[Summa census tocius anni pertinens ad comunitatem sunt in vniuerso lxv1 tall. v11 soll. xxv1 de.]

[De quibus, qui regit comunitatem, tenetur dare ad officia sibi deputata xxx\* talenta lx11 de.]

## Fo!. IV.

[Summa census tocius anni perlinens ad pitanciam. De quibus tenetur pittanciarius porrigere aliqua ad loca sibi deputata et de residuo officium pitancie expedire.]

[In vniuerso sunt exu talen. minus vı de.]

## Fol. V.

Nota in crastino purificacionis agitur anniuersarium de vna sexag. cum viginti pauperibus domine Johancze de Wellessyn 4:).

In crastino Benedicti agitur anniuersarium domini Dyethochonis cum viginti quinque pauperibus; datur prandium de vno talento.

Item feria tercia proxima post pascha agitur anniuersarium Mxkssykoni de Hodoniex, et conuentui datur prandium de quinquaginta gr.; de hiis dantur pauperibus ad portam lxx de.

<sup>38)</sup> Passanerschlag, jetzt Pessere, eie Ort, der bereits 1291 prkundlich vorkommt.

<sup>39)</sup> Cipin, nun Zippendorf, In den Urkunden des Stiftes kommen die Namen eines in genenntem Orte hausenden Rittergeschiechtes häufig vor.

<sup>40)</sup> Vieffeichl wieder Hatzles?

<sup>41)</sup> Vergleiche über diese und die folgenden Angeben des Todlenbuch des SBRes and die Chronik des Jakob vos Neunchlous.
Fester. Abs. 11. Bd. XXIII.
15

Item die tercia post Bartholomei agitur anniuersarium dominorum Henrici de Rosmberg et Hermanni de Mylyczym cum xl<sup>1</sup> pauperibus; datur prandium conuentui de vna sexag.

Item in crastino post Petri ad vincula agitur anniuersarium Nicolai dicti Przyporzycze, purgrawii de Wyldensteyn, et datur conuentui prandium de vno talento.

Item tercia die post Nicolai agitur anniuersarium donini Henrici de Plumaw cum xl' pauperibus; datur prandium de vna sexag. Item agitur anniuersarium domine Offeze post festum pasche; datur prandium de vno talento.

Item agitur anniversarium in die sancti Dyonisii domino Gregorio de Herslag; datur prandium conventui de 1x sol.

### Fol VI.

Item agitur anniuersarium Steynprechar in aduentu domini; datur pran-lium de vno talento.

Îtem agitur anniuersarium Woytyechonis de Gywowycz; datur prandium de vno talento minus viii denar.

[Item agitur anniuersarium Weczlini de Cypyn in die sancti Nicolai, siue in obitu suo, et datur prandium conuentui de vna sexagena gr. et x11 de.]

[De hiis dantur pauperibus xl11 den.]

[Item agitur anniversarium domino Petro, sacerdoti de Rosis, et datur prandium ipso die de vii sol. et pauperibus zl gr. — et in die Etmundi (?) —]

### Fol. VII.

Nota quod hec dantur pitancie abbate conuentui.

In vigilia natiuitatis Christi dantur duo fercula piscium, et pistum, et albus panis pro halense vnus, et vinum.

In "die sancto" \*\*) dantur strawin, et chach cum vno ferculo piscium, et vinum.

In circumcisione dantur owa in brodio.

In epyphania domini preding, niues et chnechel\*2), et vinum, et panem, si est in vigilia, vinum de gratia.



<sup>41)</sup> Der heitige Tag, d. i. der Weihnschtstag.

<sup>43)</sup> Oder "chuechel"?

Benedicti dantur ficus et pistum et vinum semel.

In anuncciacione domini dantur esoces, vwa passa, amigdola et pistum et bis vinnm. In die palmarum dantur esoces, ficus, pisces, pistum et vinum.

In cena domini dantur esoces duplices, pisces, vwapassa, ficus, vinum et pistum.

In vigilia pasche dantur esoces duplices, vwapassa, ficus, vinum, et pistum.

In die pasche dantur due pitancie de ouis et vinum.

In ascensione domini dantur duo fercula de ouis, et voum de piscibus et vinum.

In die penthen dantur duo fercula consweta et vnum de piscibus et vinum.

# Fol. VIII.

In dedicacione ecclesie dantur duo fercula consweta de ouis et tria fercula de piscibus.

 $\mathbf{I}_{0}$  die corporis domini dantur due pitancie conswete de ouis et vinum.

Iu rigilia assumpcionis beate Marie dantur duo fercula de piscibus et pistum et vinum, In die assumpcionis s. Marie dantur duo fercula consweta in

pitanciis et vnum ferculum in piscibus et vinum. In natiuitate beate virginis dantur due pittancie conswete, vnum

ferculum de piscibus et vinum.

In die omnium sanctorum dantur due pitancie et vinum,

[Anno domini MeCCCCexixe in festo sancte trinitatis facta est convencio census de incude Flaxlini (?) ad (sic) domino abbate Przibislao, ita quod idem Flaxlius debet dare ad festum Georii x gr. et in festo Galli totidem et non plus.]

[Item in Chwaletiez Wenczeslauv et Jan habent de comunitate ibidem vuum hortum, de quo horto soluunt annuatim de censu xu de. et pre eedem orto tenentur comunitatem non inpedire in pellendo oorum peccora ultra ipsorum agrost.]

#### Anmerkungen.

Verstehendes Zinshuch (liber eensualis) ist dureb sein Alter und seinen Inhalt eine gar nicht unbedeutende Quelle für die Blere Topographie des sädlichen Böhnens. Sie int annealitien sicht unbedeutend für Böhnen, wo derartige Quellen entweder nech nicht publicitt werden oder von dem Alter win die verlierende warnerbeilich nur sabricite verhanden sind.

Nach Schrift und Inhalt ist dieses kleine Zinshuch um das Jahr 1400 sehr sanher auf seht Pergumenthistier (in 80, das erste Blatt ist unbeschrisben) gesehrichen worden. Die Zeilen stehen zwischen sorgfellig gerogenen Linien und es ist höufig zwischen ihnen ein Ruum leer gelassen, um vielleicht spätere Eintragungen leichter vornehmen zu können.

Die nicht innerhalh Klammern stehende Schrift ist die älteste. Was ich aber mit Klammern eingesehlessen hahe, ist im Laufe des 15. Jahrhunderts von verschiedenen Händen eingetragen worden. Die Sterachen bedeuten, dass an dieser Stelle eine ganze Zeile ausrudirt worden ist.

Dieses alteste Zinsbach des Siffes Hohenfurt enthält unser der Angabe der Zinse auch ein Verzeichniss der Jahrtage für die Gründer um Wohller des Siffes, das ich einmal schen wegen eines Alters und dann nech seiner Kürze wegen niecht weglanen mechte, und ein Verzeichniss der Pitansire, d. h. der Speisch und des Weines, werbeh der Pitansire (Richen- und Kellermeitere) an gewinnen Tagen den Briddern zu reichen halte. Es hal letteren Verzeichniss einigen euflachsierschem Werth, das ich aus im mar diriertet Weise sabenhum lässt, weich einfartet Leben seine mat 1400 hei den Brüdern Cistereiensern in Hehenfurtherreckte.

Das nüchst älteste Zinnbuch des Stiftes ist im Jahre 1550 angelegt werden. Es aci ferner hier hemerkt, dass, wenn es in den beigefügten Noten heisst: "Dieser Ort wird zuerst crwähnt" etc., dieses "zuerst" sich nur auf die Hehenfurter Urkunden bezieht.

## CXC.

1400. 30. April. Krumau. — Heinrich von Rosenberg verkauft dem Vfarrer Nikolaus von Höritt für die Höritzer Kirche 107 Groschen und einen Denar Zinse in dem Dorfe Stratkowits.

Nos Henricus de Rosemberg recognoscimus valuersis presentibus horum habituris noticiam, quia bonorabilis vir dominus Nicolaus plebanus ecclesie in Horzicz dilectus nobis deo deuctus zelo sincere caritatis aecensus curaque bone voluntatis diem extrenum judicii misericordie operibus diuine retribucionis intuitu cupiens preuenire, pro ecclesia sua ibidem in Horzicz, cuius tune rector ipsemet existit et ad cuius perfeccionem totis viribus anhelauit. centum et septem grossos et vnum denarium pro vtroque termino, scilicet pro termino sancti Georgii quinquaginta et tres grossos et quatuor denarios et totidem pro termino sancti Galli, census annui perpetui in villa Strazkowicz in incolis subscriptis: in Ottone quindecim denarios, Henzlino Gues tredecim grossos minus vno denario, in Petro tredecim grossos minus vno denario, Henzlino Leucharthar tredecim grossos minus vno denario, in Hayndlino sex grossos cum tribus denariis et Pesskone Giskra sex grossos cum tribus denariis, ynamquamque sexagenam census eiusdem pro duodecim sexagenis grossorum computando, certis ecclesie sue peccuniis a nobis emit et legittime comparauit eidemque ecclesie sue census illos per se tune et deinde per successores suos omnes et singulos tenendos et colligendos perpetue jurisdicioni applicauit et incorporauit, nobisque omnia illa ita nichilominus eidem ecclesie adaucta et comparata cum singulis et vniuersis illis pertinenciis, que sie iusto aequisitionis et comparacionis titulo in presenti potuit uel in futuro poterit largicione Christi fidelium seu alio quouismodo adipisci, ad fideles manus nostras ad tabulas terre regni Boemie intabulauit, de nobis tamquam de patrono legittimo ac nostra de progenie seu successorum nostrorum posteritate gerens confidenciam singularem, nosque tamen aut nostri posteri in bonis eisdem nullum jus obtinemus uel vaquam penitus obtinebunt. Sed tandummodo pro securitate dicti domini Nicolai ac suorum successorum seu ecclesie eiusdem pro securitate candem acceptamus intabulationem. Spondemus igitur nos Henricus prenominatus fide pura et sincera presentihus sine dolo per nos beredes ac successores nostros ratum firmum et gratum sic teneri et haberi fideliter, quatenus facientes iustum acceptum et dilectum deo et hominibus et predictis emptioni et applicacioni et intabulacioni derogantes minime bona eadem predicta, ut prefertur, dicte comparata et anexa ecclesie nullatenus impediamus molestemus uel pro nobis quomodolibet vsurpemus uel nostri successores vsurpent, ymmo efficaciter tueamur protegamus et defendamus hona illa tamquam propria nostra. Sed quocumque anno, quocienscumque hoc euenerit, quod berna regia generaliter in toto regno collata fuerit, eandem nos Henricus predictus et successores tenebimur multum gratiose a huius census censualibus incolis acceptare, inhibemus etiam vaiuersis et singulis officialibus nostris speci-

aliterque tentoribus et rectoribus bonorum nostrorum in Nouo Castro et in Crumpnaw precipue burgrawiis nostris fidelibus, qui nunc sunt aut erunt pro tempore, districte et firmiter, ne predicte ecclesie bomines et bona ipsius in hac nostre donacioni (sic) facta intabulacione impediant uel ab aliis permittant impediri, verum ipsa in ea manu quemadmodum et nos teneant protegant fauorabiliter defendant et conseruent, quoniam bec ipsa nostra et nostrum omnium sincera affectio tuicionis predictorum bonorum preamabilis suffragatrix nostrarum saluti animarum efficietur, que nos vna cum emptore (?) census prenotati dilectissimo domino Nicolao plebano in Horzicz auctore domino deo abluet a peccatis et gratiam nobis restituet saluatoris. Vt autem hec prescripta noxtra promissa robur expedite firmiter obtineant, presens scriptum tieri nostrique cum scitu pleno sigilli majoris ac cum sigillis famosorum virorum, puta Przibikonis de Zimunticz protune purgrawii nostri in Crumpnaw et Woytyechonis de Grasselow, qui cum bona sua voluntate nostrum ad affectum in testimonium sua sigilla appenderunt, nosque nostra sigillo pretuito presencia duximus munimine roborandum. Datum in Crumpnaw castro nostro anno domini millesimo quadringentesimo feria sexta in vigilia sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum.

Das bereits beschriebene Siegel Heifrich's v. R. an einem Pergamentstreifen bängend ist alleis mehr vorhanden.

## CXCL.

1400. 6. Mai. O. AO. — Benesch, genannt Matschuta, gibt dem Pfarrherrn Thomas in Oberhaid und dessen Nachfolgern eine Wiese zu Eigen.

leh Beuesz Matschuta aliso genandt bekhenne mit disem brief allen denen, so in sehen anhören oder leseu werden, dasz ich guet-willig vud mit meinen völligen verstand verzehafft habe di wisen, so auf dem Mosz ligent ist neben der Freystätter weg, gegen dreyere Doerhaider liser; soliche wisen hab ich verschäft den Thonacup farrherra zu Oberlaidt auf ewig vud nach ime künftigen pfarrherra nach meiner lieben kinder seeligen, welliche eörper in gottshusz zu Oberbaidt begraben ligen, vand litre anhmen in der kinebe bücher eingeschriben sint, demit ferre neben andern ehristglaubiger seelen disk eine gedechtuus seye. Entgegen ich Thonas pfarrer zue Oberhabid verolleigiere van verschreibe mich mit disen brieff vad Oberhabid verolleigiere van verschreibe mich mit disen brieff vad

noch mier künftige pfarrherrn, dasz ich vnd sie schultig sint für hei die seiset vnd nahmen nemblich auf jeden sonstig in der predig neben andern christgläubigen seelen ewig für sie den harmberzigen gott zu bitten, dasz der linbe gott finnen vnd vnsz eine ewige wohnung vereibnen vnd mittheilen wolle vnd. . . . Diesee brieff sit gegeben worden nach Christi geburt im 1400. jahr den ersten pflingstag nach Philipy Jacoby beyder appstel.

Nach Kühbeck Dipt. I, \$74. Derselbe copirte eine nun nicht mehr zu findende Abschrift und mucht an bezeichneter Stelle folgende Bemerkung: "Was hier weiter folgt, ist von Unsinn und daher zur Abcopirung nicht geeignet".

## CXCII.

1402. 16. October. 0. A0. -- Heinrich von Rosenberg und nein Sohn Peter verkaufen ihren ganzen Antheit an dem Dorfe Jarmirn den Brüdern Wectin und Gregor von Zippendorf um 120 Schock und zwölf Prager Silbergroschen.

Nos Henricus et Petrus filius ipsius utrique de Rosembergh principales actores et venditores tenore presentis littere valuersis et singulis publice profitemur, quia sana cum deliberacione et salubri prehabito consilio vrgente nos necessitatis articulo vendidimus partem nostram totalem ville Yaromyrow, decem sexagenas grossorum argenteorum cum voo grosso annuatim consuantem, cum omni iurisdictione agris cultis et incultis censibus emendis honoranciis robotis pascuis pratis communitatibus singulisque prouentibus iuribus et pertinenciis ac pleno dominio et libertate ad partem predicte ville et eius incolas spectantibus, sic quod nec pro nobis aut nostris successoribus in eadem villa et eius incolis iam condescensis aliquid iuris relinquimus, sed in toto vendidimus famoso viro Weczlyno et Gregorio fratribus de Czypyn et ipsorum heredibns et ad manus famosorum virorum videlicet Petri de Vzdverzow Przybiconis et Jeorgii fratrum quondam Nicolay de Elhota vero et iusto vendicionis titulo pro centum et viginti sexagenis ac duodecim grossis grossorum argenteorum monete Pragensis iure bereditario ad habendum tenendum regendum possidendum vtifruendum libere et pacifice perpetuis temporibus, prout nosmet et antecessores nostri eundem censum in eadem parte ville bucusque libere et quiete dinoscuntur tenuisse. Et pro eisdem bonis a prefato Weczlyno recepimus omnes predictas paratas pecunias nos Henricus et Petrus antedicti. Eadem igitur bona nos Henricus et Petrus prenominati de Rosembergh

atque nos Przybico de Zymuticz protunc castri Chrumpnaw purgranius et Woytyecho de Kraselow protuuc purgraujus in Meydstain fideiussores pro ipsis et cum ipsis dominis Henrico et Petro predictis de Rosembergh omnes indiuisa many fide postra bona omni sine dolo volentes dictum Weczlynum et Gregorium ac beredes et amicos corum prescriptos in huiusmodi empcione certos et securos reddere promittimus, a data presencium ad sex annos continue revoluendos disbrigare et libertare ante omnes orphanos, ante que uis dotalicia, ante omnem bominem status cuiuslibet impetentem uel volentem impetere, et fideliter ipsis sex aunis expletis et decursis in primis quatuor temporibus tunc venientibus aut finaliter in secundis quatuor temporibus proxime tunc sequentibus prédicto Weczlyno et Gregorio aut corum beredibus et amicis predictis intabulare ad terre tabulas regni Bobemie bonos disbrigatores bonorum eorundem tunc statuentes, veluti ius terre Bohemie postulat et requirit. Si uero, quod absit, eadem boua cum omnibus eorum appendenciis superius expressis disbrigare et libertare aut intabulare negligeremus, extunc de tot et tantis et tam bonis nostris mundis liberis prupriis hereditatibus, prout dicta bona se extendunt, etiam et tercia parte plus adaucta dicto Weczlyno et Gregorio heredibus ac amicis eorum prescriptis condescendere promittimus et debemus omni occasione et contradictione procul motis. In casu autem, si nus in buiusmodi bonorum disbrigacione intabulacione aut sliorum in tercis parte plus valencium bonorum condescensione contrarii essemus et negligentes, extunc mox et statim duo nostrum. qui primum moniti fuerimus, se per alios non excusantes cum duubus famulis et quatuor equis ingredi tenebimur ciuitatem Chrumpnaw ad bonestum ibidem hospitem, qui nobis per predictos deputatus fuerit, prestituri ibidem obstagium debitum et consuetum. Nos vero Henricus et Petrus predicti de Rosenberk, si pro faciendu obstagio moniti fuerimus, tunc loco nostri alinm famosum clientem in insum obstagium poterimus collocare, abinde ipsi nos obstagiantes, qui extiterimus, exituri nullo quoquam super iure, nisi prius omnimode dishrigauerimus intabulauerimus bana eadem omnia supradicta aut in bonis nostris tercia parte plus condescenderimus, veluti per nos superius firmiter et infallibiliter est expressum. Elapsis uero quatuordecim diebus a predicto obstagii termino continuis prestito per nos obstagio uel non prestita prefatis per nos nondum expletis, predicti potestatem habent plenam, quam eis presentibus damus et

concedimus, predictas sortis pecunias cum tercia parte plus pecuniarum accrescente conquirendi nostrum omnium super dampna inter Christianos uel Judeos nobis tamen semper tamdiu dictum seruantibus obstagium, donec per nos prenominatis creditoribus nostris de predictis omnibus satisfactum fuerit plenarie et in toto. Eciam et de dampnis omnibus et singulis, que predicti per legaciones itineraciones expensas impensas seu per alium quemuis modum ob nostre negligencie incuriam perceperint et se ea percepisse iuramento in cruce sine cespitacione, quod dicitur bez zmatku, asserere presumpserint, satisfacere promittimus in toto. Hoc eciam notanter expresso et excepto, quod nos Henricus et Petrua prefati de Rosenberk vna cum heredibus et successoribus nostris predictam parlem ville Yamyrow, sicut superius est tactum, per nos venditam ex speciali et benjuolo consensu Weczlyni et Gregorii prefatorum et heredum ipsorum a data presencium infra sex anuos se continue sequentes cum endem summa pecuniarum veluti est vendita, reemere possumus hominis cuiuslibet difficultate qualibet non obstante. Et si quis nostrum medio in tempore diuina permissione mortuus extiterit, vaus aut due tune mex infra voum mensem a die obitus illius uel illorum continuum sub pena similis obstagii, ut predicitur, eque probum uel probos habentem uel habentes nobiscum nos residui statuere spondemus loco defuncti nel defunctorum ad nos pro fideiussore assumentes litteram presentem infringendo et aliam de nowo buic similem renouando, condicionibus tamen in ea verius obseruatis. Et si quis nostrum contra presentem litteram se uerbo uel facto opposuerit aut aliqua iuramenta prestare voluerit, hoc sit et esse debet in sui ipsius prejudicium, aed non huius littere detrimentum. Et quicuuque presentem litteram cum bona voluntate et pleno ac libero consensu sepetacti Werzlini habuerit heredumque suorum, eidem ius competit omnium premissorum. In quorum omnium testimonium et firmius roboramentum, ut omnia premissa in singulis suis punctis et clausulis rata et firma permaneant, sigilla nostra propria nostra de certa sciencia presentibus sunt appensa. Sob anno domini millesimo quadringentesimo secundo feria secunda die sancti Galli venerabilis confessoris.

Vier kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel zum Theile schleebt abgedruckt. a und b in rothem, c und d in weissem Woebs. a) Das bekannte Siegel Heinrieh's von Rosenberg. b) Dieser jüngere l'eter von Rosenberg bat entweder des Siegel des Sileren Peter und zwar dessen kleines (vergt. CIV) hier augehängt, oder ein völlig gleiches geführt. c) Siehe CLXXXVIII 6. d) Schild mit dem Vordertheit eines Pferdes, darüber ein Helm mit dem Schildeszeichen zur Zierde. — S. Woyty. . . De . Kraselow.

## CXCIII.

1402. 13. Novamber. Rom. — Papet Bonifax IX. gestattet den Äbten von Hohenfurt das Tragen der Pontificatien und verteiht ihnen das Recht, den feierlichen Segen zu spenden, den Novisen ihres Klosters die niederen Weihen zu ertheilen u. s. vo.

Bonitatius episcopus servus seruuorum dei dilectis filiis abbati et connentui monasterii in Altonado Cisterciensis ordinis Pragensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Exposcit uestre deuocionis sincerilas et religionis promeretur honestas, ut tum uos, quos spetiali dilectione prosequimur, quam monasterium uestrum condiguis honoribus attolamus. Hinc est, quod nos nostris in hac parte supplicationibus inclinati, ut tu fili abbas et successores tui abbates dicti monasterii, qui pro tempore fuerint, mitra anulo baculo pastorali sandalis et aliis pontificalibus insigniis libere, ut possis et possint, nec non quod in dicto monasterio et prioratibus eidem monasterio subjectis ac in parrochialibus et aliis ecclesiis ad gos communiter nel digisim pertinentibus, guamuis gobis pleno iure non subsint, benedictionem solemnem post missarum vesperorum et matutinarum solemnia, dummodo in benedictione buiusmodi aliquis antistes uel sedis apostolice legatus presens non fuerit, elargiri ac vestes et alia ornamenta ecclesiastica necuen calices et altaria non consecrata consecrare et benedicere ac ecclesias et cimiteria sanguinis aut seminis effusione polluta monasteriorum prioratuum et ecclesiarum predictorum reconciliare et monachis nonitiisque eiusdem monasterii minores ordines impendere libere et licite unleus et successores prefuti unleunt, denotioni uestre auctoritate apostolica tenore presentium de spetiali gratia indulgenus. felicis recordatinnis Alexandri pape un, predecessoris nostri que incipit: "Abbates", et aliis constitucionibus apostolicis necnon statutis et consuetudimbus tam buiusmodi monasterii quam ordinis gestri ac aliis contrariis non obstantibus quibuscunque. Per hoc autem constitutioni, que buiusmodi reconciliationes per episcopos tantum fieri precipit, nullum alias volumus preiudicium generari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpseri!, indignationem onnipotesità dei et beaturum Petri et Pauli apostolorum eisa en outerit incursurum. Dutum Rome apud sanctum Petrum Id, Nouembris. Postificatus nostri anno quartodecimo.

 Verwitterte, as gelbrother Seide h\u00e4ngende Bleibulle. Unter dem Umbug der Urkunde: Jo. de Bononia; auf demselben: Graf. de mandato domini mei pape; aussen; R. Jac. (verschlungen, Jacobus Romanus?).

2. Jongelia Abb. Ord. Ciatere. I. V. p. 18.

# CXCIV.

1403. i5. Juni. Poreschin. — Marquard von Poreschin verkauft dem Abte Otto und dem Convente in Hohenfurt seine unterhalb des Dorfes Einziedt gelegene Mühle um fünf Schock und 2006f Groschen.

Ja Marquartz Porzessyna wyznawam sye tyemto listem obocznye przedewssemi lydmy, ktoż gev vslyssye nebo czysty budu, ze sem prodal swoy mlyn pod Nayzydly ku prawemu dyedycztwy za pyet kop a za dwanadczt grossow cztnemu muzy knyezy Otykowy oppatowy z Wyssyehobrodu y k geho klasteru wyecznye nycz sobye tu neosławuge zadneho prawa, se wssym swobodstwym y s panstwym, vakoz sem sam drzał. A to va drzewe rzeczeny Marquart gmain v slybugy gym zprawyty, a podle mne y za mye pan Przybyk bratr moy z desk, a Raczek z Dluhe toho czassu purkrabye na Porzessynve slybugem wssyczkny swu dobru wyeru, spolecznu ruku swrchupsany nilyn zprawowaty zemskym prawem przed kazdym czlowyekem, a zwlasstye przed syrotky y przedewssemy zapysy y przed kostelem Kapplyczkym, vakoz zemye za prawo gma. Paklybychom toho nezprawyly, tehdy gmame y slybugem na swych swobodnych dyedynach vkazaty trzetynu wyssye, neb hotowymy penyezy daty take trzetynu wyssye. Paklybychme toho wsseho nevezynyly, czoz gest swrchupsano, tehdy gmame v slybugem w lezenye wgety do Rosmberka ku poczestnemu hospodarzy s gednyem konyem a tu lezety a odtud newygezdyety na zadne prawo, az bychom to wsseczko splnyły, czoz tento łyst swyedczy. A tomu wssemu na potwrzenye a na lepssye swyedomye my swrchupsany swe peczety k tomuto lystu sme przywyessyly swym swyedomym a s passy dobiu woly. Dan y psan ten lyst na Porzessynye leta po narozeny syna bozyeho po tyssycz po cztyrzech stech letech leta cztwrteho den swateho Vyta muczedlnyka bozyeho.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hingende Siegel, a und bin sebwartem, ein weissem Waebs. c) Ein Schild, worauf ein Pfeilt. — † S. Marquardi, D. Poresin, b) Ein in vier Pfelder gelbeilter Schild, woren zwei mit Pfelder, zwei aber geschuett. — S. Prübleonis, D. Porietin. c) Ein Helm mit einem Paar zweinal gelogerer Hörstr. — † S. Racktonis, De, [Debeyow ?]

## CXCV.

1404. 25. Juli. Hobenfurt. — Abt Otto und der Convent zu Hohenfurt urkunden über mehrere ihnen von Wectin von Cipin zu seinem und seiner Vorfahren Seelenheite gemachte Schenkungen.

In nomine domini amen. Actus temporum faeile vacillant edacis exterminio vetustatis absorpti hominum a memoria et labuntur. nisi scripture viuacis presidio ac fidelium testium amminiculo roborati perbennentur. Quoniam apices litterarum rei geste noticiam maxime perpetuant, a capcionibus doli hominum tempore labente desendunt et conservant, de consilio sane providencie est inductum, vt recordacione durante in seripti efficaciam redigantur. Nos igitur Otto miseracione divina abbas Petrus prior Przibiko cellerarius totusque conuentus fratrum monasterii in Altouado ordinis Cisterciensis Pragensis diocesis tenore presencium publice profitemur, quod famosus Weczlinus de Czipyn armiger dicte diocesis sanus et incolomis mente pariter et corpore non compulsus nec coactos, seil ex mera pura et propria sua liberalitate ob remedium sui ipsius salutare et animarom suorum progenitorom dedit assignauit et donauit nobis prefatis abbati et conventui quinquagiata duas sexagenas grossorum denariorum Pragensium pecuniis in paratis ad censum annuum perpetsum occurrentem comparandam, et vuam sexagenam grossorum dictorum denariorum census annui perpetui cum doodeeim denariis et duobus pullis in curia Haynezlini in Stackara et in villa Swyetlik in allodio, wlgariter Sedlisscze nuncupato Jaklini, per pyttanciarium tollendam, ac vnum talentum denariorum census annui perpetui in eadem villa Swietlik super allodio Petri filii judicis per eustodem dieti monasterii tollendum. Talibus tamen condicionibus et oneribus prehabitis primo, quod omui die celebri; siue sit simplex feria, siue quod festum occurrat mane, eirea ortum solis vel maturius, prout ipsis abbati et conuentui melius convenire videbitur, vaus de fratribus dicti conventus debet officiare siue legere missam de assumpcione sancte Marie et hoc nominaliter in et super altari sancte crucis in prefato monasterio non obstante missa illa, que incipit : "Salue sancta parens", que ex ordine in claustro predicto solita est celebrari. Et eidem presbitero huinsmodi missam legenti pyttanclarius prefati monasterii prouidere debet de ferculis et potacionibus, sicut domino priori aut in sun loco residenti circa nolam in refectorio conuentus nichil minucado, custosque qui pro tempore fuerit, pro talento denariorum prefato ad officium eiusdem misse quolibet die, ut prefertur, duas candelas cereas incendere debebit, a principio usque finem ardere permittendo. Pyttanciarius vero prenominati monasterii pro tempore existens in die sancti Nicolai omni auno de dicta sexagena grossorum eum duodecim denariis in Stackarn et in Swietlik, ut prefertur, fratribus ibidem in refectorio prandium faciat ad extensionem eiusdem sexagene, quousque predictus Weezlinus viget in bumanis; ipso vero decedente tunc in antes in die obitus et demum in anniuersario ipsius quolibet anno sequente perpetuis futuris temporibus dictum prandium prenominatis fratribus ordioetur pittauciarium per eundem. Insuper tali die obitus ac anniucrsarii idem pittanciarius pauperibus in porta dicti monasterii denarios distribuet quadraginta. Nos quoque prenominatus abbas prior cellerarius totusque conuentus bona fide et sub fidei ac consciencie nostre puritate promittimus et spondemus, inviolabiliter rata grata atque firma omnia et singula anera suprascripta de primo ad vitimum implere perficere et prosequi negligencia ilolo et fraude omnimode postergatia. Si autem, quod absit, omnia onera prescripta seu aliquod illorum per nosprefatos abbatem et conuentum neglectum seu obmissum fuerit et non adimpletum, extunc nobilis dominus Henricus de Rosemhergh aut heredes ipsius fundatores dieti monasterii habet ethabebunt omninodam ac potentatem plenariam, quam sibi damus presentilias, nos prefatos abbatem et conventum compellendi et artandi omnibus ac singulis oner ibus suprascriptis ac cuilibet illorum omnimode subiacere endemque prosequi, prout superius sunt notata. In cuius rei robur presentem litteram ipsi Weczlino et heredibus suis damus sigillis nostris videlicet Ottonis abbatis ac conventus dicti monasterii de nostris scitu et voluntate appensis sigillatam, et in testimonium nobiles domini Henricus et Petrus filius eius primogenitus de Rosembergh nostri benigni fuodatores ad preces nostras

sigilla ipsorum de corum certa sciencis presentibus sunt sppensa. Datum unno incarnacionis domini nostri Jesu Christi millesimo quadringentesime quarto in die sancti Jacobi spostoli in nostro monasterio antedicto.

Die Siegel fehlen. Der Rand auf allen vier Seiten weggeschnitten.

# CXCVI.

1405, 3. April. O. AO. — Utrich von Walkunow verkauft dem Rosenberger Burggrafen Johann von Stawkow einen Hof in Walkunow und zwei Zinepflichtige in Kysčlow um 41 Schock weniger acht Prager Groschen.

Ja Oldrzych z Walkunowa wyznawam tyemto listem tyem wssem, ktoz gey hudu czysty neb czteny słyssseti, ze z dohrym rozmyslem s mych przatel radu prodal sem dwor swoy, na nyem sem sam sedvel, a dwa podsvedky v Walkunowye a lan cyely na dwu kmety w Kysyelowye, z kderzez dyedyny platye do roka z dworu geden a kopu grossow kazdy podsyedek puol osma grossye, a s lanu oha kmety geden a paddesat grossow a trzy penyezye strzyebrnych razu Prazskeho, slowutnemu panossy Janowy z Slawkowa w ten czas purgrahy na Rozmbercze y geho dyedyczom s dyędynu, s lukamy, s lesy y s potoky, s tyem se wssyem, czoz k tomu przysłuszye s plnym panstwym vako sem sam drzał nycz sobye tu zadneho prawa neostawnge, za gednu s cztyrzydczety kop grossow strzyebruych razu Prazskeho bez osmy grossow. A ty wsseczky penyezy przygal sem od nycho v plnye penyezy hotowymy, a tyech dyedyn sem gemu postupyl ku prawemu dyedyczstwy, y słybugy y swymy rukoymyemy y zprawczemy s Petrem Zestowczem z Olhramowycz a s Janem z Glazar, a my drzewe rzeczeny Petr a Jan slybiji sme y slihugem za drzewe rzeczeneho Oldrzicka y s Oldrzychem wssychny gednu ruku nerozdyelnu swu wyeru bezewssye sle lsty drzewe rzeczene dyedyny zprawyty a oswobodyty przed kazdym człowyckem, kterehozby stawu był, zemskym prawem a zwiasscze przedewssemy wyeny a przed syrotky y przedewssemy zapysy Krzestvanskymy v Zydowskymy, vakoz zemye Czeska prawo ma a wedsky zemske włożyty, dobre zprawcze postawyczy na prwnye suche dny, ns druhe, a nebo konecznye na ty suche dny, gesto budu po swatem duchu, neho gesto budu k swatemu Wacziawo, a neho konecznye na trzetye gesto budu k hozyemu narozeny navprw huduczyemu podany tohoto listu. Paklybychme ktereho naprzed psaneho nevczynyly gehoz

boh neday, ze bychme drzewe rzeczenych dyedyn zprawyty nemohly a oswohoditi, a neho wedsky newlozyly, tehdy mama a slybyli sme na swych swohodnych dyedynach a na tak dohrze osyedlich tolykez platu postupyty a trzetynu wyetye, a ty dyedyny zprawyty, a nebo hotowymy penyezy trzetynu wyecze daty skutecznye a vplnye. Paklyhichme toho wsseho nevczynyly, tehdy y hned, kterzyzhy z nas byl na pomenut, bezewssye omluwy geden druhym sye neomluwage mame a alibyli sme geden se dwyema konyoma a s gednyem pacholkem wgety do myesta Krumlowa ku potsczywemu hospodarzy, kdezby nam bylo vkazano, w prawe a wohykle lezenye. A kdyzby mynulo po trzynazty dnech od na pomenutye lezine neh nelezme. tehdy drzewe rzeczeny Jan z Slawkowa ma pinu mocz drzewe rzeczene penyezye gednu a cztyrzydczety kop grossow hez osmy krossow a strzetynu wyecze wzyety mczy Krzestyany neho Zydy na nassy na wssy sskodu y na nasje na wsseczko zbozye, a my nemame na nyzadne prawo wygety z lezenye, a z hychme zaplatyly drzewe rzeczene penyezye gistynu v se wssemy askodumy, kterezby wzyely pro nasse neplayenye, potom gezdyecz, posly sselycz, kterakz kolywyck, gostoby mobily dobrym swyedomym pokazaty, ty wsseczky sskody mame zaplatyty penyezy hotowymy. A kterzyzby z nas rukovmy s tohoto swyeta s ssel, tehdy my zostaly mame a slyhili sme w nayblyzssyem myesyety gyneho k sohye rukoyny postawyty tak dobreho a tak a tak (sic) mowyeteho, a gyny list tymyz słowy ohnowyty, a to pod lezenym drzewe rzeczenym. A ktozby tento list myel, ten ma tez prawo, vako on sam; a ktozby sye tomuto listu protywył skutkem neh rzeczy, to ma byty proty geho czty a proty geho wyecze, ale ne tomuto lystu na pohorssenye. Na kterez wyecy po twrzenye a bez peczenstwy nasse wlastnye peczety s nassym dohrym wyedomym k tomuto lista przywyczyli sme. Gen gest dan a psan leta od narozenye bozycho tysycz cztyrzysta pateho v patek przed swatym Ambrozem.

Drei kleine, an Pergamentstreifen bingende Singel in weissem Wach.

— ¿) Das Singel des Austellere dieser Urkunde ist achtenht abgedruckt, die
Unschrift völlig unlesber; die Zeichnung besteht in einem lielm mit einem
Fische zur Zierde??? ¿) Ein Heim mit einem Habn. — P. S. Petri. D. WeilPramoric. ¿) Ein Schildl, worsel ein Habn. — † S. Johanis. D. Gistar.

# CXCVII.

1406. Il Janner. Mendici. — König Wenzel IV. gestattet dem Johann von Borowetz, seine Güter wem und wann immer schenken oder testiren zu dürfen:

Wenceslaus dei gracia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex notum facimus tenore presencium vaiuersis, quod animo deliberato et de certa nostra scientia Johanni de Borowecz alias de Rowna fideli nostro dilecto fauimus et indulsimus fauemus et de speciali nostra gratia indulgemus, quod ipse bona sua hereditaria, que ibidem in Rowna habere dinoscitur, in vita vel in morte iuxta . sue voluntatis arbitrium tam personis ecclesiasticis quam secularibus testare legare donare deputare et assignare valeat alque possit, decernentes et expresse volentes, quod is vel illi, cui vel quibus predicta sua hona, ut premittitur, testanda seu leganda decreuerit omni eo jure et libertate, qua predictus Johannes ipsa pronunc possidet, habere tenere et possidere debeant pacifice et quiete, impedimentis quorumlibet procul motis. Presencium nostre regie maiostatis sub sigillo testimonio litterarum. Datum Mendici anno domini millesimo quadringentesimo sexto die vadecima Januarii regnorum nustrorum anno Boemie quadragesimo tercio Romanorum vero triccsino.

Per dominum Conr. subcamerarium Jacobus canonicus (?)
Pragensis.

#### CXCVIII.

1406. 2. Februar. O. AO. — Johann genannt Borowetz von Rowna gibt dem Abte Stephan und dem Convente des Klosters Goldenkron seinen Hof im Dorfe Ruben sammt allem Zubehör zu Eigen.

Ego Johannes dictus Borowetz de Rowna, quia de licencia et permissione gratiosa serenissimi domini nostri regis Wencezlai bona mea, que in dicta villa Rowna possideo, dare seu testari, cui voluero, possum, sicut suis litteris hoc mihi dignatus est confirmare, quarum quidem litterarum etiam tenor ob maioris certificacionis euidenciam per omnia sequitur in bec verba: [Folgt die Urkunde N. CXCVII inscrirt]. Idcirco ego ipse prefatus Johannes Borowetz de Rowna singulis ac vuiuersis, tam qui pro nune sunt, quam in posterum futuris, per hec infrascripta notum facio et recognosco publice ac manifeste, quod deliberato animo sanoque et maturo amirorum meorum consilio necnon heredum meorum, quorum quomodolibet (?) interesse poterit, precipue tamen et expresse fratris Lamberti filii mei in Mylawsk ordinis Premonstratensis professi, Margharete quoque vxoris mec, sed et Agnesce ac Offzce ambarum filiarum mearum plenaria liberaque voluntate et consensu curiam meam in prefata villa Rowna cum omnibus iuribus et iurisdictionibus ad eandem pertinentibus seu spectantibus, videlicet censibus ct censualibus agris pratis pascuis siluis rubetis cultis et incultis rinis piscacionibus omnibusque ac singulis terrenis vsufructibus, quocunque soleant debeant uel possint nomine dici seu nuncupari, prout hactenus ego atque supradicti mei censuales ea cum omnibus suis pertinenciis usque in hane diem babuimus tenuimus ac possedimus pacifice et quiete, bonorabilibus et religiosis viris domino Stephano abbati et connentui monasterii Sancte Corone ordinis Cysterciensis Praghensis dyocesis ex die presenti nunc (?) et deinceps temporibus perpetuis libere quiete ac pacifice tenendam habendam possidendam atque fruendam trado et condescendo deputo et assigno, ita ut nullus vmquam hominum, cuiuscunque status condicionis gradus siue sexus existat, pro supranominatis bonis uel qualicunque corum parte prescriptos dominum abbatem, uel qui pro tempore fuerit, siue conuentum iuris quippiam nec potestatis babere possit uel debeat ammouendi impetendi molestandi neque etianı inferendi dampnum quodcunque siue grauamen. Ad veriorem eciam confirmacionis certificacionis bona bac eadem tabulis terre inscribi eis feci et intabulari. Vt vero iamdicta buiusmodi mea tradicio condescensio deputacio assignacio et intabulacio inconuulsa perpetuo et indistracta permanere nec cuiusquam bominis contradictione renisu uel obsistencia irritari quoquo modo possit aut infringi, supplicaui nobili et generoso domino domino Henrico de Rosenberg necnon strennuis et honestis viris domino Marchwardo militi de Poressyn, Pessykoni de Dudlyb Fontes. Abth. IL Bd. XXIII.

et Mysikoni de Myssnytz generis meis, quatenus sigilia suu raa cum sigilio meo presentibus appenderent in testimonium premissorum, quod et libenter. bentiuoleque facere curauerunt. Nos quoque Henricus de Rosenberg, Marchwardus de Porcesyn; Pessyko de Dudyy et Mysiko de Nysnytz recognocimus et fatemur, quod de certa nostra sciencia bonaque voluntale et consessu sigilla nostra vna cum sigillo sepedicti Johannis Borowetz in eorum, que sunt prescripta, testimonium presentibus fecinus appendi. Datum anno donini millesimo quadringentesimo sexto in festo purificacionis beate virginis Marie.

Für an Fergamentstreifen hangende, kleine Siegel, a) Ein Schild, worsten in Ziegenboch. — FS. Johania: De. Ber. In weisem Webts. b) In Schild worsten Wachs. b) neuen Wachs. — Schild mit ciner Reas, werüber Helm mit eben soleher Zierel. — FS. Henziel. De. Rossberge, Yergel, CLM. e) Sinke CKUT. a. Hier in selvar-nem Wachs. d) In weissem Wachs, schlecht abgedreckt. — Ein Helm mit dem Brustlidle einer Franz — [† S. Packon]. Delle. . . [] e) Ein Helm mit dem Brustlide einer Sechwertschwingenden Mannes. — † S. Nicoli. De. Nichaliez.

# CXCIX.

1406. 2. Februar. O. AO. — Derselbe wiederholt mit einigen Änderungen seine Vergabung und verzichtet auch auf seinen Hof in Muscherad zu Gunsten des genannten Stiftes.

Ego Johannes dictus Borowetz de Rowna tenore presencium notum vniuerais fiori volo et recognosco, quod propter heneficis fauores et unicicias, que religiosi et honorabiles viri dominus abhas et conuentus monasterii Sanete Corone ordinis Cysterciensis Pragensis dyocesis, qui prins ferurut et adhue sunt, diuersimode mihi ac pluries exhibuerunt et fecerunt, curiam meam in villa Rowns situatam cum omnibus et singulis, que ad eandem spectant et pertinent, sicuti ego usque in presentem diem lipam tenui et possedi, et prout in alia littera plenius continetur, prefaits domino obbati et conuentui animo deliberato plennie et ex toto perpetuis temporibus libere tenendom et possidendam tradici assignasi et condescendi, ta quel amicerum sine heredum mornum peatus nullus inris quiequum siue iurisdictionis aliquando super eam sibi possit rel debeat vendiezre, sed neque vxor mea dotis nomine seu alia quacumque causa expetere uel postulare, condicione quidem tali, quod absque

premissis fauoris et amiciciarum beneficiis ducentas sexagenas grossorum Praghensium pro ipsa mihi dederunt integraliter expediendo persoluerunt, nichilominus consenciendo et promittendo mihi concesserunt, quod supradicta boua usque in vite mee finem delenan et possim adhue tenere frui et possidere. Insuper et curiam meam in Muscherad, quam ab ipsis hacteuus habui et possedi, cum omnibus, que ad ipsam perinent, ismilii modo, seiut de Rowas est expressum et superius iamdictum, reddidi et resignaui. In quorum omnibum testimonium sigillo neo necuon et strenuni militi domini Marchwardi de Poressin sigillo presentes fitteras feci sigillari. Datum auno domini millesimo quadringentesimo sexto in festo purificaciouis beate virguis Navie.

Über die Siegel siehe die vorhergehende Urkunde.

# CC.

1406. 4. Docomber. O. AO. — Weelin von Cipin verkauft den Herren Heinrich und Peter von Rosenberg gewisse j\u00e4hrliche Zinsungen in Stockernhof und Kirchschlag um 3\u00e3 Schock Prager Silbergroschen.

Ja Weczł z Czypina wiznawam tiemto listem tiem wssem, ktoz gey budu czysti nebo cztucze słyssety, ze z dobrim rozmyslem a swych przatel radu dvedynu swu na dworze w Stokowyczijch na Hanzlowy, genz platy sedem mczezyetma krossow, a na mlynye tudyez piet mezczyetma krossow, a w Swyetlyku na dwu kmeczy dworu kopu a osin krossuow, na Ertlowy cztyrzy a puol kepy a dwa penyeze, a na Petrowy tolykez s plnym panstwym a styem, czoz k tomu przysłussye, prodal sem vrozenym panuom panu Gyndrzichowy a panu Petrowi synu geho panuom z Rosenberka a gich dyedyczoni za pyet a za trzydczety kop krossow strzyebrnych razu Praskelio. A ty penyeze od drzewe rzeczenych pannuow wzal sem wssecky vplnye penyezy hotowymy, a tiech dyedyn gym sem postupil ku prawemu dyedyczstwy s plnym panstwim nycz sobye tu nezuostawuge, y zadueho prawa any swym dyedyczom. Y slibugy swymy rukoymyemy v zprawczemy Pessykem z Passowar gynak z Vzdyczowa, a s Matiegem Wyssny z Wyetrznyc, a my drzewe rzeczeny Pessijk a Matiey slibili sme y slibugem za drzewe rzeczeneho Weczle y suym wssiczkny gednu ruku nerozdyelnye drzewe rzeczene dyedyny zprawyty a oswobodyty, yakoz zemye za prawo ma. Paklibichom tolio neuczynyly, ze bichom tiech dyedyn zprawyty nemohly a oswobodyty, tehdy mame a slihili sme na swich ua swobodnych dyedynach a na tak dobrze osedlich tolikez platu postupyty a trzyetynu wiecze. Paklyhichom toho wsseho neuczynyły, yakoz swrchupsano gest, tehdy mame a slybili sme geden z nas, kleryz napomenut bude, s gednyem pacholkem a se dwyema konyoma wgety do myesta do Krumplowa ku pocztywemu hospodarzy, kdez by gemu vkazano bylo, a my nemame nayzadne prawo odtud wygety, dokud bichom drzewe rzeczenych penyez nezaplatyły gystyny y sewssem skodamy, kterez by swrchupsany pany wzely pro masse neplnyenye to wsseczko mame zaplatyty penyezy hotowymy pod swrchupsanym lezenym. A ktozby koliwyck tento lyst myel s dobru woly swrcbupsanych panuow, tomu ma teez pinee prawo byty yakzto gym samyem. Na kterez wieczssye swyedomye a potwrzenye nasse peczety przywyessily sme k tomuto lystu, genz gest psan leta od narozenye bozzebo tyssijez eztyrzysta sesstebo w sobotu przed swatym Mykulassem.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hingende, schlecht abgedruckte Siegel nwissen Wachte. 2 Ein Helm, der tur Zierde das Brutshild eines Mannes hat (?). —  $\dagger$  S. Westei . Z. Crypina \*\* \*\* \*. 4) Ein Helm mit einem habben Flügeel. —  $\dagger$  S. Peski. be. Wisdiczow. .) Ein Helm mit einem habben Flüged? —  $\dagger$  S. . . . . , w. . . w.  $\forall$  W. . . . 18?

#### CCI.

1407. 8. Marz. O. AO. — Heinrich von Rosenberg und Odolen von Pyesel, Vorminder der Weisen nach Wilhelm von Landstein, verkaufen dem Andreas von Wilceiin und Heinrich von Wilmanitz das Dorf Driesendorf um 300 Schock Prager Groschen.

My Gindrzich z Rosenberka a Odden z Pysecł tu dobu purkzabie na Lypnicy poruczniczy syroka a dezery nebozstika Wylemowyc z Landsłapna wyznawane zewnye wstyem tyemto listem, ktogey czysti bidu nebo catuczie vsłyszy, cz ame z dobrym cezmyslem a potazem pro welyku potrzebu awrchupsaneho syrotka prodały wes rzeczenu Strziczow se wszym panstwym, a braky, s recku, s lessy y podaczym tosiela iobo w Strziczowie, y se wasymy vzytky, czaz ktej wszy słussye, nycz sobye any tomu syrotku na tom prawa nezachowawagiece, alowutany pnosasyem Oddrzegowy z Wiczelyna tu dobu burgrabi na Crumplowie a Gindrzichowy z Wybanicz tu dobu burgrabi na Pribleniczich za trzy sta kop grossuwe Przesky ch dobrych strziebrnych, ktere gsu nam daly a zaplatyly penyecy hotowymy, Protoz my Gendrzich z Rosenberka a Odolen z Pyssel prwny gystczy a podle nas slowutny panossye Jan rzeczeny Zubek tu dobu purkrabie na Nowembradye z Budyslaw (sic) a Jan z Krasselowa tu dobu purkrabie na Chusnicze wssyczkny spolu słybugem gednu ruku nerozdvelnu dobru nassy wyeru bezewsaye lsty. to naprzed gmenowane zbozie zprawyty przed kazdym czlowyckem duchownym nebo swyetskym przedewssemy syrotky y przedewssemi wyeny, vakoz Czeskaj zemye za prawo ma. K tomn slybugem tez gednu ruku dobru wyeru, yakzto sye drzewe rzeklo, to wsseczko zbozie naprzed rzeczene w zemske dczky włozyty rzeczenym panossvem Ondrzeyawy a Gindrzichowy na prwnye suchedny, paklybichme tu bezelsty nemohly, ale y hned na druhe suchedny, potom paklihichme opyet tu bezelsty nemobly, ale konecznye na trzciye suchedny, gesto przedwanoczy nayblyse budu, a to wsseczko y sprawyty, y wedczky wolozyty słybugem vczinity, y dluzny sme gym Ondrzeyawy y Gindrzichowy swrchupsanym tyem wssyem rzadem, yakzto tato zemye Czeska za prawo gma. Paklybichom tobo nevezinily, to ezyssany sprawyly, any wedezky wlezyly, tehdy haed rzeczenym Oudrzevowy a Gindrzichowy, nebo ktor by tento lyst gmyel s gych dobru woly, a nas vpomenul, mame y dluzny sme na swobodnych dyedynach zstupyty trzetynu weysse a to take sprawyty v wedczky włozyty, yakoz swrchupsano stogy. Paklybichme toho wsseho nevezinily, geboz buoh neday, tehdy hned ku vpomenuty naprzed rzeczenych panossy Ondrzege a Gindrzicha, neb tobo, ktoz by tento lyst ymyel, zadny druheho neczekage any sye druhym wymluwage, ale dwa z nas sprawczy samy, nebo myesto sebe dobre panosaye rzadu rytyerzakebo, kazdy a gyednym pacholkem a se dwyema konmy mame gety do myesta Trzebonye do bospody cztnebo bospodarze, kteruss nam tu vkazy samy, nebo swym poslem, a tu mame lezety obyczeynym lezenym, vakzto w Czechach prawo gest, a odtud nazadne prawa newygety, gelyz prwe drzewerzeczene zhozie zprawyme v wedczky włozyme. Pakly tobo obeho nemozem vezinity, ale hotowe penyeze drzewe gmenowane trzy sta kop grossuow a trzetynu wysse hotowymy pcnyczy zaplatyme, tak aby zadny z nas swu stranu dada ostatku platyty nebyl prazden, a czozby sskod wzely drzewerzeczny Ondrzey a Gindrzich pro nassye obmesskanye gezdyecze nebo posły ssyelycze, nebo kterak kolywiek naklady czinyecze, gestoby dobrym swyedomym vkazaty mohly, drzewerzeczeneho lezenye nemame prazdny byti, gelyzto wsseczko zaplatyme. A ktozby s nas prawczy naprzed rzeczenych prwe ymrzel, nezly sye to wsseczko naprzed rzeczene dokona, telidy my zostały zywy słybugem pod pokutu tehoz lezenye, vakoz naprzed psano stogy, ku vpomenuty drzewe rzeczenych panossy Ondrzege a Gindrzicha w navblyssym myessyeczy tak dobrebo a tak mowitebo nodle nas przistawyty, aby y snamy slybyl za wsseczky vmluwy w tomuto lystye psane, a lyst newy vezinity tymyss vmluwamy yakzto tento vplnye bez promyeny. A ktozby z nas naprzed rzeczenych proty tomato lystu slowem, nebo skutkem sye protywil, to bud proty geho wyerze y proty geho czty, ale k sskodye lystu tohoto zadne. A ktoz by tento lyst gmyel s dohru woly naprzed rzeczenych Ondrzevowu a Gindrzichowu, ten gma y myety bude plnu mocz wssech tyechto wyeczy w tomuto lystu psanich, yakzto ony samy. Tomu wssemu na pewnost y na potwrzenye peczety nassye wlastnye z dobrym nassyem wyedyenym ktomuto sme lystu prziwyessyly. Genz gest dan leta od narozenye syna bozieho tyssiczebo cztyrzisteho sedmebo, ten ytery przed swatym Rzehorzem.

Vier kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel, a in rothem, die birigen in selventzem Wachs. a) Das Siegel Heinrich's von Resenberg bekannt. b) film Schild mit einem Ziegenbock oder Widder. — † S. Odelen i D. Pysel. c) Ein Schild mit einer holeisenförmigen Zeichnung. — † S. Johannis. De. Brücker ab Ein Heine, dessen Zierde in dem Verderteile Pferles besteht; der Grund ist mit Bienen ausgefüllt. — † S. Jeannis. De Krasselow.

## CCII.

1408. 25. Mal. O. AO. — Johann, genannt Boroneetz von Rowna, tritt dem Abte und Convente des Klosters Goldenkron Dorf und Hof Ruben und den Hof in Muscherad gegen Zusicherung einer Leibrente sofort ab.

Ego Johannes dictus Borowecz de Rowny recognosoc tenore presencium publice vuluersis, quod animo deliberato curiam meam in et cum villa Rowny cum omnibus agris cultis et incultis pratis pascuis siluis rubetis fluuiis riuulis et singulis iurisdiccionibus ad eandem spectantibus dudum honorabilibus et religiosis viris dominis abhati et conventui monasterii Sanete Corone ordinis Cisterciensis Pragensis dyocesis pro ducentis sesagenis grossorum Pregensium venditam michi Johanni prefato integraliter persolutis, quam curiam perpetuis temporibus dietis dominis abhati et conventui Sancte Corone libere tenendam tradidi assignani et omnimode condescendi onni eo iure libertate et dominio, ut ego Johannes pretactus dictam curiam tenui habui et possedi, prout in litteris desuper confectis plenius continetur, illa tamen condicione subnotata, quod dictam curiam vsque in mee vite finem tenere debueram frui et possidere vna cum curia Muscherad, quam etiam a prefatis dominis Sancte Corone censualiter possedi et tenui. Ego vero Johannes Borowecz memoratus cum concensu et voluntate conthoralis mee Margarethe deliberacione matura prehabita dietarum curiarum et ville in Rowny possessionem vaufruicionem et omnem meam jurisdiccionem, quam ad mee vite tempora tenere debueram possidere, ut premittitur, et habere ultra vendicionem prenarratam, prenominatis dominis abbati et conventui integraliter vendidi tradidi cessi resignavi et plenarie coudescendi et presentibus resigno cedo et finaliter condescendo sic tamen, quod pro buiusmodi possessionis vsufruicionis et iurisdiccionis resignacione et cessione antedicti domini abbas et conuentus michi Johanni scretacto de dictis curiis quatuor sexagenas grossorum Pragensium singulis annis divisim dare assignare tenebuntur et presentare, duas sexagenas grossorum ad festum sancti Jeorgii venturum proxime et duas sexagenas grossorum ad festum sancti Galli deinde secuturum, cum nouem et dimidia sexagena grossorum et sex grossis census de villa ibidem a robotariis prouentibus usque ad vite mee tempora solummodo duraturis. Volens eciam de cetero. ut nullus amicorum seu heredum meorum quispiam iuris quidquam aut jurisdiccionem aliquam in futurum me decedente de et super curiis et villa predictis sibi possit uel debeat quoquo modo vendicare, nec eciam vxor mea dotis nomine de premissia nichil penitus repetere audeat quouismodo nec postulare, prout eciam vendicionum littere desuper confecte plenius attestantur. Iu casu vero, ai me Johannem Borowecz prefatum quatuor septimanis antedictorum Jeorgii et Galli terminorum deo promittente ab hac luce decedere contigerit, extunc censum memoratum, quem dicti domini abbas et conuentus michi Johanni ad tale festum soluere deberent, conthorali mee Margarethe ad huiusmodi tempus tautummodo soluere tenentursed per amplius nequaquam soluere tenebuntur, sed debent ammodo dicti domini abbas et conuentus dictas curias cum villa robotariis et pronentibus ibidem perpetus libere lenere vitfrui et possidere, ut cetera ipsorum propria bona possident, impedimenti se et excepcioni-bus quibusil bet procul motis. In quorum euidenciam et firmius roboramentum sigillum meum proprium in testimonium vero sigilla famo-orum Nicolay dicti Wyssaye de Nespotyng et Walkunonis de Troynaw amicorum meorum carissimorum ad preces meas presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo quadringentesimo octauo die sancti Vrbani.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weissem Waebs.

a) Das bekannte Siegel Johann's Borowetz.

b) Ein Helm mit einem Fass, ans
dem ein Baum entspringt, zur Zierde.

c) Ein Helm mit einem Manneakopf.

S. Wa...mi, De. Troyanow'

#### CCIII

1408, 25. Mal. O. AO. — Abt Adam und der Convent des Klosters Goldenkron verpflichten sich gegenüber dem Johann Borouetz für die sofortige Abtretung von Dorf und Hof Ruben und dem Hofe in Muscherad zur Zahlung einer bestimmten Leibrente.

Nos frater Adam abbas Johann es prior Albertus subprior Hermannus cellerarius totusque conuentus monastery Sancte Corone ordinis Cisterciensis diocesis Pragensis recognoscimus tenore pre-Isencium vniuersis, quod curiam in Rowna et villa (sic) ibidem cum omnibus agris cultis et incultis pratis pascuis siluis rubetis fluuys riuglis et singulis jurisdictionibus ad eandem spectantibus dudum nobis per Johannem dictum Borowecz pro ducentis sexagenis grossorum Pragensium venditam sibi Johanni per nos integraliter persoutis omni eo iure libertate dominio, ut ipse Johannes Borowecz dietam curiam cum villa tenuit babuit et possedit, quam curiam cum villa nobis et nostris successoribus perpetuis temporibus libere tenendam tradidit assignauit et condescendit, ut in litteris desuper confectis plenius continetur, quam tamen curiam dictus Johannes Borowecz ad sue vite tempora tenere possidere vtifrui debuerat et habere ynacum curia Muscherad et pertinenciis eiusdem, quam etiam a nobis censualiter tenuit et possedit. Nos vero dieti abbas et conuentus intendentes nostri monastery utilitatem augmentare, volentes etiam incomoda seu pericula futura caucius cuitare, que post dicti Johannis obitum occasione prefate possessionis sibi per nos et nostros predecessores factam et concessam possent per quempiam in futurum quomodolibet (?) euenire, matura cum deliberatione seniorumque monastery fratrum prehabitis consilys dictam Johannis concessam possessionem jurisdictionem et curiarum dictarum et ville vsufruitionem a dicto Johanne Borowecz emimus et redemimus pro quattuor sexagenis grossorum Pragensium, quas sibi Johanni singulis annis usque ad vite sue tempora dare promittimus et presentare diuisim in sanctorum festiuitatibus Georgy et Galli a (?) quattuor septimanis post immediate sequentibus cum nouem et dimidia sexagenis grossorum et sex grossis ce nsus de villa ibidem et a robotariis prouentibus usque ad vite Johannis tempora tantummodo duraturis. Quod si non fecerimus, quod absit, extune presentibus dicto Johanni Borowecz damus et concedimus omnimodam potestatem, ut nos et nostri monastery bona arrestare poterit et occupare usque ad dictarum peccuniarum solutionem et plenariam satisfactionem. In casu vero, si dictum Johannem Borowecz quattuor septimanis antedictorum Georgy et Galli terminorum deo permitteute ab hac luce decedere contigeri), extunc censum memoratum, quem nos aut nostri successores dicto Johanni ad tale festum presentare deberemus, conthorali sue Margarethe ad hujusmodi tempus tantunmodo soluere tenebimur, sed per amplius neguaquam soluere tenebimur quoquomodo. In quorum euidentiam et robur firmius valiturum sigilla nostra abbatis et conuentus presentibus sant appensa testimonio litterarum. Datum anno domini millesimo quadringentesimo octavo in die sancti Vrbani.

Nach einer gleichzeitigen Absehrift auf Papier. Von dem Wasserzeichen, das sich in demzelben findet, ist nur ein Theil zu zehen, welcher in einem sechsstrahligen, gleichsam zu einem Bande hängenden Sterne hesicht.

## CCIV.

1409. 20. April. Prag. — Johann Kbel, Generalvicar des Erzbischofes Sbinko von Prag, gestattet die von Onscho von William zur Stricitzer Kirche gestifteten Zinse gegen andere in Deutsch-Temelin zu vertauschen.

Khel Jahannes decretorum doctor canonicus ecclesie Pragensis vicerius in apritualibus reuerendissimi in Christo patris et domini domini Shincouis sancte Pragensis ecclesic archiepiscopi apostolice sedis legati generalis, ad vniuersorum tenore presencium deducimus noticiam, quod ex litteris domicionum pro ecclesia parrecbiali in Striczicz per Onssonem de Willaw bone memorie dudum factis coram nobis exhibitis et per nos visis accepimus, qualiter pro dicta ecclesia in Striczicz et ipsius plebano dictus Ousso in remedium animarum Nicolai fratris sui suorumque progenitorum et predecessorum octo sexagenas grossorum denariorum Pragensium dedit donauit deputauit et assignauit ac realiter cum pleno dominio condescendit de cisdem, de et super bonis et villis infrasriptis, videlicet in Chrastzan super sex laneis, quorum quilibet annuatim soluit pro termino sancti Georgii quinquaginta grossos et totidem pro termino sancti Galli, pro robotisque circa festum assumptionis saucte Marie decem et octo grossos, et in sexto laneo quadraginta grossis (sic) pro dictis duobus terminis, quos coluerunt Petrus Nicolaus Mathias Blahut Jesko Borsso Nicolaus Vicko Radslaus, et in villa Tupess de septem quartalibus quondam Laureneii centum et quinquaginta grossos et in villa Nyempezicz quadraginta octo grossos super vno laneo quondam Andree Zagiecz et super alia hereditate dicte Andree sex grossos, ita et taliter quod plebanus dicte ecclesie in Strziczicz occasione dicte donacionis primo lampadem in ipsa ecclesia in Strziczicz die noctuque foueat et nutriat, quodque dictus plebanus vicarium seruet et teneat manualem apud ecclesiam eandem eidemque vitra expensas aunis singulis de dictis censibus de scitu parrochianorum persoluat tres sexagenas grossorum et diebus sabbatis de beata Maria virgine et feria secunda pro animabus omnium fidelium defunctorum missam decantari procuret, necuon vuum anniuersarium fieri disponat pro remedio animarum Absiconis genitoris dicti Onssonis Czadkonis quondam canonici Pragensis Nicolai prenominati Swatomiri de Nyempeziez et Johannis ac aliorum Christi fidelium, qui ad emendos dictos census fecerunt subsidium, in quo anniuersario in exhortacione dictorum anime debent recommendari et hoc sub dicti census arrestacione et aliis penis in dictis litteris expressis, prout hec omnia et singula in dictis litteris donacionum sunt clarius expressa. Et quia Nicolaus dictus Hroza et Janco fratres in Wihlaw, quibus bona prescripta, in quibus census prescriptus est designatus, adiacent de consensu nobilis domini Henrici de Rozemberg dicte ecclesie patroni domini Pauli plebani ecclesie ibidem in Strziczicz prescriptum censum ad alia bona videlicet ad villam Temelin Theutunicalem, vbi sunt octo sexagene cum media grossorum predictorum ultra dictas octo sexagenas grossorum super hereditatibus et bonis, que Wenceslaus dictus Hostik Jesko Hapale Jacob vitricus ecclesie in Krstvenow Blaliut Mikess Leonis Nykl caupo Barton Sebek Paulus dictus Haynuss Pessek judex et Cuba laici ibidem in Temelin excolunt tenent et possident, premissis debitis tractatibus cum domino Henrico de Rozemberg et domino Paulo plebano antedictis, prout ex litteris dicti domini Henrici de Rozemberg et ipsum dominum Paulum plebanum personaliter constitutis coram nobis sumus plene informati transtulerunt et transfere curauerunt de dicto censu in Temelin Theutunicali in dicti domini Pauli presencia coram nobis dicte ecclesie in Strziczicz et ipsius plebanis cum omnibus juribus et pertinentiis ac pleno dominio realiter condescenderunt-Pro quibus quidem censibus disbrigandis iuxta consuetudinem regni Boemie terre dicti fratres videlicet Nicolaus et Janco disbrigatores. videlicet Sulkonem de Salezl et Pauliconem de Czegeticz armigeros, ibidem presentes constituerunt, supplicantes fratres prescripti Nicolaus et Janco ac plebanus antedictus, cum dicta translatio sit facta in euidentem vtilitatem dicte ecclesie in Strziczicz et media sexagena grossorum predictorum ex dictorum fratrum donatione accreuerit, quatenus dictam translationem admittere censusque dudum per dictum Onssonem donatos et in litteris donationum descriptos a jure spirituali eximere ac ad jus et proprietatem sepedictorum fratrum insorunque heredum et successorum reducere ac eosdem census ipsis apropriare necnou census in Temlin Teuthunicali in hominibus superius nominatis et insorum hereditatibus dicte ecclesie in Strziczicz et insius rectoribus annectere vuire applicare inuiscerare et incorporare uecnon omnia et singula superius descripta approbare ratificare auctorisare et ordinaria auctoritate confirmare dignaremur. Nos uero premissis omnibus a dictis partibus auditis intellectis et ipsis debite recensitis inquisicionem a testibus fide dignis super biis omnibus et singulis fieri fecimus diligentem, et signanter an ex prescripta translacione census antedicti vtilitas et comodum dicte ecclesie in Strziczicz et ipsius rectoribus proueniant et poterint iu futurum prouenire, anque census in Temelin prenominatus ita certus uel vtilior censibus prius nominatis et donatis. Cum autem ex huiusmodi inquisicione clarc inuenimus et comperimus, quod ex translacione memorata vtilitas et comodum dicte ecclesie in Stricziczicz et ipsius rectoribus prougniant et poterint in futurum prougnire, censusque in Temelin Theutunicali cum aditamento medie sexagene grossorum census sint vtiliores censibus prius donatis. Ideo supplicacionibus sepedictorum fratrum Nicolai et Janconis ac domini plebani supradictis tamquam justis rationablibus (sic) et juri consonis fauorabiliter annuentes prescriptam translacionem, prout rite facta existit per partes antedictas, saluis condicionibus in litteris donationum expressis et superius descriptis admisimus et admittimus per presentes, census olim per Onssonem donatos et in litteris donationum designatis, in quibuscunque bonis et locis existunt, omnem defectum, si quis ex prescripta narratione sit obmissus, presentibus supplentes et ad jus et proprietatem dictorum fratrum ipsorumque heredum et successorum reducimus ac huiusmodi census ipsis apropriamus, census autem in Temelin Theutunicali de et super hominibus superius expressatis descriptis et ipsorum hereditatibus predicte ecclesie in Strziczicz et ipsius rectoribus perpetuo annectimus vnimus applicamus invisceramus et incorporamus, necnon omnia et singula superius descripta in suis punctis titulis condicionibus et articulis approbamus ratificamus auctorisamus et auctoritate ordinaria (?) confirmamus, decernentes omnia et singula temporibus emternis (sic) per dictas partes ipsorumque heredes et successores et successores (sic) teneri et inuiolabiliter observari sub penis ecclesiastice censure. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri et sigilli vicariatus archiepiscopatus Pragensis appensione iussimus communiri. Datum Prage anno domini millesimo CCCCIXº die XX. mensis Aprilis.

Das bekannte Siegel des Generalvicariats an Pergamentstreifen hängend und in weissem Wachs; beschädigt.

## CCV.

1411. 17. Februar. Kruman. — Erzbischof Sbinko von Prag verleiht der Hohenfurter Stiftskirche einige Indulgenzen.

Shinco dei gracia sancte Pragensis ecelesic archiepiscopus et apostolice sedis legatus vaiuersis Christi fidelibus, ad quos presente, peruencriat, aslutem in filio virginis illibate. Gloriosus deus in sanctis suis et in maiestate mirabilis, quamuis cunctos sanctos suos altis decore insignis et celestis bealtitudinis efficiat possessores, speciali tamen prerogatiua excellencium moritorum matrem suum beatissimam Mariam virginem benedictam reginam angelorum et geneium dominam, que eum castis concepit visceribus et post partum

virgo permansit, a Christi fidelibus censuit venerandam. Cupientes igitur ut monasterium Altiuadense ordinis Cisterciensis nostre Pragensis diocesis in honore sancte dei genitricis predicte dedicatum, in quo eciam, ut accepimus, quedam ymago eiusdem dei genitricis virginis Marie, ymaginem aliam saluatoris domini nostri Jesu Christi de cruce depositi in sinu suo tenens in quadam columpna erecta est, ad quam Christi fideles deuocionem gerunt pre ceteris ymaginibus specialem, ab ipsis Christi fidelibus tanto visitetur frequencius et congruis attolatur honoribus, quanto magis inibi confluentes se donis spiritualibus senserint consolatos, omnibus vere penitentibus contritis et confessis, qui coram prescripta ymagine virginis a die sancto pasche usque ad festum penthecostes annis singulis illam angelicam antiphonam seilicet "Regina celi letare", humiliter decantauerint, seu qui huiusmodi cantui ex deuocione interfuerint, item qui per circulum anni ante quodlibet altare in dicto monasterio vnum \_pater noster" et vnum \_aue Maria" ad laudem dei omnipotentis et beate Marie virginis flexis genibus in humilitate spiritus annis singulis tociens quociens orauerint, de quolibet altari in dicto monasterio sito, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius meritis et intercessione confisi quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis in domino misericorditer relaxamus. Insuper quicunque pro salute animarum genitoris et aliorum predecessorum nobilis domini Heinrici de Rosenberg in dieto monasterio sepultorum vnum "pater noster" et vnum "aue Maria" cum deuocione dixerint, tociens quociens idipsum fecerint, ipsis quadraginta dies indulgenciarum similiter elargimur, omnes alias indulgencias dieto monasterio per quoscunque antistites catholicos datas uel forte imposterum concedendas ex certa nostra sciencia ratificantes et presentibus in dei nomine approbantes. In cuins rei testimonium presentes litteras fieri et sigilli nostri appensione iussimus communiri. Datum in Crumlow anno domini millesimo quadringentesimo vndecimo die decima septima mensis Februarii.

An einem Pergamentstreisen hingendes Siegel in rothem Wachs. — Das erzhienbülliche Wappen; rechts davon ein Schild mit einem Querbulken, links ein solcher mit einem Hasen. — S. Sbinconis. Dei . Gracia. Archiepiscopi. Pragrasis.

## CCVI.

1416. 12. Marz. O. AO. — Pribiatato Abt und der Convent des Klosters zu Hohenfurt verkaufen dem Gallus und Wenzel von Welleschin den Hof in Perna um fünfzig Schock Prager Silbergroschen.

My Przybisslaw z hozye mylosty oppat, Jan przewor, Jan kivezuvk a wesskem snatek klastera Wyssebrodskeho wyznawamy zgewnye tyemto lystem tyem wsem, ktoz gev czysty budu neb czysty vslyssye, ze gsme prodaly swoy dwor w Perneni dwyema cztyma kmetoma bratoma wlastyma Hawlowy a drwhemw Waczlowowy z Welcssyna w kalprecht y gych budwczym se wssy dyedynu y ss lukami y ss tw zwłastye, gesto słowe wytowska w strzyczowie y ss chrasstynami se wsym, czoz k tomu dworu slussye, maio y mnoho, gedne, ze sme sobye dwa rybnyczky wynyniały w spodny a prossrzyedny, ale trzycty naysswrchny ten ma gym byty a ony magy sobye znycho luku wczynyty, a take to wynymagycze, ze kdyby kuyez oppat neb kiyeznyk aneb dery knyez na dwgor przygyel, aby tw mwohl mssy sluzyty, lezety, gyesty, y take konye geho staty bez gych skody: za padessat kop grossuow czystych ssirzyebrnych (sic) Prasskeho razu. A ty penyezye magy nam oppatowy y conuentu swrchumenowany kmetye pod czassem wypiatyty na letnycze, genz navprwe przydw desset kop grossnow, potom opyet pak vnhed na prnye (sic) wanocze patnaczte kop grossuow, potom opyet na letnyecze ynhed desset kop gross, potom opyet pak na wanocze ynhed przysstnye patnaczte kop grossuow, a tak ma spluyeno byty nam w tom czassu padessat kop grossuow, s kterehozto dworu prwe menowaneho Hawel Wacziaw kmetye swrchupsany magy nam platytyv gych budwczy praweho v roka ymiuweneho wyecznye kazde leto na swateho Gyrzye kopu grossuow a pyet gross, a na swateho Hawla kopu grossuow a pyet gross, a kdyz by bernye kralowa przypadla, tehdy magy nam daty gedno trzy gross bernye. Y my Przybisslaw oppat a wesken snatek swrchupsany v nassy buduczy słybugem nassy dobru wyeru bezelty Hablowy Waczlawowy kmetom swrchupsanym v gych budwezym trch a wmluwu swrchupsanu drsyety neprzyekazaty, any kteru wieczy gych tyssknuty. Paklyby kdy Hawlowy Waczlawowy neb gych huduczym sye tw nelybyło sedyety, magy plnu wuoly v mocz gynemu dohremu a nebo dwyema dobryma czlowyekoma sediskym tynz bychem kalprechtkym w tez produt) prawo. Na obrwtzeney p na swyedomy ew swyech wycezy y wmlow swrchupsanych peczety nassye wlastnye oppatowa a conventsska s nassym dobrym wyedomym y s nassy dobru wuoly k tomu lystu game przywszył, A ktomu same przyprosaył nasseho mylelo a wrozeneho pana pana Czenka z Wartembergo, teldy porucznyka syrotkow panie Gydrzychowych z Rozemberga, y take aby y na swyedomye tyech wyeczy swrchupsanych wayech swu peczyet vlastny sawe dobre wuole dobrowolnye podle nassych peczypt k tomuto lystw przywszyszy. Dan gyest tento lyst a psan leta od narozenye syna bozyche tyssyszycho cztyrzssteho sestnaczteho na den swateho Resborze.

Drei an Pergamentstreisen hängende Siegel, a und b in grünem, ein erham Wechs, a) Ziemilei gross, Ein Abt unbedeckten Hanpten mit dem Stabe in der Rechten und einem Buche in der Linken auf einem mit der flüsfblättigen Ross gezierten Postamende im gedlüscher Capelle atebend. — † S. Altorado. 30 dialegross. Einen in vier Felder — je zwei mit einer flüsfblättigen Ross eut net verein einem mit Mande stehenden Bilken — getheilten Schild deckt ein Halm mit einem halben Flügel. — S. Czencosis. De. Wartenbry.

#### CCVII.

1417. 6. Desember. O. AD. — Peter von Kropudorf, Nicolaus von Tattern und der Altrichter Nicolaus von Höritz verheissen dem Able Pribiduus und dem Concente zu Hohenfurt, dass der Hofmeister Nicolaus zu Niusdorf die von dem Stifte Hohenfurt ausgeliehenen 33 Pfund Prager Silberpfenninge binnen fin Jahren runröckstable werde.

Ich Peter von Crophansdorf ich Nyclos von Totträn val ein Nyclos attrichter van Hericz czw der veil börmisster auf dem Gloshof wir vergehen vnd tun chunt allen den, die den brief lesent oder herent lesen. Az wir mit gutten villen mit volhedachten matt mit gesampter hannd czw der czeit, da wir es wol getun mochten, recht vad redeich rrheisen haben dem ebirdigen vud geistlichen berra dez egenancz gotahaws wir den erbrn vud beisen chunt Nyclos, czw der veil börmiester czw Nuzdorf, fir fiere vad fwafczk phunt gutter silbren phening Pragar myns, die iem dew egenant herren haben val beit geliken in daz paw czw der weil, da er dew weingzaten beit geliken in daz paw czw der weil, da er dew weingzaten den hof het pestanden dacz Nuzdorf, vnd ist den erbirdigen vnd geistleichen hiren virsprochen boren, daz iem der egenant Nyclos sul daz egenant gelt in fwmff jaren gancz vnd gor auzrichten. Daz erst jor sul er geben vuvirezogenleich virezeh en phunt phening vad der uach noch einnander dew wir jare alle jor czehen phunt phening, also daz dew egenant swm verd ganczleich ausgericht fiere vnd funczk phunt phening. Vnd ich egenant Peter van Crophansdorf vud ich Nyclos von Totträn vud Nyclos altrichter van Heriez becheunen vns. daz vir vir (sic) daz gelt haben virheissen recht vnd redleich, ob daz gesach, daz der erbern egenant Nyclos in der ezeit obging. dez got nicht geb, oder ein andrew iersol in dew egenant sach cham, vie dew genant var, so sullen sew daz egenant gelt haben auf vos van eynem auf den andern vouerschaidenleich vnd auf allem vnserm gut, daz vir haben in dem lannde czw Pehemlant oder bo vir daz hahen, vir sein lebentig oder tod. Vnd gesach dez als nicht, als der brief lavt, sw virpinden vir vns mit dem gegenberten brief hoz dew egenanten herrn in der schach schaden namen czw Kristen oder czw Juden vnd auch mit potsocht mit nochreisen mit zerung, oder vie der schad genent var, dew sul vir in gancz vnd gor viderkeren ynd oblegen an alle ynser viderred. Ynd yan ich Peter yan Crophansdorf ich Nyclos van Tottern vnd ich Nyclos van Hericz vasree eigne insigil nicht haben, sw hab vir fleizschlech den virdigen rot van Hericz geneten, daz sew ier aignis insigil czw dem brief habent angehangen czw einer vrkund vnd czewgnuz dez brief in vad ieren nochummen an schoden. Ven er geben vad gescriben ist nach Cristi gepurd vierezehen hundert jar dar nach in dem simczehet jare an dem heilig san Nyclos tag.

Ein guldengrosses, an einem Pergamentstreifen hängendes Siegel in sehwarzem Wachs. — Eine fünfblättrige Rose. — † Sigillum . Civivm . Oppidi , De . Heeriez.

#### CCVIII.

1418. 28. September. Krumau. — Ulrich von Rosenberg begnadet die Einseohner der Dörfer Kaltenbrunn, Schild, Stein und Schlagel am Bossberg mit dem Rechte, alt ihre bewegliche und unbewegliche Habe wem und wann immer geben und testiren zu können.

Wir Vlrich von Rosenberg versehen (sic) vndt thuen khundt offentlich mit dem brieff für vns all vnser erben vnd nachkhommen

allen den, die in sehen lässen oder hören lessen, die nun lehent oder bernach khunfftig seind, das für voss khommen seind die fürsichtigen voser lieben und getrewen zinslewt von Chaltenprun vom Schilt, was vnsers theils da ist, von dem Stain vndt von dem Shleglein ynter dem Rospergk ynd ynss demüettigklich gebetten haben, das wür ihnn ihren erben vndt nachkhommen inwohner vaser vorgenanten dörffer die hernach geschriben freyung vad gnad geruhten zu verleichen vndt zu gehen. Haben wür angesehen darin ihren nutz from vnd fürderung vnd sy mit den hernach geschribenen gnaden genedigklich bedacht vnd begabt haben, bedenckhen, begaben vnd hegnaden sy auch mit crafft düss hrieffs, also dass all inwohner der vorgenanten dörffer, was ynssers theils ist, frauen vnd mann all ihr erhen vndt nachkhommen für was all ihr haah, es sey erh oder vorund hah, oder wie dass mit sondern worten genant ist, gehen oder schaffen als mit einander oder zavzigen bev gesunden leih oder am todtpett, wem sy das wöllen vnd verlust, an all voser voser erhen vudt nachkhommen voderkomben () hindernus widerred vndt irrung. Geschech auch, dass jemant auss den vorgenanten derffern ohne geschäfft abgieng mit den todt, es sev fraw oder mann, so soll all sein guet nichts ausgenobmen gefahlen auf sein nechst freund voser herrschafft an all voser und voser nachkhommen vnd erhen widerred vnd irrung. Geschech auch, das jemant auss den vorgenannten dörffern abgieng mit den tod vnd khund hinter ihm liess, die eheliche jahr nicht erlangt hetten, so soll all ihr haah an allen abschlag in das wavsenbuch verschriben werden vndt von dem, die sich der waysen haab vnterwinden, verhürgt werden, das den waisen ihr haah vnd guett gentzlich behalten vnd vnuerthann heleih. Wär auch das ein waiss sturb, so soll sein theil auf die andern lehendigen gefahlen. Wär auch das die waisen all sturben, ehe das die ehelichen jahren khommen, so soll all ihr hash dahin gefahlen, wem sy ihr vatter geschafft hat. Hett auch ihr vatter nicht darumh geschafft, so soll all ibr haah voser herrschafft auf ihr nechst freund gefahlen, zu derselben haab wür noch voser erben vnd nachkhommen khein recht niht haben noch haben sollen. Die vhrshundt allen obgeschriehenen sachen haben wür vnd hev vnns zu zeügnuse der edel herr herr Czenko von Wesele genant von

<sup>\*) &</sup>quot;vnterthanen" hat eine andere vidimirte Abschrift.

Wartenberg vnser insigel an den hrieff gehangen. Der geben ist zu Crummaw nach Christi geburth vierzechenhundert jahr darnach in den achtzehenhenden (sic) jahr des mitwochens an St. Wenceslaus tag.

Inserirt iu die Bestätigungsurkunde durch Peter von Roseuberg ddo. Krumau "w vtery po kwietne nedety" 1500.

## CCIX.

- 1423. 3. Jänner. 0. A0. Withelm von Potenstein und Ulrich von Rosenberg legen die zwischen dem Stricitzer Pfarrer Sigmund und dem Jan Hruoza von Withlaw wegen des Temeliner Zinses obwaltende Streitigkeit bei.
- Ja Jan Hruoza z Wlhlaw wyznawam tiemto listem obecznie wssem, ze mye vrozeny pany pan Oldrzich z Rozmherka a pan Wilcm s Potenstayna smuluwili s poocztywym knyezem Zigmundem ffararzem z Strczicz o ty wsseczky wieczi, kterez su bily mezi namy pro ursk Temelinsky, gessto slussie k kostelu Strczyczkemu u w Temelynye tak konecznye, z mne z toho nema wiecz vpomynaty, a ja take nemam wiecze gemu czynity zadnich nesnazi na tom vrocze kostelnyem w Temelynie, ale mam gemu wydawati skutecznie na kazdy rok cztyrzi kopy platu rozdyelnye ste wsy, y hned poczna na swateho Gyrzie naiprw przisstieho dwie kopie a na swateho Hawla tolikez a tak wzdy dale tak dluho, dokudzhy sam knyez Zigmund przedepsany v kostela nesediel aneb sweho niektereho namiestka neposadil. Ale kdyz sam v kostela sede neb namiestka sweho posady, tehdy ja nemam gemu nyczymz przekazety na tom vrocze any słowem any skutkem, ale kniez Zigmund czastopsany ma wibieraty ten vrok in Temelynie, anebo namiestek geho podle swich istow kostelnich a sweho prawa, iakoz su prwe wibierali geho przedezi. A take knyez Zigmund przedpsany nema na mie dale sahaty, any na ty lidy w Temelynie, any ja take na nyei mymo ty listy stare, kterzy su na to z włastnye yczynyeny. Paklihich ya toho neuczynyl, czoz gest przedepsano, tehda vrozeny pan Oldrzich z Rozmberka ma plnu mocz w ten kostelny plat se vwazaty, a knyezi Zigmundowi czastopsanemu neb namiestkom geho toho platu dopomahaty, a ja w tom se protywity nemam any rzeczi any skutkem. Tomu na pewnost swu wlastny peczet prziwiesil sem k tomutu listu a pro dalssie swiedomie prosil sem vrozenich panow pana Oldrzicha z Rozmberka a pana Wilema s Potenstayna vmluwczi nassich, ze su na swiedomie

swe włastnie peczety usprzed prziwiesity kazal k tomuto listu. Genz gest dan leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztyrzsteho trzymezczietmeho leta, tu nedieli przed bozym krztyenym m.

Drei an Pergamentstreifen befestigte Siegel, a und 5 in rethem Wacha.

a) Ziemlieh gross. Zwischen gothischen Pfeilerspitzen ein Schild mit einer
Rose, werüber ein Bielm mit chen solcher Zierde. Siglim, Vrilei. De.
Rosenbergh. b) Kilen; ein Schild mit drei schieß liegenden Balten, werüber
ein Bielm mit einem Birschgereih. - S. Wilhelm; Pott., als (sehbet
abgedruckt). c) Kilen, in schwarzen Wachs. Ein Schild mit einem Gitter oder
Rost. — + S. Jan. Hrys. z. Willen).

## CCX.

1425. 7. August. 0. A0. — Temel Smyd, Bürger zu Höritz, gibt dem Pfarrer Johann ebendaselbst und dessen Nachfolgern den Johanneshof in Schestau gegen Abhaltung eines ewigen Jahrtages zu Eigen.

Ich Temel Smyd purger zu Höricz bekenn vnd tue kund offen leich mit dem brieff allen den, die in lesen oder horen lesen, daz ich mit wolbedachten mut mit guter vorbetrachtung und mit gütlichen willen meiner negsten freund zu den czeiten, da ich es wol getun macht, meinn hoff czu Zestaw, der genant ist Johanns hoff, mit aller seiner zugehorung nichts ausgenomen, der da czinnst ein ganez jar ain schok grosser, balb auf sand Gallen tag vnd halb auf sand Jorigen tag, vnd meim gnedigen herren Vlreichen von Rosenbergh vnd seinen eriben zu trewer hannt in der landtauel ligt, des ich sein brieff dorauf bab, dem erberigen herren Johannsen pharrer zu Hericz vnd allen seinen nachkemunden pharrern zu Horicz verschaft vnd geben hab mit sampt den hriefen, die ich von meim gnedigen herren von Rosenhergh vnd von Hanzlein von Zestaw, von dem ich den hoff kbawft hab, daruher hab. Verschaff vnd gib auch die ledikleich mit kraft des briefs lauterleich durich gotes willen meiner zel vnd allen meinen vorfordern zelen ze hilf vnd ze trost ezu hail vnd zu zelden also beschaidenleich, daz der pharrer, der veczund zu Hericz ist, vnd all ander pharrer die in kunftigen czeiten da werden, hinfür ewikleich all jar mir vnd allen meinen verfordern ein dinet haben und begen schullen auf sand Gallen tag, vigilig singen mit newn leczen vnd den andern tag des margens ein zelampt singen, darvnder sechs mess gelesen schullen werden. Vnd der pharrer daselbst schol meiner vad meiner vorfordern zel gedechtig

sein und die in dem ampt den leuten enphelhen in ir gemain peet. Awer das liecht zu dem egenauten dinst schullen die czehleut von dem ezehampt ausrichten ewikleichen, wenn ich dem ezehampt darumb hah genug getan. Auch scholl der pharrer daseiht zuhen briestern, die daselbst mess werden haben, igleichen zu vedem dinst ein grossen geben und dem mezner ain grossen und zuhen armen leuten vor der kirchen zu aim phenning gehen mit der schepfen ze Horicz gwissen. Wer auch daz ein pharrer in dem dinst, als vor begrifen ist, saumig wär vnd liess den abgen oder nicht tet, als vor heschriben stet, darumb mügen in die schephen wol manen, daz er den diust für sich halt als vor beschriben stet. Wolt dann der pharrer des nicht tun, so mügen sich die schephen ze Horiez des hofs vnd des czinnas zu Zestaw vnderwinden vnd auff den czinna mit des pharrer von Horicz wissen selb ein dinst verpringen vnd hahen in aller der weis, als ohen begriffen ist; daz mügen die schephen tuen, all die weil sich ein pharrer des dinsts, als ohen geschriben stet. nicht verfahren wolt; all die weil awer ein pharrer den dinst halt vnd halten wil, schull die schephen dem pharrer in dem hoff vnd innss chain infal vnd irrung nicht tuen, wenn sy des chainen gewalt aoch recht nicht haben. Allen obgeschriben sachen ze vrkund vnd ze zeugnuss hah ich gepeten die ersamen vnd weisen schephen des markts ze Horicz, das sy irs markts insigil an meiner stat, vnd die erberen hern Mathesen pharrer vnd techant zu Crumpnaw hern Johannsen pharrer ze Sronipez vnd den erhern Buzken von Ruben purkrafen ze Crumpnaw, daz sv ire insigel ze zeugnuss dem hrief haben angehanngen. Der gegeben ist nach Christi gepurd vierczehenhundert iar dornach in dem funff vnd czwainczkisten iar des eritags vor sand Lorenczen tag des lieben martrer.

Vier, as Perganestriefen İntegende Siegel in selvarrem Wachs, Das bekannet Sigillem. Cilvim. Oppidl. Hereier. 3) Nicht sehr gross, berechtiglt, St. Veil. — † S. Mathie . . . Kermanw. c) Klein, achlechte Adreck. St. Nicotana\* C - S. Johannis. Plohaci. los. Streppice. 4) Klein; cis Schild mit eisem dem Zeichen der Harzet khnlichten Zeichen, darüber ein Hellm mit hirzelspewichstigter Zeiche. — S. Brukonis. De. Rewny.

## CCXI.

1433. 2. Hal. O. AO. — Ulrich genannt Weseler von Reichenau verkauft dem Johann von Tyche einen Hof in Neudorf um acht Schock Prager Silbergroschen

Ja Oldrzich rzeczeny Weselerz z Rychnowa wiznawam tyemto ystem obecznye wssem, ktoz gey vzrzie neh cztucze slyssety budu, ze z dobrym rozmislem a s plnym potazem swich przatel prodal sem dwuor v pustotu w Kondraczi, kterizto dwuor gest proty Cztwerowu dworu, a na tom giz gmenowanem dworze sedy gmenowany człowiek Hanzl Trop, kteryzto ma platyti a dawaty rozdyelnye na swateho Gyrzie dwa a puol kopy grossuow bez dwu peniezi a na swatebo Hawla tolykez, a ten naprzedpsany dwuor y s platem, s lukamy, s lesy, s potoky, y se wssim przislussentwim, czoz ktomu dworu przislussye, tu sobie any swim buduczim nycz nezuostwuge a to ku prawemu panstwi a diedicztwi slowutnemu panossy Janowi rzeczeny Pracze z Tyche za osm kop grossuow dobrych czistich strziebrnych razu Prazskeho, kterezto giz psane penieze dal my gest a zaplatil czele a vplnye peniezi czistymy botowimy. A ten giz gmenowany plat, to gest cztirzi a kopa hedwu (sic) peniezi y s dworem se wssim przislussenstwim ja Oldrzich naprzed psany gistecz a zprawcze a my wedle myebo Gyrzik z Gedlnicze a Wilem z Zumberka rukoymye y zprawcze snym y zan slibugem wsiczkny społeczny ruku nerozdielnu, wieru nassy czistu bezewssye zle lsti czastopsany dwuor y s platem y se wssim przisłussenstwim tobo dworu wierziteli nassemu nadepsanemu zprawity a wiswobodyty przed wieny przed syrotky przed zapisi wsselikagymy krzestyanskymy neb zydowskymy, a konecznye przed kazdim czlowiekem, ktereboz kolywiel (sic) stawu, neb rzadu bil duchownyebo neb swietskeho a prwnie, neb druhe a konecznye trzetye suche dny od napomenutye Jana czastopsaneho nebo geho buduczich nayhlizsaye gemu ten dwuor y s platem y se wssym przislussenstwim wedsky zemske włozity y k prawemu dyedicztwi a paustwi, a nebo aczby desk nebilo tak vgistiti a vpewnyti, vakz obecznye pany rytyerzi panosse zemie Czeske sobie vgistiowati a vpewnyowati budu. Paklibichme toho dworu y s platem y se wssym przislussenstwim zprawiti a wiswobodity nemobly, tak yakz przedepsano gest, tehdy y hued na tak dobrych dyedynach na swobodnych swieb czistich tolikez a trzetynu wisce stupiti słybuzem czastopsancmu Janowi neb geho buduczim, a to take gemu zprawity a wiswobodyti, wedsky zemske włoziti neb vtwrdyti a vpewnyti słybugem rzadem przedepsanym. Paklihichme wssech wieczi przedepsanich nevezinily, tak yakoz swrchupsano gest, tehdi geden z nas rukoymi przedepsanych, kterizbi nayprwe napomenut był nassym wierzitelem listem neb poslem gelto, geden na druheho nevkazuge any se gynym wymluwago, mame y slybugem geden z nas s gednyem pacholkem a se dwiema konyoma yuhed sam swim ziwotem wgeti, a nebo miesto sebe panossy rzadu rytierzskeho poslaty do miesta do Bradcze Gindrzichowa do domu cztenebo hospodarze, tu kdezby nam wicrzitelem nassym nadopsanym listem neb poslem geho było ykazano, w to obeczne lezenye, yakz zemie Czesska zo prawo ma; a tu vstawicznye lezeti, a odtud nayzadne prawo newigezdyeti any wynikuuty, dokawadzbychom wssech wieczi przedepsanych newiplnyli doczela a vplnye. A kdizby niynuło czrnadczte dny od naponicnutye k tomu lezeny rownye porzad cztucze, lezmy neb ne lezmy a kdizbich me gesstve wssech wieczi naprzed psanich volnye ncsplnyly, tebdy y hned wierzitely nassemu czasstopsanemu dawame plau mocz tyemto listem y prawo plae osm kop grossuow hlawnich peniez a trzetynu wisse wziety a wiwierziti w Krzestyanech neb w Zidech na nassy wssech sskodu spoleczny a wsseczky sskody pro nasse nesplnyenie wzate, a dobrym swiedomym vkazane zaplatity słybugem wierzi nassemu czastopsanemu z lezenye newichazegicz any kterak wynykagieze vpluye penyezi hotowymy. A vmrzellyby kto z nas rukoymy w to czasu, tehdi my zywi zuostały w gednom miesveczi navblizasyem od smrty toho vmrlebo rownie porząd cztucze k sobye w tez rukogemstwie przistawity slybugem gynebo tak dobrebo a mowitcho, a list tento w taz slowa obnowiti pod lezenym swrchupsanym. A protywillybi se kdo z nas rukoymy swrchupsanich w czem tomuto listu, kterimzkoly obiczegem to ma beyti pro ty geho czty a wierze, ale ne tomuto listu ku pohorsseny. A kdozbi kolywiek tento list gmiel s Yanowu dobru woly, ten ma tez prawo y tuz mocz ke wssem wieczem w tomto listu popsanym yakezto on sam. Tomuto na swie a lepssy gistost w tomto listu popsanu my wssiczkny gistecz y rukoymie nadepsane peczety swe włastnie s dobrym nassym wiedomym prziwyesyti gsme kazaly k tomuto listu. Genz gest dan a psan leta od narozenye syna bozieho tisicz cztyrzista [trzidezateho trzetieho in sobotu den swateho Zikmunda muczedlnika bozieho]\*).

Zwei kleine, an Pergamentsircifus hängende, schlecht abgedruckte Siegel in grünem Wachs. a) Das Siegel des Ulrich Weselers, an dem weder Zeichen noch Umschrift mehr kennbar ist. d) Ein Schild mit nicht zu erkennendem Zeichen. — † S. Geo. . . nec. c) Das Siegel Wilhelms von Zumbert fahlt.

#### CCXIL

1433. 10. Jull. 0. 40. — Utrich von Rosenberg verkouft dem Abte Sigismund und den Religiosen in Hohenfurt eilf Schock fünftig Groschen zwei Ffenninge Zinse in dem Dorfe Hermannschlog um 118 Schock 24 Groschen und einen Ffenning Prager Münse.

Nos Viricus de Rosenberg tenore presencium vniuersis et singulis profitemur, quia sana cum deliberacione fidelium nostrorum consilio attendente vendidimus vndecim sexagenas grossorum quinquaginta grossos duos denarios census annui in villa nostra Kurzim cum omni iurisdiccione, agris cultis et incultis censibus emendis honoranciis robotis pascuis pratis comunitatibus singulisque prouentibus iuribus et pertinenciis et pleno dominio et libertate, prout soli tenuimus, sic quod nec pro nobis aut nostris successoribus in eadem villa et eius incolis iam condescensis aliquid juris reliquimas, sed in toto vendidimus wenerabili patri domino Sigismando abbati et religiosis suis et fratribus monasterii nostri in Allouado vero et iusto vendicionis titulo pro centum decem et octo sexagenis viginti quatuor grossis minus vno denario moncte Pragensis iure hereditario ad habendum tenendum regendum possidendum vtifruendum libere et pacifice perpetuis temporibus, prout nosmet et antecessores nostri eandem villam hucusque libere et quiete dinoscimur tenuisse, et pro eadem willa Kurzim a prefatis abbate et conuentu monasterii nostri in Altonado recepimus omnes predictas peractas peccunias nos Vlricus de Rosenberg antedictus. Eadem igitur bona nos Viricus de Rosenbergh, Mathias Wissnye de Wietrznye, Chwal de Chmelni protunc castri Crupnaw purgrauius, et Petrus de Dluba protunc castri Welessin purgravius, fideiussores pro et cum ipso domino Virico predicto de Rosenbergh omnes indiuisa manu fide nostra bona

<sup>\*)</sup> Diese eingeklammerte Stelle scheint von einer zweilen Hand geschrieben an sein.

omni sine dolo volentes dictum abbatem eius et conuentum in huismodi (sic) empcione certos ac securos reddere promittimus, a data presencium ad sex annos continue revoluendos disbrigare et libertare ante omnes orphanos ante queuis dotalicia ante omnem hominem status cuiuslibet impetentem uel impetere volentem et fideliter ipsis sex annis expletis et decursis in primis quatuor temporibus tunc venientibus aut finaliter in secundus quatuor temporibus proxime tunc sequentibus prefatis abbati suis et fratribus conventus monasterii nostri in Altouado intabulare ad terre tabulas regni Boemie bonos disbrigatores bonorum corundem statuentes tunc, veluti ius terre Boemie postulat et requirit. Si vero, quod absit, eandem villam et bona cum omnibus appendiciis superius expressis disbrigare libertare aut intabulare negligeremus aut non possemus, extunc de tot et tantis et tam bonis nostris mundis et liberis propriis hereditatibus, prout dicta bona se extendunt, eciam et tercia parte plus adaucta predictis abbati suis et fratribus condescendere promittimus et debemus, omni occasione et contradiccione procul motis. In casu autem, si nos in huiusmodi bonorum disbrigacione intabulacione aut aliorum in tercia parte plus valencium bonorum condescensione contrarii essemus et negligentes, extunc mox et statim duo nostrum, qui primum moniti fuerimus, se per alios non excusantes cum duobus famulis et quatuor equis ingredi tenebimur ciuitatem Crumpnaw ad honestum ibidem hospitem, qui nobis per predictos deputatus fuerit, prestituri ibidem obstagium debitum et eonswetum. Nos vero Viricus de Rosenbergh, si pro faciendo obstagio moniti fuerimus, tunc loco nostri alium famosum clientem in insum obstagium poterimus collocare, abinde nos obstagiantes, qui extiterimus, exituri nullo quoquam super iure, nisi prius omnimode disbrigauerimus intabulauerimus bona eadem omnia supradicta, aut in bonis nostris tercia parte plus condescenderimus, veluti superius est expressum. Elapsis vero diebus quatuordecim a predicto obstagii termino continuis prestito per nos obstagio uel non prestito prefatis per nos nondum expletis predicti potestatem habent plenam, quam eis presentibus damus et concedimus, predictas sortis peccunias cum tercia parte plus peccuniarum accrescente conquirendi nostrum omnium super dampna inter Cristianos uel Judeos, nobis tamen semper tam diu dictum seruantibus obstagium, donec per nos prenominatis creditoribus nostris de predictis omnibus satisfactum fuerit plenarie et in toto.

eciam de dampnis omnibus et singulis, que predicti per legaciones itineraciones expensas inpensas seu per alium quemuis modum ob nostre negligencie incuriam perceperint et se ea percepisse iuramento in cruce sine eespitacione, quod dicitur bez zmatku asserere presumpserint, satisfacere promittimus in toto, hoe eeiam notanter expresso et excepto, quod nos Virious de Rosenbergh yna cum heredibus et successoribus nostris predictam villam Kurzim, sicvt superius est tactum, per nos venditam ex speciali et beniuolo consensu abbatis et conuentus monasterii nostri in Altouado, quandocunque voluerimus, cum eadem summa peccuniarum, veluti est vendita. reemere possumus hominis cuiuslibet difficultate qualibet non obstante. Et si quis nostrum medio in tempore diuina permissione mortuus extiterit, vaus aut duo tunc mox infra vaum mensem a die obitus illius uel illorum continuum sub pena similis obstagii, ut predicitur, eque probum uel probos habentem uel habentes nobiscum nos residui statuere spondemus loco defuncti uel defunctorum ad nos pro fideiussore assumentes litteram presentem infringendo et aliam de nouo buic similem renouando, condicionibus tamen in ea verius obseruatis. Et si quis nostrum contra presentem literam se verbo uel facto opposuerit aut aliqua iuramenta prestare voluerit, hoc sit et esse debet in sui ipsius prejudicium, sed non huius litere detrimentum. Et quicunque presentem literam cum bona voluntate et pleno et libero consensu sepetactorum abbatis et conuentus monasterii nostri in Altouado habuerit, eidem ius conpetit omnium premissorum. In quorum omnium testimonium et firmius roboramentum vt omnia premissa in singulis suis panctis et elausulis rata et firma permaneant, sigilla propria nostra de sciencia presentibus sunt appensa. Sub anno domini millesimo quadrigentesimo tricesimo terejo ferja sexta ante Margarethe.

Vier, an Pergamentstreifen bingende Siegel, das erste in rethem, die obrigen in sebwrzene Wiebs. a) Das seban beschriebene Siegel Ulrich's von Resemberg: 9) Ein Schild mit seehs Bogen, deren Radien zu dritt nach unten stehen; darüber ein Helm, dessen Zierele ein Flasselen mit einem darzus entgringenden Boum (deer Federbesch?) ist. — S. Mathie. De. Wyetraye. c) Ein Schild mit einer heraldischen Lilie, wordber ein Helm mit demselben Zielten. — S. Orwholio. De. Chumpler. d) Ein Schild mit einem Hennde, vorüber ein Helm mit auf den litterfüssen atsehenden Hande. — S. Petri; De. Longarti. Die letterd neil Siegel sind keit von Gestäld.

## CCXIII.

1436. 14. April. Krumau. — Rudger Abt und der Convent des Klosters Goldenkron verkaufen dem Butko von Ruben das Gut Ruben um 160 Schock Groecken.

My Ruthger opat a Dyetrzich przewor Jan klicznik klasstera Swate Corupy passim v conuenta passeho uvnyevasieho v huduczieho gmenem wyznawame wssem tiemto listem, ktoz gev czisty neb cztucze slissety budu, ze sme s dobrim rozmislem a potazem prodaly a tiemto listem prodawame swe wsseczko prawo, kterez mame od Jesska Borowcze nebo sstyka z Rowneho, ktere sme od nyebo kupily za hotowe penieze, tocziss dwuor w Rownem, a plat, kteryz tu w Rownem miel se wssim tobo dwora y toho platu przislussenstwim, nycz wynymagicz, s dyedymi, s lessi, potoki chrastmy, lukamy tak vplnye, yakoz on Borowecz a my po nyem drzały, bezewsseho vmensseny, slowutnemu panossi Buzkowi s Rowneho geho erbum y buduczim za sto a za ssedesat kop grossow, kterez gest nam splnil vplnye penyezi hotowymi, a toho sme wsseho vplnye s stupily, y tiemto listem stupugem gemu y geho erbom y buduczim ku prawemu dyediczstwy. A slibugem tiemto listem dobru nassy wieru to swrchupsane zbozie tak vplave, vakoz nam od Borowcze z Rowneho we dezkach zemskieb zapsano stogi, tak vplnye Buzkowi swrchupsanemu we dczki zemske włozity, kdyzby dczky zemske bily otewrzieny a knym przistup mohl byti.l Kdyby nas tyz Buzek ypomamil (sic) listem swim neb swim gistim posslem, po geho napomenuty prwnye neb druhe a konecznye na trzyetye suche dny bez dalssieho prodlenve tak acz bichme samy nemobly ke dczkam przigety, tehda mame swim gistim possluom plnu mocz daty ke dezkam, aby ty nassy moczy wsseto vezinily, czoz biebme my myely vezinity gsucze v desk samy, aneb aczbi desk nebylo, vtwrdyti a vpewnity tak, iakoz tu doba panya panosse sobie trhy a sbozie dvedyczna vtwrzowati a vpewniowaty budu. A nevezinili bichme toho wssebo, ezoz przedepsano stogy, tebdi dawame od sebe v odewssech buduczich swych przedepsanemu Buzkowi v geho buduczim tiemto listem plau mocz, lidy nasse rzadnye stawowaty w miestech okolnych tak dlubo, azbichme wsseczko vczipily, ezoz gest przedepsano. Take slibugem tuz nassy dobru wieru, ze wsseczky listy, kterez mame a moczy budem myety od Borowcze na ten treb zbozie swredupsaneho, mame daty Buzkowy dobrowolnyce tak, ze on to swesczko praw ma k tomu wsneuu zbozy, czo naborze psano stogi, take ze sie odrzeczogem a zlawugem, y odpowiednae wsseho prawa, a czo sme drzewe myely k tomu zbozy przedepsanema. A ktozie kotywiek tento list miel s dobru woly Buzka swredupsaneho, ten ma tez prawo y tuz mocz ke wssem wiecem swredupsanym, y skożo to sam. Tomu on gistote swe peczeti opatowu y conuentsku przywiesilissme k tomuto listu a prosji sme podcztywech wycze Zigmunda opaza Wissnyowodskeho a rezeneho pona pana Oldrzicha z Rozmberka a słowutnych ponosy Chwala s Chmelneho a Cztibora z Wlezrtyna, ze su swe peczety podle nasich na swyedomye wssem wieczem swredupsanym k tomuto listu prziwiesily. Genz gest dan w Crumlowie leta od narozenie syna bozieho tisczieho cztyrzate brzidzezdeń sesteho tu sobotu przed prowodem.

Seehs, an Pergamentatreifen höngrände Siegel. a) Ziemlich gross, in grünem Wechs. — Ein Akt mit Stab und Buch in gutiksehre Capelle stehend; auf dem Pastamente ein Schild ohre mit einen gesähnten Querskalten (Korot?) — S. Rutgeri. Abhatis. Sanche Cerone. b) Guldengross, henchdigt, in grünem Wechs. — Die gekrätet Maria mit dem dewakinde auf einer Bank aitzend; rechts sin Leuthelt sammt Kerze, inka siri Steme. — † S. Conventratr. See. Carone. c) Ziemlich gross, benchdigtt, in grünem Wachs. — Golkheche Capelle. — Sigill . . . Abhatis. 1. Altousdo. d) Klein, in rothem Wesks. — Ein Schild mit einer Rusch garüber ein Helm mit dersalbes Zierde. — Sigil. v. liriei. De. Rosenberg. of Klein, in sehwarzem Wachs. — Schild mit Liffe. darüber Helm mit Liffe. – S. Chaylion. De. Chomlin. Vergl. CXLI. / Klein, in achwarzem Wachs. — Schild mit einem Bahleth, darüber ein Helm mit Liffe. – Schröner Zierde. — Chemlin. Vergl. CXLI. / Klein, in achwarzem Wachs. — Schild mit einem Bahleth, darüber ein Helm mit Liffe. – Autronal z. Westenstein.

#### CCXIV.

1438. 1. März. O. AO. — Buzek Haracher von Ruben verkauft dem Wanko zu Mossikow seinen Hof Malotin mit Vorbent eines Jührtichen Zinses von zwei Schocken um 63 Schock Prager Sibbergroschen.

Ja Buzek Harecherz a Rowneho wyzawam tiemto listem wseem, ktor gey czisti neb catucze slisseti hudu, ze s dobrym rozmyslem a raddu przatel swych prodal sem a tiemto listem prodawam prawem kalifechtaim dwoor swoy Malotin y stiema dwiema zahradnikoma, solesy, s potoky, s chrastimani, sribuky, s dieńami ornymi pacenymi, stiem se wasim czoz od starodawa k tomu dworu przisłosaji, opatmenu Wankowi k Mossikowi y gelio buduczym za ssedesał a za piet kop grossow dobrych strziebrnych razu Przaskeho, kteresto piet kop grossow dobrych strziebrnych razu Przaskeho, kteresto

penieze sem od nieho wzel botowe vplnie a doczela. A ten gisty dwuor se wssim przislussenstwim ya gemu y gelio buduczim s stupugi prawem kalfrechtnim ku prawemu diedicztwie, na tom sobie v swym buduczim gineho nezuostawugi krom panstwij a dwu kopu platu rocznieho a wieczneho, kterez nam dawali a vrocziti magij gednu kopu na swateho Hawla a drubu na swateho Girzij, a kdyz by se trefila kralowa bernie zemska obeczna, tu aby podle biehu a rzadu ginych sused okolnich sami od sebe wydawali a platili. Take sem vczinil wymluwu takuto, gestli ze bych ia neb mogi buduczij, kdy ten dwuor chtieli od nych odkupiti, tehdy to mam s Wankowu aueb s geho buduczich wolii to veziniti, dada a zprawie gim ssedesat a piet kop grossouw dobrych strziebrnych razu Prazskeho. Pakliby czo na niem polepssili, bud to na stawenij a nebo na diedinach, to ma cztirzmy dobrymi osedlymi czlowieky z tohoto okole ohledano, a opatrzeno byti, od kazde strany dwa k tomu wydaducze, a czozby ti eztirzij mezi nami vezinili a wyrzkli, na tom mame s suobu stranu konecznie przestaty bez odpory wsselikake (sic). A ktoz by koliwiek tento list miel s dobru wolij Wanka nahorze psaneho, ten ma a mieti bude tuz mocz y prawo, iakozto on sam ke wssem wieczem przedpsanym. Tomu wssemu na pewnost y gistotu prziwiesił sem peczet swu k tomuto listu, a pro dalssie gistotu prosil sem slowutnych panossii Jana z Mezipotoczie, Mikulasse z Niemcze, Janu Ktile z Welenow, ze gsu swe perzeti podle me na swiedomie prziwiesili k temuto listu. Genz gest dan a psan leta od narozenie syna hozieho tisiczieho cztirzsteho trzidezateho osmcho tu sohotu po swatym Matbiegi aposstolu.

Die Siegel fehlen.

#### CCXV.

1438. 3. Novamber. O. AO. — Mathina, Dichami von Tenudles und Pfarrer in Krumau, und Johann, Caplan an den Capellen zu Schweinitz und Sobieslau, entscheiden den weischem den Sedestauer Bofpenitern Nikolaus und Andreas einerseits und dem Böriter Pfarrer andrevseits wegen der Fumalien obschwebenden Streit.

Nos Mathias decanus Dudlebensis plebanus in Crumpnaw et Johannes in Swin aique Sobieslaw capellarum capellanus et pridem protbonotarius dominorum de Rosmberg vniuersis et singulis presenti

volumus constari scripto, quod dum laboriosi Nicolaus et Andreas de Zestow duarum curiarum ibidem in Zestow possessores agrorumque eorandem cultores occasione fumalium, quos de eisdem curiis adinstar aliorum vicinorum in prefata villa degeneium ipsorum rectori et plebano in Horicz dare pluribus annis recusassent, per reuerendos in Cristo patres et dominos administratores ecclesie Pragensis ad Instanciam domini Johannis prefati ecclesie in Horicz tunc rectoris fuissent citati, in termino ipsis prefixo comparere, non curantes et contumacia exigente excomunicati et per exegutorem dominum Nicolaum plebanum in Slawkow denunciati, demum tamen ad cor redeuntes anathema ac excomunicacionem formidantes, prius dicti layci ab vna et dominus Johannes prefate ecclesie in Horzicz plebanus parte ab altera in nos de alto et basso occasione predictorum fumalium et expensarum ac impensarum proinde factis (sic) tamquam in arbitros et amicabiles compositores stipulácione manuum interueniente nullo cogente compromiserunt et pronunciacionem nostram et decisionem fide et honore vallantes atque firmantes. Nos igitur visis registris predecessorum plebanorum prefate ecclesie in Horzicz comperimus in eisdem, quod ista causa fuit decisa et terminata per dominum Hostislaum plebanum in Crumpnaw tunc temporis decanum Dudlebensem, prout in eisdem registris et aliis testimoniis in nostri presencia productis luculenter claruit, ita videlicet quod prefati lavci et ipsorum successores ad dandum fumales omnimode sunt astricti, Pro eo nos presenti scripto decisionem et sententiam per dominum Hostislaum antedictum factam ratificamus laudamus approbamus et pronunctiamus, esse tenendam et firmiter exequendam, ita videlicet quod antedicti laici successores corum et possessores curiarum predictarum deinceps et inantea fumales adinstar aliorum vicinorum parrochiali rectori insorum dent et assingnent deligencius cum effectu. Et vt prefatus dominus Johannes plebanus ipsorum in impensis et expensis reddatur indempnis, pronuncciamus, quod dieti laici in relevamen ipsi domino Johanni quadraginta grossos eciam pro retentis funcalibus, divisim in festivitatibus nativitatis Christi et purificacionis proximo futuris, assignent indilacius, cum effectu presentibus quibus sigilla nostra apendimus testimonio litterarum. Acta sunt hec anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo presentibus honorabilibus viris et dominis Johanne de Loprzeticz archidiacono Bechinensi, Nicolao de Smrzniez canonico Pragensis

Johanne plebano in Ledyenicz ceterisque testibus fide dignis, die sancti Briccii anno ut supra.

Zwei, an Pergamentstreisen hängende Siegel in schwarzem Wachs. a) Guldengross. St. Veit in einer gothischen Capelle. — S. Mathie. Plhoi. In. Cremlov. Decemi. Drdleb. b) Klein und schlecht abgndruckt. — Brustbild eines Bischofes. — S. Johannis. De. Sobjen. . . .

#### CCXVI.

1438. 26. November. Hohenfurt. — Abt Sigismund von Hohenfurt und der Convent daselbst bekennen, dem Herrn Reinprecht von Polhaim vierzig neue ungrische Gulden schuldig zu sein.

Wir Sigismund von gots genaden abpt ze Hachennfurt Andree prior vnd der gancz conuennt daselbs bekoennen vnd tuen kund offennleich mit dem brief fur vnns vnd all vnser nachkomen, das wir recht und redleich schuldig worden sein und gelten sullen dem edeln hern berrn Reinprechten von Polhaim und allen seinen eriben vierczigk newer Vngrischer gulden wol gewegen gerecht und guet in wag vnd in golde, die sy yns herayt gelychen haben durch ynser fleissiger bete willen, die wir im vnd sein erben anuerzogenleich ausrichten vnd bezallen sullen vnd wellen auf sand Jorigen tag christ (sic) kunftig. Teten wir aber nit des, was er oder sein eriben dann der vorgenanten vierczigk gulden scheden nement, wie der schadt genant ist, ir ainer oder ir gewisser scheinpot mit slecbten warten vngesworen gesprechen mag, den selben schaden mit sambt dem haubtguet globen wir im mit voserrn trewn genezleich auszerichten vnd wider ze cheren an alle sein mue vnd scheden. Sv sullen auch haubiguet vnd scheden haben dacz vnns vnd vnserrn trewn vnd nachkomen vnuerschaidenleich vnd darzu auf aller vnser hab vnd guet, so wir indert haben gewinnen oder hinder vnnser lassen, es sev erih oder varendt guet, wie das genant oder wo das gelegen ist nichts darinne ausgenomen, noch bin danne geseczt. Vnd mag er vnd all sein eriben sich der so vil vnderwinden mit recht oder an recht, wie sy verlust vnd die so lang inne haben nüczen vnd nyessen, bis sy baubtguets ynd aller irer scheden darann gennezleich ausgericht und hezallt werdt. Das ist alles unnser guetleicher wil vnd wort, wier sein lemptig oder tod vnd wir oder vemant von ynnserntwegen dawider krieken rechten oder täten, das haben wir an aller stat vnrecht vn i verloren vnd er gegen vns [be-]

habf vad gewannen. Vad wer den brief mit iren gueten willen inne hat, dem oder den sein wir allen das schuldig vad gepunden ze gelten und ze uoffüren, das an dem brief geschriben stet zu gleicher weyse als in selbs getrewleich vad vanser nækkomen den brief besigliten mit vanserra sygenn sahbanganden insigel vad zu pessern sicherhait haben wir gebeten den edeln Busko von Rowne, das er sein sigell zu zeugnuz zan den brief gehanngen hat im vad sein eriben an schaden. Der geben ist ze Hachenfort an mittohen nach sand Kathrein tag nach Kristi gepuerd vierzehen hundert jar vad in dem acht und dervastigisten jar.

Die Siegel fehlen.

## CCXVII.

1441. 29. August. Hohonfurt. — Nikolaus, erwählter Erzbischof von Prag, verleiht den Besuchern der Maria-Magdalenencapelle in Hohenfurt eine Indulgenz.

Nicolaas dei gratia electus et prouisus archiepiscopus ecclesie Pragensis uecnon sacrosancte generalis sinodi Basiliensis in spiritu sancto legittime congregate vniuersalem ecclesiam representantis per regnum Boemic ac marchionatum Morauie legatus vniuersis et singulis presentes litteras inspecturis, habentes specialiter potestatem ad infrascripta salutem in omni gratiarum largitore. Cum deuotio fidelium semper deheat augmentari, per ipsam enim peruenitur ad sidereas mansiones, nos inclinati precibus venerabilis domini Sigismundi abhatis prioris ac fratrum cenobii Altouadensis habentes etiam auctoritatem sacri concilii prefati, cuius legacionis officio fungimur in hac parte, confisi de misericordia domini nostri Jesu Christi et gloriosissime virginis matris ac beatorum apostolorum Petri et Pauli necnon Marie Magdalene et omninm sanctorum vere penitentibus luminaria capelle beate Marie Magdalene predicte in Altouado site visitantihus et pro reparacione eiusdem capelle manus porrigentibus adjutrices, voum annum de injuncta eis penitencia auctoritate legacionis predicte misericorditer in domino relaxamus. In cuius rei testimonium presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum in Altouado nostre Pragensis diocesis quinta die post festum Bartholomei anno Mº CCCCº 41º. Pon tificatus domini

nostri domini Ffelicis pape quinti anno secundo, nostro maiori sub sigillo.

Orig. Perg. Auf der Urkunde ein schlecht abgedrucktes Oblatensiegel.

— Nicolai . [Dei . Gracia?] Archiepiscopi . [Ecclesia?] . . . ist die Umschrift um das Wappen des Prager Erzbisthums.

## CCXVIII.

1448. 20. April. Apud Chrompnaw. — Johann, Cardinaldiakon und păpatlicher Legat in Deutschland, verteiht der Stiftskirche zu Hohenfurt und der Capelle zur heiligen Maria Magdalena ebendaselbst einige Indulgenzen.

Johannes miseratione diujua sancti Angeli sacrosancte Romane ecclesie diaconus cardinalis in Germanie et nonnullis aliis partibus apostolice sedis de latere legatus specialiter deputatus, universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate pia vota fidelium de insius elementissima maiostate sperancium tuno precipue benigno fauore prosequitur, cum deuota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuatur. Cupientes igitur vt monasterium beate Marie virginis in Altouado ordinis Cisterciensis diocesis Pragensis et capella beate virginis predicte sita in cimiterio eiusdem monasterii ac capella sancte Marie Magdalene ante portam predicti monasterii congruis frequentetur honoribus fidele sque ipsi eo libencius deuocionis causa confluant ad eadem, quo ibidem dono celestis gracie uberius conspexerint se refectos, a Christi quoque fidelibus jugiter venerentur, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis vere penitentibus et confessis, qui predicta monasterium et capellas in natiuitatis circumcisionis epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini nostri Jesu Christi ac penthecostes nec non in natiuitatis annunciacionis concepcionis purificacionis et assumpcionis beate Marie semper virginis ac natiuitatis beati Johannis haptiste dictorum Petri et Pauli apostolorum omniumque sanctorum ac sancte Marie Magdalene et ipsorum monasterii et capellarum dedicacionum videlicet ipsius monasterii dedicacionis a primis vesperis usque ad secundas vesperas eiusdem inclusiue deuote visitauerint annuatim, et ad reparacionem conseruacionem ac augmentacionem calicum librorum vestimentorum et aliorum ornamentorum pro diuino cultu inibi celebrando neccessariorum

quocienscunque manus porrescriut adutrices, nos cardinalis et legatus prefatus pro qualibet ipsarum festiuitatun et celebritate ac dedicacione centum dies indulgenciarum de iniunciis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, presentibus vero et perpetuis temporibus duraturis. Ia quorum fidem et teclimonium premissorum presentes litteras per secretarium nostrum infrascriptum subscriptas exinde fleri nostrique sigilli oblongi insismus et fecimus appensione communiri. Datum apud Chrompnaw Pragenais dioceais predicte sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo quadragesimo cotato indictione vadecima die vero vicesima menais Aprilis. Ponificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai diuina proudlencia pape quini anno secundo.

Jo. Vaultier secretarius.

Sehr schönes, grosses Siegel in rothem Wachs and an einer rothen Schanr hängend. — Sieben Heilige in eben 20 vielen gothischen Capellen, 20 unterst ein bekonder Mann, zu dessen beiden Seiten Wappen. — S. Jo. De. Carraisl. Cardi. Sei. Angeli.

# CCXIX.

1448. 24. April. Krumau. — Derecibe verleiht der Pfarrkirche zum heiligen Nicolaus in Rosenberg gleichfalle einige Indulgenzen.

Johannes miseracione diuina Sancti Angeli sacrosancte Romane ecclesie diaconus cardinalis apostolice sedis in Germanie et nonnullis aliis partibus de latere legatus vaiuersis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum illuminat ineffabili claritate, pia vota fidelium de ipsius clementissima maiestate sperancium tune precipue benigno fauore prosequitur, cum deuota ipsorum bumilitas sanctorum precibus et meritis adiquatur. Copientes igitur ut ecclesia parrochialis sancti Nicolai in Rosenberg Pragensis diocesis congruis frequentetur bonoribus, fidelesque ipsi eo libencius deuocionis causa confluant ad eandem, quo ibidem dono celestis gracie vberius conspexerint se refectos a Christi quoque fidelibus jugiter venerentur, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in natiuitatis circumcisionis epiphanie resurreccionis ascensionis et corporis domini nostri Jesu Christi ac penthecostes necnon natiuitatis Feater, Abib. B. Bd. XXIII.

purificacionis annunciacionis et assumpcionis beate Marie virginis ac natiuitatis beati Johannis baptiste dictorum Petri et Pauli apostolorum necnon ipsius ecclesie patronorum et dedicacionis festivitatibus omniumque sanctorum et animarum celebritate ecclesiam predictam deuote visitauerint annuatim et ad reparacionem et conscruacionem calicum librorum ae aliorum ornamentorum pro digino cultu inibi celebrando necessariorum, quocienseunque manus norrexerint adiutrices, nos cardinalis et legatus prefatus pro qualibet ipsarum festiuitatum celebritate centum dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus presentibus vero perpetuis futuris temporibus duraturis. In guorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras per secretarium nostrom infrascriptum subscriptas exinde fieri nostrique sigilli iussimus et fecimus appensiune conmuniri. Datum Crumpnaw dicte Pragensis diocesis sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo quadragesimo octavo indiccione vudecima die vero vicesima quarta mensis Aprilis pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai diuina prouidencia pape quinti anno secundo.

F. Assissinus.

Das Siegel fehlt.

#### CCXX.

1450. 31. Marz Perg. — Sigiemund, Bischof von Salona und vordem Abt zu Hohenfurt, urkundet, die Füscherei auf dem linken Ufer der Meldau von Kienberg an einem gewissen Dab gegen Entrichtung eines Pfundes j\u00e4hrlichen Zinzes \u00e4berfanzen zu haben.

Signimundus dei et apostolice gratia (nic) episcopus Salonensis vinuerata et singulis Christi fidelibus salutemi no domino sempiternam, Recongnoscimus per presentes de flumine in Chienperg ad anetum Tyboldum et anetum Precopium decurrente, sicu per nos recolimus et nostri antecessores nobis declararunt, quod a prima fundacione usque ad nostram regimen ex utraque parte fluminas pisculonem prefati fluminas ficius (cic) cuiusque bominia procul mota. Sed temporibus nostris piscarotibus videlicet Cruce et Wenczestalo definetis exposumas prefatam piscacionem ex parte sancti Procopii nomine Dal (cic), qui singulis annia tentur nobis et inn prefato monasterio libram

censuare, prout în nostris registris monasterii nostris manibus exaratum plenius continetur. Et quicumque fuerit abbas în Altouace, în potest prefatum piscatorem Dia bu el alium pleno îure reuceace, în cuius rei teştimonium et robur sub appensione nostri secreti sigilli. Datum în nostra residencia Perg vîtima die mensis Marcii anno domini etc. Pre

Orig. suf Papier; es ist das die ölteste Urkunde des Stiftes auf derartigem Materiale geschrieben. Ein Wasserzeieken ist nieht sichtbar. Das Oblatensiegel stellt die Mutter Gottes ohne das Jesukind vor und ist schlecht abgedruckt. — . . . A. S. Epi. Salonen.

## CCXXI.

1450. 14. September. Hohenfurt. — Abt Paul und der Convent des Klosters zu Hohenfurt überlassen dem Plabner Insassen Peter eine Mühle und die Fischergerechtigkeit in Plaben gegen Entrichtung eines Zinses von achtzig Groschen.

My knyez Pawel z bozyebo smylowanye oppat knyez Waciaw przewor y wsseczken conuent klasstera Wyssebrodskeho wyznawame tvemto lystem tyem wssem, ktoz gey czysti budu neb cztucz vslyssiye, ze Petrowy rybakowj z Plawa cztnemu drubowy prodalj su passy starssy sedlysstye mivene przed czasi opusstyene za pyet kop grossuow hotowych strzybrnych razu Prazkeho a hned od nych przyate takym prodanym to gysto vrok y stycku tu, kteraz k Plawu przylezy, yakoz brzezi ykazugi. Tak my swrchupsany oppat przewor y wssechen convent pronaczywame y propusstyeme rzeku swrchupsanemu Petrowy tyem wssym prawem a obyczegem, vakoz sp drzely geho namvestkowe od staradawna od nassych starssych, tak aby on lowyl bezewssech przyekaz od nas y od nassych lydy, a te giste rzeky, aby swobodnye vzywał, czoz naylep moczy bude. A s toho se wsseho ma dawati a vrok platyti a w rocze ma nam wyplnyti osmdesat grossuow platu nykterakz se newymluwacze bezelsty na swateho Gyrzy cztyriczetj grossow y na swateho Hawla tolykez. A kdyz kolywiek knyez oppat przyczinen a nboly klycznik gebo na oppatowie myestie do Berneho a neboly do Plawa, tebdy swrchupsany Petr ma poezest poeztywu rybamy vezynitj tak o grosse o dwa neb malo wiecz, ma k stolu datj. Take gyz drzyewe rzeczenemu Petrowy gemu y geho buduczym nemagy lyde nassy z Plawa na tom wssem przekazeti, czoz se tuto pysse w obnoweny tohoto lystu, anyz gyndy magi prawo lowyli nez v patek az do poledne tu, kdez od staradawna gest obyczey bez gebo sakody a geho budoczych; a take y powoden, kdzyby woda z brzełnouw wystapila, mobu lybe Petrewi sakody s saky lowyti, a kdyz se woda v brzeby nawraty, tethy potem wyczen emagi lowyti. A my oppat y wasceben court alybugem vmluwu, obnowenye tohoto lystu pod wyeru y pod czty sybugem drzelj. Na potwrzenye a obnowenye lystu tohoto y nasoe grately pewnegwy nasee włastupe peczelj oppatsku y k tomo coventsku s plnym potazem wssech nas s powolenym k tomuto lystu bozybo tysiczeho cztyrsteho padesateho w klassterze nassem ten pondyeji na swatebo krzyze powysseny.

Nach einer neueren Abschrift.

## CCXXII.

1451. 8. November. Kraman. — Johann von Kapistran tritt für seinen Orden mit dem Stifte Hohenfurt in Confraternität.

Reverendo in Cristo patri domino Paulo abbati totique conventui monasterii Altiuadensis ordinis Cistercionsis presentibus et futuris Pragensis diocesis omnibusque familiaribus prefati monasterii ordinis Seraphici patris nostri Francissi benefactoribus deuotissimis frater Johannes de Capistrano eiusdem ordinis minimus et indignus ac reuerendissimi patris generalis in omnibus partibus citramontanis quo ad confratres de observantia nuncupatos inmeritus vicarius generalis. Cum orationum suffragio salutari omnium incrementa virtutum quamuis ex caritatis debito ounibus teneamur, illis tamen longe amplius obligamur, quorum deuocionem certis beneficiorum indiciis frequentius experimur. Proinde vestre dilectionis sinceritatem attendens, quam ad nostrum et prefati patris nostri Francisci geritis ordinem, veluti clara experienta cognoui dignum putaui et diuine acceptabile voluntati, vt ab ipso ordine prorogatiuam sentiatis spiritualium gratiarum, verum quia nudi temporalibus bonis caritatis vestre subsidiis dignam reimpendere vicem nequaquam temporaliter valemus, spiritualibus nichilominus benefitiis, prout in nostris aput deum dominum nostrum seruamus, desideriis compensare spiritualiter affectamus. Eapropter ego qui licet indignus curam fratrum minorum de observantia nuncupatorum et sororum minorissarum sancte Clare seu sancti Damiani de obseruantia nuncupatarum et eorum religiosorum de penitentiis ordinum in partibus cismontanis habeo generalem, vos prefatos presentes et futuros et omnes pro quibus intenditis, ad confraternitatem nostram et ad vniuersa et singula nostre religionis suffragia in vita recipio pariter et in morte, plenam vobis participationem omnium carismatum et spiritualium bonorum videlicet missarum orationum suffragiorum offitiorum diuinorum jejunjorium abstinentiarum disciplinarum penitentiarum peregrinationum inspirationum predicationum lectionum meditacionum contemplacionum observantiarum devocionum et omnium aliorum spiritualium bonorum tenore presentium gratiose conferendo, que per fratres nostros et dictorum ordinum sorores necnon et aliorum de observantia ac penitencia ordinum sive de tercio ordine beati Francisci in partibus vltramontanis degentes operari et acceptare dignabitur elementia saluatoris, addens insuper de dono et gratia singulari, quod cum diuine placuerit voluntati de exilio instantis miserie vos vocare vesterque obitus multo aunuente domino tempore differendus nostro fuerit capitulo nuncciatus, idem volo, ut pro vobis fiat officium, quod pro fratribus nostris defunctis recitatis ibidem annuatim ex more per totum orbem fieri consucuit. Valeat feliciter vestra denota et fernens caritas in Cristo Jhesu domino nostro in eternum amen. Datum Crumpnaw in Bohemia die lune in octava omnium sanctorum anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.

Frater Johannes supra dictus manu propria me subscripsi.

Ein ziemlich grosses, an violeter Seidonschaur hängendes Siegel in rothem Wachs. — Jesus mit dem Kreuse auf den Schultern, im Grunde Rosen, unten ein betender Minorit. — † Sigillv. Vicarii. Ganlis / Ordinis / Minor. Citramontani. — Rückwärts auf der weissen Wachshülle ein erhabenes Kreus.

#### CCXXIII.

1453. 24. August. Kruman. — Utrich und Johann von Rosenberg legen den weischen dem Stifte Hohenfurt und dem Wenzel Talafus wegen eines Weges und der Durchfuhr durch die Moldau aus dem Dorfe Payresehau nach Pořić obsaltenden Streit güllich bei.

My Oldrzich z Rozmberka a Jan syn geho odłudz wyznawane tiemto listem obecznie przedewssemi, ktoz gey rzrzie anebo cztucze słysseti budu, ze duostoyu kniez Pawel opat Wissobrodsky s gedne a słowutny Waczław Talafus z Dobrzan sedieniem w Porzieczij z strany druhe prosyli nas, abychme niektere z nassie raddy mezy nie wyslali k ohledanii czesty a ginych wieczy, o kterez spolu wruozniczy byli gsu. A my znamenawsse gich obegich dobrowolne proshy a hodne y poslali sme k nim a mezy nie słowutneho panossi Jana Rusla z Czemin raddu a wierneho nasseho mileho, aby ty wieczy mezy nimi ohledal a ge otto nassim rozkazanim a moczii rozdielil. A kdyz swrchudotczeny Jan Rus mezy nie przygel, a ty wieczy obledal s ginymi dobrymi lidmi, kterziz gsu suobu stranu take przitom byli v rozdielil a smluwil ge suobugich stran dobru wol:i takto, jakoz w dole psano stogi. Item najprwe o tu czestu, kteraz gde od Borssowa przes rzeku mymo rybniczek na koru k Porzieczij a k Dubij a od tad dale k Plawu a k lukam, kterez na Boru lezie, gestu gsu ty luky Borssowskych, v take o tu czestu, kteraz od rybniczka gde skrze Dubie k Roznowu a k Budiegiowiczom prosyli su za tie obogi czestie wssiczkni hospodarzy z Borssowa Talafusa pro buoli a pro matku bozij, aby gim tiech czest dal poziwati, aby tudy mohli s wozy y s konmy gezdieti, kromye dobytka s stadem nemagy honitii a on gym gest dal swobodu ne zprawa, alle z dobre wuole a z gich proshy, na tiech czestach mieti takowu, yakoz sie swrchupisse, a on sam y geho wssichni buduczij v kazdy ten, kteryzby na tom dworze w Porzieczij sediel, to tak tez drzeti, magi wiecznie a sobie na tom neprzekazcti. A kniez opat ma geho lidem z Porzieczie y z wescze nebraniti lesuow, czozby mobii sobie na zadij vnesti, ncb na kolesiech, aneb na sankach zimie samotiez bez konij westi; a Talufus a geho lide z wescze v namiestczi gcho budu moczi pasti y trawu zieti w kuieze opatowie lese tak, yakoz gsu prwe pasly v zeli od starodawna. Take knjez opat bude moczi luky sobie dielati, kdezby chtiel w swych lesiech, a ty kazati ohraditi, a Talafus a geho lide y buduczij nemagij gemu na tom przekazeti. Take gest dale mezy nimi wypowiedieno a vmluweno o niekaky (sic) ostrow, kteryz lezij wedle Borssowskych luk, aby Borssowsstij toho ostrowu poziwali polawad, yskoz gest meze vdielana na gedne welike wrbie, a kamen meznij gest wsazen a od tee meze kniez opat a Borssowsstij magij tee zateky poziwati, czoz na horu wodu topi; a Talafus dole pod tu mezy toho ostrowu a zatoky te ma poziwati potad, vakoz meze vkazuge a rzeky oboge strany magii spolu poziwati, jakoz od starodawna to było. Take gestli zeby swrchupsanym czesty gezdiecz na obilij kde kteru sskodu Talafusowi vczinili, o tu

ssłodu magij Borssowstij Talatusa neb geho buduczich odbyti, jaktby dwa dobra człowieky rzekla. A ty wseczkay wieczą wachupsane slibili gau dobrowolnye oboge strany cztnie, wiennie a krzestiansky z drzeti a zachowati podecztij a pod wieru hez przerussenie wszelikeho. Toho na potwrzenie kazali sme my swredupsanij z Rozmberka swe włastnie peczeti k tiemto valuwam prziwiesyh, kterezto vmluwy swredupsanym stranam dali sme kuzde stranye gednu vmluwu slowo odsłowa gedoostuytie napsanu. Genz dany a psani gau na Crumlowie w patek den swateho Bartuloloniege apposstola bużielo leta od narozenie syna boziebo tisiczielo cztirzsteho padessteho trzetieho.

Zwei ziemlich kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in rothem Wachs. a) Ein Schild, worsuf eine Rose. — † Sigillum † Dai. Virici. De † Rozmberg, b) Dasselbe. — † S. Jan. Z. Rosenbergka.

## CCXXIV.

1453. 8. September. Wilhering. — Abt Johann von Morimond befiehlt dem Abte von Hohenfurt, dem Bischofe Sigiemund von Salona von nun an keine Pension mehr zu geben und die heimlich entwendeten Kietnodien von demselben zurück zu fordern.

Frater Johannes abbas Morimundi ordinis Cisterciensis Lingonensis diocesis venerabili patri et in Christo nobis precarissimo coabhati nostro monasterii de Altouado nostri prefati ordinis Pragensis diocesis salutem et sinceram in domino caritatem. Sciatis, nullum episcopum aut aliam personam debere habere pensionem super monasteriis nostri ordinis et hoc eidem ordini plurimi summi pontifices concesserunt et priuilegia dederunt, insuper nulli episcopo eciam de ordine assumpto providere tenemur, nisi de voluntate ipsius ordinis fuerit promotus, super quo eciam priuilegia habemus, Quibus non obstantibus prout a fide dignis inteleximus, dominus Sigismundus episcopus Salonensis dudum vestri monasterii abbas a vobis et ab eodem vestro monasterio certam pensionem siue prouisionem pro tempore repetit et vos ad ipsam soluendam cogit, super quo prouidere volentes in plenaria auctoritate nostri ordinis qua furgimur, sub inohedience et aliis nostri ordinis formidabilibus penis vobis inhibemus, ne amodo contra ordinis vestri privilegia quancumque pensionem seu prouisionem predicto domino Sigismundo soluatis, et si que hahet compulsoria, ah eisdem ad summum pontificem appelletis. Insuper sub predictis penis vohis precipimus, quatenus debita cum instancia requiratia a prefato domino episeopo clenodia et alia hona que tudicitur, cum reucencia loquendo aculte et quasi furtiue a vestro monasterio exportauit. Super premissis, que feceriiis, nos aut capitulum nostrum generale informaturi et de remedio oportuno prouldebimus. Datum in monasterio de liliaria sub appensione sigilli nostri sexta die menais Septembris anno domini millesimo audrinentesimo minimarevimo tercio.

F. de Brieyo m. p.

1. Das Siegel fehlt.

2. Jongelin Hist. Abb. Ord. Cistere. I. V. p. 18.

## CCXXV.

1453. 6. September. Withering. — Derselbe gestattet demselben an der Tafel der Herren von Rosenberg oder anderer m\u00e4chtiger Herren zu den gew\u00f6hnlichen Zeiten Fleisch essen zu d\u00fcrfen.

Frater Johannes abbas Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis diocesis venerabili patri et in Christo nobis precarissimo coabbati nostro monasterii de Altouado nostri dieti ordinis Pragensis diocesis salutem et consciencie serenitatem. Vestra suplicatio continebat, quod senjus vos contingit, in mensa vestri fundatoris et aliorum dominorum cum multis baronibus et militibus commedere, vhi cibaria regularia minime parantur. Etiam contingit, vos et fratres vobis commissos sepe deelinare ad diuersa loca, in quibus similiter eibaria ipsa regularia commode et sine magnis expensis inuenire non potestis. Quare supplicabatis, vt de gratia speciali vobiseum super hiis dispensare vellemus. Nos vero nil aliud intelligentes, nisi quod pater noster beatus Benedictus ordinisque nostri statuta talia probibuere, vt caro spiritui subiceretur et quod in austeritate vite religiosi deo deseruirent, et eciam experti de vestra religiositate, qua animarum salutem desideratis, nee eciam aliquid facere vellctis, ex quo merito seandallum oriri posset, vobiseum per presentes dispensamus, vt in mensa principum seu potentum dominorum et eciam in aliis locis, vbi commode regularia adinuenire non valetis, possitis et valeatis vti carnibus diebus et temporibus consuetis. Et super hoe idem cum fratribus vestris dispensare ita tamen, quod fiat bonesto modo et sic, quod graues et virtuose persone per hoc scandalizari non debeant. Datum in monasterio de Hylaria sub appensione sigilli nostri sexta die mensis Septembris anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio.

Das Siegel fehlt.

## CCXXVI.

1454. 3. Juli. 0. A0. — Paul Abt und der Convent zu Hohenfurt mit Rath des Herrn Reinprecht von Poliaim entscheiden den Streit, den zwei Hinterausen in übrem Dorfe Oppach wegen eines Wassers mit einander f
ührten.

Wir Pauls abbt von Hochenfurt vnd der ganez convent daselbs bekennen und tun kund offenleich mit dem brief, das unser hindersas ainer genant Peter und ainer genant Hensel czwen prueder gesessen ezu Oppach in ainem darf, die sind also mit einander gar genezlich verricht warden durch vos vod auch mit hilf vod rat des edlen berren hern Reinprechten von Polnhaim, das ist als gewesen von ains wasser wegen in dem egenanten darff auf der gemayn, nach dem der Hannsel gestanden ist vnd doch des kain recht nicht gehabt hat, vnd habent also ein czeit von des wassers wegen zwitrachtigkeit gegen einander gehabt. Doch in dem selben hab wir vns daruber bedacht vnd haben den Petern mit sambt dem Hennseln gepeten, das er in der frewntschaft und pruederschaft geniessen lass, das er im des wassers ein chlainen tail durch ein evsnan plech last rynnen von petz wegen vnd nicht von rechts wegen rynnen beyt, doch nur von guetten willen vnd pruederschaft wegen, als dann vor hegriffen ist in dem brief doch im vnd allen sein eriben an schaden vnd andern sein nachpawren an sollichem wasser vnentgolten. Wer aber, das das wasser als chlain wurdt, das sein der Peter oder die andern nachpawrn mangl hietten, so schol der richter vnd hofmaister ezu Hodonvez schaffen mit dem Hennslen, das er das wasser vermach und ainen zaphen dafur stoss vuczt auf die czeit vnd weil, das des wassers genug werdt, so mag dann der genant Hennsel sein prueder sollichen zaphen wiederumb auseziehen, damit im sollich wasser durch das obgemelt eysnan plech gerynnen mag czu sein nottursten, als vor in dem brief begriffen ist warden. Vnd wellicher der berednuss nicht stat hiet und hinfur anders machen wolt, der schol seinem berren verfallen sein zwayvnddreyssigk phundt phenning an alle gnad. Vnd des ezu vrkund vnd ezu pesser sicherhait wegen geben wir in den hrief besiglt mit vnsers Pauls abbt ezu Hochenfuert vnd des ganczen convent anhangunden insigl, vnd auch ezu pesser gedachtnus vnd bestatnus hab wir vleissigkleich gepeten den edeln herren hern Reinprechten von Polithaim, der auch sein insigl an

den brief gehangen hat, im vnd allen sein eriben an schaden. Der brief ist geben nach Kristi gepurdt tausent vierhundert jar vnd darnach in dem viervndfimfezigisten jare am mitichen vor sand Vireichs tag.

Drei, an Pergamentstreifen hängende Siegel in grönem Wesha. a) Zienleit gross. In eine grütsichen Cappelle sicht ein Akt mit find und Stab, Zienleit genes dem Grütsten Cappelle sicht ein Akt mit find und Stab, Zienleit zu Lücken ein Bueb haltend; um Postament eind zwei Schilde mit der fanhälterigen Rass angekersteht. — Sigliffen "Parli. Abbatis. In. Alfarvach hält gehenste Conventsinged. c) Guldenrass, etwas beschädigt. — Ein Schild mit vier von rechts sen links gehenden schiefen Blicke, derüher ein Helm mit einem halten Blügzel, durch den wieder vier schiefe Balken gehen. — S. Reinprecht. Ven. Palhaim.

#### CCXXVII.

1454. 8. Juli. 0. A0. — Johann von Ticha übergibt dem Georg Grassauer einen Hof in Neudorf.

Ja Jan z Tiche wyznawam tiemto listem obecznie przedewssemi, ktoz gey vzrzie nebo cztucz slisseti budu, jakoz mam list na pargamenie s peczetmi wisutymi na Oldrzicha Weselecze z Richnowa, genz muye swiedczi na kopu grossow trzi grosse a piet peniez platu w Kunratezi na tom dworu proti eztweru dworu, yakoz na niem Trop sediel qualhofstatu tudiez wedle dworu, w kteremzto listu gsu rukoymie Wilcm z Zumberka a Girzik Grossawer z Gedlincze, yakozto ten list blawni plniegie sprawuge; ten list y czocz ten list swiedczi sewssim plnym prawem tymz, iakoz mnye swiedczi, dal sem y moczi tohoto listu dawam s swu dobru woly slowutnemu panossi Girzikowy Grossaworowy z Gedlincze, tak aby on giz ktomu platu a zapisu wsseczko tez plne prawo miel, kterez sem ja miel, nebo my gest to zaplatil peniczi hotowymi vplnie a doczela. A toho wsseho czoz swrchupsano gest, pro lepsi (sic) gistotu a potwrzenie swa sem włastui peczet prziwiesił k tomuto listu, a prosil sem vrozenych panow pana Jana a pana Peira bratrzy z Straze, a slowutnich panossy Albrechia z Widrzie, a Mikulasse Ssorcze z Walu, ze gsu swe peczeti k me prosbie na swiedomie swrchupsanich wieczy prziwiesili k tomuto listu bez swe skody. Genz gest dan a psan leta od narozenie sina boziebo tisiczieho cztyrzsteho padesateho cztwrteho, w ten pondieli przed swalu Margrethu pannu duostoynu.

Fün Ileine, an Pergamentstreifen höngende Siegel; a, d und ein sebwaren, dur die ruthem Wecht. — og Biene Schild, worst zwei kegel, deckt ein Helm, dessen Zierde ein halber Flügel int. — S. Johanni. De. Tysten De Beecheldigt; eine fün Illeine Sons und einem Schild, den ein mit erhen zeichen Reben Bese genierter Helm deckt. — S. Joha . . . . De. Strateeben zeichen Bese genierter Helm deckt. — S. Joha . . . . De. Strate.

D. Dasselhe. — S. Petri, De. Stratz, d. Ein Schild mit einem sehrebenzeichen Flüche, den ein Helm mit dem gleichen Zeichen geziert deckt. — S. Alberti.

De. Widrai [2] - Dusselhe. — S. Nicchi ] n. De. Widrai [2] - Dussel den Zeichen geziert deckt. — S. Alberti.

# CCXXVIII.

1455. 14. Juli. Krumau. — Heinrich und Johann von Rosenberg stiften abermal weisehen dem Kloster Hohenfurt und der nach Wensel Talafus hinterbliebenen Witsee Barbara einen Vergleich wegen der Durchfuhr durch die Moldau bei Paureschau.

My Gindrzich a Jan włastni bratrzie z Rosemberga wyznawame tiemto listem obecznie przedewszemi, ktoz gey vzrzie a czisti nebo eztucze słysseti budu, ze duostoyny knez Pawel opath klasstera Wyssebrodskeho s gedne, a slowutna pani Barbora nebozeze Waczlawowa Talafusowa manzelka sedienim w Porzieczii s gegimi v s Talafusowymi syrotky s strany druhe przissły przed nas a prosiecze nas, abychme ge przeslysseli a sprawedliwie mezy nimi vczinili a wysławili przed nami swiedomie vstnee v popsanee o prziewoz, kteryz gest przes Wltawu mezy Porzieczij a Borssowem, tak ze swrchupsana pani Barbora v s swymi syrotky a przately prawila, ze by one tu swobodny prziewoz gmiela, aby zadny przes tu rzeku neprzewozował nez gegie rybak, komuzby ona najala. A kniez opath swrchupsany odpieral od swych lidij Borssowkych, ze rzeka Wltawa, kteraz tecze mezy Borssowem a Porzieczij polowicze k Borssowu przisłussie a druha polowicze k Porzieczij, pokud meze s hory y s duola vkazugij a ze wzdyzky sweho rybarze tu gmieli a ludij z wlastnij, gessto gsu sie Borssowsstij przewozowali sem y tam, kdyz gsu chtieli aneb kdyz gim potrziebie było. A my przesłyssawsse oboge strany a swiedomie gich vstnie v popsanee vezinili sme wypowied mezy nimi przatelsku s obu stranu dobru wolij tak, yakoz gsu na nas mocznie przissli. A wypowiedame moczij listu tehoto takto: nayprwe ze Borssowsstij magij swu swobodnu lodij gmieti a komuz oni tu lodij poruczie, ten aby na tee lodij zadneho ginebo neprzewozował ani sem ani tam, nez ktozby był vsedly, aneb przistawny tu we wsy w Borssowie, a sycze zadneho gineho bud przietel neb

peprzietel, krom kdyzby knież onath, neholi gebo vrzedniczy koho tam poslaly, bud piessieho neb giezdneho, toho mohu Borssowsstii przewesti sem y tam. A na tom prziewozu Borssowsskym swrchupsana pani Barbora ani syrotezy ani ti, ktozby w buduozich czasiech potom na tom dworze w Porzieczij sedieli, ani zadny giny od nich nemagi gim przekazeti nizadnym obyczegem. A take Borssowsstij magi sobie s tee strany Porzieczie geden kuol vbyti przi tee czestie, kteraz gim czesta prwe zapisem nalczena gest, aby gie poziwali a k tomu kolu aby lodii swu prziwazowali, kdyzby gim tobo potrzebie bylo a druby kuol magi Borssowsstii przi swem brzebu v czesty take vbiti aby take tu lodij swu prziwazowati mohli, kdyzby gim-tobo potrzebie hylo. A take Borssowstij nemagij s swe lode lidij na nizadny brzeh Porzieczskym, budto na luky, neboli na pole wysazowati gim ke sskodie, kromie przi tee czesti, jakoz se swrchupisse Take swrchupsana pani Barbora a syrotezy y ti, ktozby na tom dworze w Porzieczij w buduczych czastech sedieli, magi swu swobodnu lodij gmieti, a komuz tu lodij poruczie aneb navgmu, ten muoz przewesti, ktoż przide s teto v s none strany rzeky z penież neb darmo, a na tom prziewozu nemagij gim Borssowsstij, ani zadny giny od nich prekazeti nizadnym obyczegem. Take komuz Porzieczsstii ten prziewoz poruczie neb navgmu, ten sobie take dwa koly vbiti gma, geden s teto strany Porzieczie a druhy s none strany przi brzehu Borssowskem, a to take przi czestie, aby swu lodij take mobl prziwazowati, kdyzby toho potrzebie bylo. A take ten prziewoznik aneb rybak, kteryz od Porzieczslych tu przewozowati bude, aby zadneho człowieka na krunty Borssowskych z lodie newysazowal, nez przi czesti, kdez kolowe k lodim ybiti gsu, a tak aby przewozował Borssowskym bez sskody. A ty wsseczky swrchupsane wieczy slibili gsu przed nami oboge strany dobrowolnie podle eztij, a pod wieru eztnie, wiernie, prawie, a krzestiansky zdrzeti a zachowati bez zmatku a przerussenie wsselikterakcho. Toho na potwrzenie kazali sme my swrchupsani z Rozmberga swe wlastnie peczeti k tiemto ymlawam a nassij wypowiedi prziwiesyti, ktorezto vmluwy a wypowiedi swrchupsanym stranam dali sme kazde stranie gednu vmluwu a wypowied slowo od slowa gednostavnie napsanu. Genz dany a psany gsu na Crumlowie w tu nedieli po swatee panne Margrethie lleta (sic) od narozenie syna bozieho tisiczieho cztyrzsteho padesatcho pateho.

Zwei an Pergamentstreisen hängende Siegel in rothem Wachs und klein.

a) Beschädigt; Schild mit einer Rose. — S. Henrici , De . . . sonberg.

b) Bekannt.

### CCXXIX.

1456. 3. Jänner. 0. A0. — Peter Freneyser von Ulrichsperg verkauft dem Georg Grossaner, Pfleger zu Wittingshausen, zwei Güter zu Deutsch-Reichenau.

Ich Peter Frerneyser gesessen zu Virachsperg mein hausfraw vad all vaser erben bekennen vad thuen kund offenleich mit dem brieff alten, die ihn sehent borent oder lesen, das wir mit guetem willen vnd bedächtleich vnd auch nach rat willen vnd gunst vnserer nagsten pesten frewndt vnd sunder zu der zeit, da wir das rechtleich wolgethun machten vnd recht heten, recht vnd redleich verkaufft vnd zu kauffen gegeben baben dem edlen Gorgen Grossawer. die zeit phleger zu Witibinhawsen und allen seinen erbenn unsrew zway gueter, gelegen zu Reybenaw oben an dem ort vnd in der herschafft Witibhausen mit aller zuegeborung vod mit allen eren rechten vnd nutzen diensten gulten vnd vadrung, so von alter darzue gehoerent vnd yezundt da bey sind vnd binfür da von bekommen mugen, es sev zu hoff zu baws zu holtz zu veld wavd wysmad wasser graem zäung rain stockh stain gruntt vad podem bey klain bey gross besucht vnd vnbesucht nichts ausgenommen, als wir das selbs inne gehabt genützt vnd genossen baben rechtt vnd gar avgenleich, zu einem ewigen stäten kauff verkaufft und zu kauffen geben haben, als solhigs kauff vnd des lannds, dar inn dy benanten zway gûter ligent, recht ist yngeuarleich, ymb ain sumb gelts der wierr von inn gautz ynd gar ausgericht und betzelt sein worden zu rechtter zeit und weyl ann allen ynseren schaden. Wir baben inn auch dy wenanten zway güter mit allen iren zuegebörung inngeanntbürdt vnd vbergeben aus voser vod aller voser erben gewalt nutz vod gewer ing sein vod aller seiner erben gewalt nutz vnd gwer. Wir vertzeyhen vns auch der aller gar und gantzleich inn krafft des gegenbürtigen brieffs inn solher mass und beschayden, das ich obgenanter Peter Frenevser mein hausfraw vnd all vnser erben noch ander vemat von vnserntwegen zu den obgemelten zwayn guetern vnd aller irer zugerung nun hinfür ewirkleich kain zueuersicht recht erbschafft und vadrung nymer mer haben noch gebingen sullen mit recht noch ann recht, geystleich noch weltleich, sunder trewleich vnd an alles geuar, wir

sein lebentig oder todt. Es scholl vnd mag auch der wenant Grossawer vnd all sein erben mit dem egemelten zwavn gütern vnd aller irer zugehörung nun fürbas allen iren nutz vud frum wol damit hetrachtten und dy innen baben hin lassen pawen nutzen und nyssen stifften stören besetzen enttsetzen verkauffen versetzen schaffen machen vnd gebem, wem sew wellent, ann vns vnd manikleichs von vaseratiwegen irrung vad hinderauss. Ich obgenanter Peter Freneyser mein hausfraw vnd all vnser erben sein auch der egenanten zwayr güter zu Reichenaw mit aller irer zucgeborung vnd auch des kauffs irer recht gwer scherm vnd furstandt für all rechtleich ansprach, als offt inn des notturst beschiecht mit dem rechten, als solbs kauffs and lannds, dar inn dy wenauten zway gûter ligent, recht ist, Gieng inn aber an dem kauff vnd gwerschaft icht ab, des sy zu schaden kommen, wye der schadt genant wurdt, den selben schaden allen sebullen ynd wellen wir in gantz austragen ynd richtig machen ann all ire mue vud schaden, vnd schullen auch das alles haben vud bekomen zu vas vasera erben vud trewa vad dar zue auf aller vaser hab vnd guet, wo wir die indert haben lassen oder gebingen auf wasser auff lanndt inn der lannds oder ausser lannds besucht vad ynbesucht nichts ausgenomen, der aller mugen sew sich woll darumb vnderbinden vnd die innen haben nützen vnd nyssen so lang, vntzt sy baubtguts ynd schadens vollikleich dauon bekomen sind. Das ist vuser guttleich will vnd wort ausgenomen, ob der egenant Grossawer vnd all sein erben icht ansprach gebingen von dem künig zu Behaym, oder wem das wär, von wegen der zwayer gütter zu Reichenaw, des sollich obgenanter Peter Freneyser mein hausfraw und all unser erben vnengolten sein vngeuärleich. Des zu vrkundt gib ich obgenanter Peter Freneyser fur mich mein hausfrawn und all unser erhen den offen brieff betzeugt und bestatt mit der edlen Sigmund Stainneken zu Stainpach und Oswalden am Perg baider anhangunden innsigel. dye sy bayd durich ynserer yleyssiger bett willen zu zeugnuss ann den offen brieff gehangen habent inn ynd allen iren erben ynd insigel an schaden. Vnder dy insigel wir vns obgenanntew verpinten hey vnseren trewn inn avdes wevss, alles war vnd stät ze haben, das der brieff inn halt vnd ausweyst. Der geben ist nach Christi geburdt vierzebenhundert jar vnd darnach inn dem sechsundfutzigsten jare ann sambtztag vor der beyligen drew kunig tag,

Zwei, an Pergamentstreifen hängende Siegel in grünem Wachs. a) Guldengross. Ein Schild mit einem Steinbork, darüher ein Helm mit ehen derschben Zierde. — Sigmund. Stainprekch. b) Klein; Schild mit drei schiefen von links nach rechts gehenden Balken. — Ashold. Arm. Perg.

### CCXXX.

1456. 8. April. Budae. — K\(\tilde{\text{tinig}}\) Ladislaus gibt dem Stifte Hohenfurt die Erlaubnier, G\(\tilde{\text{uter}}\) mier, G\(\tilde{\text{term}}\) it einem j\(\text{abrlichen Zinsertr\(\text{dignise}\) von dreissig Sehoeken Prager Groschen anzukaufen.

Ladislaus dei gratia Hungariae Bohemiae Dalmatiae Croatiae rex Austriae dux marchioque Moraviae notum facimus vniuersis, quod augmento diuini cultus intendentes deliberate et sano nostrorum procerum et fidelium accedente consilio de certa nostra scientia authoritate regia Bohemine religioso abbati et connuentui monasterii de Altovado ordiuis Cisterciensis Pragensis diocesis devotis nostris dilectis damus et concedimus licentiam facultatem et plenum consensum, emendi tot bona immobilia sive census fendalibus dumtaxat exceptis, ex quibus monasterium ipsum annuatim valorem triginta sexagenarum grossorum Pragensium census et non vitra habere possit. Quae bona postquam ab ipso abbate et conventu empta fuerint, insius monasterii esse decernimus, ipsique monasterio ea ex nunc prout ex tune vnimus annectimus incorporamus ac plenam et integram ecclesiasticam libertatem et immunitatem babere volumus, quemadmodum habent alia bona monasterii supradicti. Mandamus igitur vrzenikonibus et aliis officialibus tabularum regni nostri Bohemiae, ut facta emptione bonorum praedictorum, quando ab ipsis abbate et conventu vel corum nomine requisiti fuerint, bona insa tabulis praefatis annotare et inscribere non omittant. Praesentium sub nostri regalis sigilli appensione testimonio literarum. Datum Budae die octava mensis Aprilis anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto regnorum anno Hungariae sexto decimo Bohemiae vero tertio.

Nach Kühheck Diplom. II. 31, dem eine Ahschrift im Stanislans Preinfalk'schen Codex vorlag.

## CCXXXI.

1456. 18. Juli. O. AO. — Margaretha, Hausfrau Wilhelm's von Sonnberg, quittirt Bber zu ihrem Mamne versproehene und von ihrem Bruder Georg Grassauer erhalten zwanzig Schock.

leh Margreth Altrechtenn des Grassawer selygenn tochter vnd Wilhaems zu Sumherk elychee hausfraw heken myt dem brieff, das mich meyn lyder pruder Geryg Grassawer erherleich enthrycht vnd bezallt hot zu rechtenn tagenn ann allen meynen sehoden der exwaynerk schoek, dy myer zu meinem egmentlen mann versprechen sand. Es mag auch meyn lyder pruder mir fürhas myt allem sepnem guet alleum seynenm frumenn woll geschaffenn myt verseezenn verchauffenn schaffenn vnd machenn vnd auch gehenn, vem er will ann mein vnd aller meyner erhean yerrung vnd hinderrung. Vnd des zu einer waysung vnd bestatung deshryfts ich Wylhalm zu Sumberk vnd Mykolass Sundlycze von Czyczchkrayss vnd Vireich Bahka von Trawtmanss haben angehangen vnssre yaygell an den hryeff, der gehenn vnd geschryben yst des suntagss noch der edlen junkfrawen san Margreten tage von Cristi gehurd vyerschen hundert vnd darnach in dem ssechs vnd fymfickelsein jare.

Drei klein, an Pergamentstreifen höggende, sehlecht abgedræckte Sieglin selvargen Weste. 20 Ein Helm id em Brustlide eines sehwertsdewigenden Manneg. — Sigil Willelmi. De. Zvanhert. 6) Ein Schild mit dem Ceichen des vorhergleehenden Siegels. — † Sii . (7) Mykulus Z. Givo-wijez?). 2) Ein Schild oben mit einem Querbalken, unten schachbertfürzug; darther ein Helm mit einem habere Flügel. — S. Vircii. De. [Bussuic?]

# CCXXXII.

1457. 26. April. 0. A0. — Konrad von Trojas und Barbara von Trojas, des Georg Grassauer's Hausfrau, geloben getreulieh auszurichten und zu vollführen, was ihnen der edle Georg Grassauer, Pfleger zu Wittingshausen, gesehaft und übergeben hat.

Ich Khuratt von Troyās vad ich Barhara von Troyas des Jorgen Grassawer eleichew hawsfraw hekennän vnuerschaidenlich mit ein ander für vas vad all vnser erben gegenbartig vad khunftig vad tunkhund offenleich mit dem brieff allen, dy in sehen horen oder leson, alls von sollichs geschaffts vad vhergebens wegen so vnds der edle Jurig Grassawer, dy czeit phleger ezw Wytinghawssen mit gueten

gewissen vernufft gunst vnd willen fur maenikhleich geschafft vnd vbergeben hatt, als dan sein geschafft brieff, der er yns paiden ledikleich gegeben batt vnd inne halt, doch in solcher mass vnd form, was der egenant Jorig Grassawer aus dem selben seinem geschafft verschaffet vnd gibt seinen khinden, oder wem oder wohyn er das verschafft vnd gibt, verrekehen vnd geben schullen; wir obgenante Khunratt vnd Barbara versprechen vnd geloben auch das alles zu verrekchen und zu folfgeren und ausczerichten per unseren haufgegelohten trewm vnd avd, wie wem oder wohin er das schafft vnd gibt, vnguerleich khain vercziechen darinne tun schullen noch enwellen in chainerlay weiss, sunder trewlich vnd an alles geuser. Waer aber das wir obgenantew Khunratt vnd Barbara vnd all vnser erben gegenburtig vnd khunfflig des egemelten Jorgen Grassawer geschaefft also nicht stett bieltten und vollfurtten in massen, als oben herucrtt ist, dan so mag vnd scholl ein yeder berr annbalt richter oder ambtmann vnder wem des egemellten Joring Grassawer erb vnd gutt ligt, so er vngeuerlich hinder lasset, es sey anligkund, oder varunndt gutt, nichts ausgenomen auff wasser auff lanntt in Beham oder in Osterreich, das alles inne haben und darnach greiffen, so lanng unnezt wir obgenanntew Khunratt vnd Barbara vnd all vnser erben des egenanten Joring Grassawer geschaefft verrekchen volfueren und ausrichten trewlich und vngeuerlich. Des zu avunem waren staten vrkhund geben wir obgenantew Khunratt vnd Warbara fur 'ns vnd all vnser erben den offen brieff bezeuget vnd bestaettet mit meins obgenanten Khunraten vom Trovas avgenn anbangunden insigl, vnd zu pessar zeugnuss vnd sicherhaitt hab ich egemelter Chunratt vnd ich obgenantew Barbara mit vleiss gebeten dy edlen vnd weiss Hannsen den Hollerberger vnd Oswalten avm Perig, das dy irew insigl auch zu zeugenuss augehanngen baben, doch inn vnd allen iren erben an schaden. Vnder dy insigl wir vns obgemelte Khunnratt vnd Barbara verpinden pev vnsern trewn in aydes weiss, alles das war vnd statt ze haben, das der brieff inne hallt vnd ausweist. Der gehen ist, alls man czallet nach Christi gepurd vicrezeben bundert jar vnd darnach in dem siben vnd funfezegisten jare an erichtag nach sanndt Jorgen tag des heylinng märträr.

Drei gut erhaltene, an Pergamentatreisen hangende Siegel in grünem Wachs. a) Klein; ein Schild, worauf eine Frauenbüste mit fliegenden Haaren, derüber ein Helm, dessen Zierde ein horizontal liegender Ring. — S. Conrat.

Z. Troyan. b) Thalergross; ein Schild und darüber ein Helm mit einem und zwei Lorbeetzweigen (?) — S. Hans. Holderberger. c) Das sehon besehriebene Siegel Asbolds am Perg.

#### CCXXXIII.

1457. 16. Mal. Hohenfurt. — Abt Johann von Morimond als Visitator des Klosters in Hohenfurt urkundet über den Befund der beweglichen Güter dieses Stiftes.

Nos frater Johannes abbas Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis dvocesis notum facimus per presentes, quod nos die date presencium visitantes et reformantes monasterium de Altouado statum temporolem reperimus talem. Primo erant in eodem monasterio septemdecin (sie) fratres eum abbate. Item percepta monasterii pro annis domini M°CCCC°LVI° et LVII° erant nongenta quadraginta quatuor talenta sex solidi et sex den. Distributa vero per idem tempus crant nongenta triginta octo talenta septem solidi decem den. Et sic excedebant percepta distributa in quinque talentis. Item monasterium obligabatur certis creditoribus in centum et LXII talentis VII solidis et XVIII den. Item habebat de siligine de aucna et de vino satis vsque ad noualia. Item habebant triginta boues sex tauros quinquaginta quatuor vaccas viginti tres vitulos et septuaginta sex porcos. Item pro abbate officiariis et curtibus viginti duos equos. In omnibus aliis satis bene valebant. Datum in eodem monasterio de Altouado sub appensione contrasigilli nostri sexta decima die mensis Maii anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo.

F. de Marchia m. p.

Das Siegel fehlt.

# CCXXXIV.

1457. 16. Hal. Hohenfurt. -- Derseibe betraut den Abt von Hohenfurt mit der Visitation und Reformation der Cistereienserklöster in Böhmen und Mähren.

Frater Johannes abbas Morinundi Cistercienais ordinis Lingonensis dyocesis plenaria suctoritate domini et capituli generalis Cisterciensis in regno Bohemie marquionatu Morauie et generaliter in tota nacione Germanica fungens cum potestate vices nostras committendi venerabili patri et in Christo nobis carissimo ecobbati nostro monasterii de Altouado nostri prefati ordinis Pragensis dyocesis salutem et in commissis fidelem adhibere diligenciam. Propter varias occupaciones ordinis, in quibus ad presens occupamur, officio reformacionis vbilibet attendere non valemus, eapropter de vestra discrecione ad plenum confidentes breui tenore presencium vobis committimus visitacionem et reformacionem omnium et singulorum monasteriorum vtriusque sexus in predicto regno Bohemie et marquionatu Morauie cum potestate visitandi reformandi corrigendi iustituendi et destituendi omnia et singula, que vobis videbuntur esse visitanda reformanda corrigenda instituenda et destituenda, tam in capite quam in membris, tam in spiritualibus quam in temporalibus, in predictis monasteriis et personis eorundum cum potestate, abbates abbatissas et officiales dictorum monasteriorum, si sua demerita exignant (sic), deponendi resignaciones corum acceptandi et nouos instituendi iuxta ordinis nostri formam consuetam cum potestate eciam, personas prefatorum monasteriorum absoluendi a casibus ordini nostro reservatis et cum eisdem disponendi super irregularitatibus, si quas contraxerint, cum potestate eciam, recipiendi contribuciones nouas et antiquas ab eisdem monasteriis ordini debitas et de receptis quittancias dandi et eosdem abbates compellendi ad mittendos scolares in aliquam vniuersitate (sic) signanter Viennensem sub penis excommunicacionis et aliis ecclesiasticis censuris, recipiendo (sic) eciam ab eisdem subsidia debita, prout in registro vestro taxantur. Rebelles vobis super premissis et inobedientes monicione preuia tam auctoritate apostolica ad hoc ordini nostro concessa quam auctoritate capituli generalis hiis inscriptis excommunicatos denunciamus, vobis absolucionem reseruantes satisfactione tamen preuia. Et quia nullus tenetur propriis stipendiis militare sub inobedientie et excommunicacionis late sententie penis precipimus abbatibus abbatissis et officiariis prefatorum monasteriorum, quatenus vobis aut vestro nuncio ad plenum satisfaciant de expensis racionabilibus occasione premissorum factis fiendis. Et generaliter damus vobis plenariam auctoritatem faciendi gerendi et exercendi circa premissa et ea tangentia, quitquid nos auctoritate qua supra facere gerere et exercere possemus, si presentes essemus. Omnibus igitur et singulis sepedictorum monasteriorum regularibus personis sub pena excommunicacionis late sententie precipimus et mandamus, quatenus vobis tamquam nobis pareant et obediant humiliter et denote, presentibus per quinquennium in suo robore duraturis. Datum in codem monasterio de Altouado sub appensione sigilli nostri, sexta decima die mensis Maii anno domini M°CCCC° quinquagesimo septimo.

F. de Marchia m. p.

Das Siegel fehlt.

### CCXXXX

1457, 16. Mai. Hobenfurt. - Derselbe verbietet dem Abte von Wilhering . an den Abt von Hohenfurt in Sachen des Bischofes von Salona fernerhin irgend eine Geldforderung zu stellen.

Frater Johannes abbas Morimundi Cisterciensis ordinis Lingonensis dvocesis venerabili patri et in Christo nobis carissimo coabbati nostro monasterii de Hylaria eiusdem nostri ordinis Patauiensis dvocesis spiritum caritatis et pacis. Scitis, quantum inhonestum est, viros religiosos litigiosos fore aut auaricie notam incurrere, vt pote buibus viuere Christus est et mori lucrum. Auditis igitur vestris peticionibus, quibus exigebatis a venerabilibus patribus domino abbate et officiariis monasterii beate Marie de Altouado filie vestre quatuordecim libras seu talenta monete Viennensis pro et ex occasione reuerendi patris domini episcopi Salonensis, auditis eciam responsionibus predictorum patrum discernimus et sentencialiter per hec nostra scripta indicanus, prefates patres sufficienter et plus, quam debuerunt, vobis et vestris satisfecisse de premissis et in nullo amodo illa occasione vobis aut vestro monasterio obligatos fore, Eapropter sub inobedientie et excommunicacionis penis inbibemus vobis et vestris officiariis, ne amodo per vos aut alios directe vel indirecte sepedictos patres in aliqua causa premissorum molestare presumatis, reservata tamen vobis actione vestra, si quam habetis contra presatum dominum episcopum. Datum in eodem monasterio de Altonado sub appensione sigilli nostri, sexta decima die mensis Maii anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo.

F. de Marchia m. p.

Das Siegel fehlt.

### CCXXXVI.

1457. 22. August Wienne. — König Ladislaus erlaubt der Pfarrkirche zum heiligen Nikolaus in Rosenberg, zu ihren bisherigen Zinsen noch zwölf Schock Groschen jährlicher Zinse zu erwerben.

Ladislaus dei gracia Hungarie Bohemie Dalmacie Croacie etc. rex Austrie dux et Morauie marchio etc. notum facimus vniuersis, quod cupientes divinos honores et solemnia sacra augeri, deliberato et sano nostrorum procerum et fidelium accedente consilio de certa nostra sciencia auctoritate regia Bohemie licere permittimus ac nostrum regium consensum expresse damus et libere impartimur ecclesie parochiali sancti Nicolai in Rosennbergk, vt possit recipere capere habere et tenere vitra eos, quos hactenus habet, duodecim sexagenas grossorum annui census, quocumque titulo voluerit et a quibuscumque personis et super quibuscumque bonis sibi placuerit. bonis feudalibus dumtaxat exceptis, quas duodecim sexagenas annui census, postquam simul vel disiunctim quouis iusto titulo habuerit, eidem ecclesie exuunc prout extunc vnimus annectimus et incorporamus ac volumus, ecclesiam ipsam libertates immunitates et omnia jura aliorum similium censuum ecclesiasticorum in censibus antedictis pacifice et sine impedimento habere. Comittimusque ac mandamus vrzednikonibus ceterisque officialibus tabularum terre regni nostri Bohemie nec uon notariis et prothonotariis earundem, qui nunc sunt vel inposterum erunt, fidelibus nostris dilectis, vt cum cognouerint, predictos census modis premissis ad antedictam ecclesiam simul vel parliculariter deuenisse, et ab eiusdem ecclesie rectore vel altero eius nomine requisiti fuerint, prefatis tahulis ipsos annotare alque inscribere non omittant. Presencium sub appensione nostri regalis sigilli testimonio litterarum. Datum Wienne die vigesima secunda Augusti anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo regnorum nostrorum anno Hungarie etc. decimo o ctauo, Bohemie vero quarto.

Ad relacionem domini Procopii de Rabenstein cancellarii.

Ausen: Registrata, und Intahulsta primo Johannis Plena h rs. — Grosses an einem Pergamentstreifen hängendes, stark beschädigtes Siegel in robten Waschs. Die Weppen Ungerns und Böhnens in der Mitte des Siegels, von zwei Allern gefungen, dann das österreichische und mäbrische Weppen an den Seiten sind eller noch alchter; von der Umserbri faber mur Ladistusz. Dei

# CCXXXVII.

1459. 15. Mart. 0. A0. — Wojielch von Gymonoits, greessen zu Chwenlkow, verkauft dem Abte Paul und dem Convente zu Hohenfurt einen jährlichen Zins von zwei Schocken und etlichen Groschen im Dorfe Kramolin um 38 Schock Prager Silbergroschen.

Ja Woytiech z Gywowycze sedienym w Chwalkowie wyznawam tiemto listem przidewssemei, ktoz gey czisti aneb cztucz slisseti budu. ze swym dobrym rozmyslem a s prziatelsku radu prodal sem v moczi listu tohoto prodawam prawym trhem dwie kopie a nyekoliko grossow platu rocznieho sweho wlastnieho slessy spotoky, z diedynamy ornymy y neornymy, s pastwiesstiemy a konecznie s tiem se wssym, czoz k tomu platu przisłussie we wsy w Kramolynie na lidech swych wlastnich na Blahowy, na Ssymanowi, na Jesskowi, na Mikowy w Napayadlech, na Kubczowy, kteryzto plat swrchupsany platie rozdielnye, polowiczy toho na swaty Hawel a druhu polowiczy na swaty Gyrzi, welebnemu kniezy Pawlowy opatowy klasstera Wyssnyobrodskeho v wssemu konuentu mynyeyssym v gich buduczym diedyczom ku prawemu diedictzwy a paustwy a k swobodnemu drzeny, na tom sobie any swym buduczym any swym diediczom z hola niez nezostawugy za rzidczety kop a za osm kop grossow dobrich strziebrnich razu a czisla Prazskeho, aneb peniez drobnich dobrich w tomto kragi obecznie mezy lidmy bernych, kterezto penieze swrchupsane daly a zaplatyly my vplnie a doczela peniezy hotowymy. A my Oldrzich rzeczeny Haracherz z Olbramow, Markwarth z Hrzebene, Mikulass z Holkowa rukovnye a zprawcze za swrchupsaneho Woytiecha slibugem snym y zan wssyczkny społecznu ruku a nerozdielnu, wieru nassy dobru kziestiansku bezewssie zle lsty plat nadepsany se wssym geho przisłussenstwym zprawiti a wiswoboditi przied wyeny przied syrotky, przied zapisy wsseikterakymy krziestianskymy y zidowskymy a konecznie przied kazdym człowiekem, kterehozby kolywiek rziadu aneb stawu był a prwnie y druhe suche dny bezelsty a konecznie na trzietie suche dny od gich napomenutye nablyzssich ten plat swrchupsany se wssym geho przisłussenstwym ku prawemu diedicztwy wedczky zemske wloziti wedle obiczege a rzadu teto zemie Czeske swrchupsanym wierzitelom nassym gym y po nich buduczym, aneb tak vgistiti dczkamy, aczby desk nebilo, aneb k nym

przistup hyty nemohl, vakoz tudoba pany rytierzy a panosse zemye teto Czeske sohie ytwrzowaty a vpewniowaty hudu w czassu prziedepsanem. Paklihichme toho nevczinily, a czastopsaneho platu zprawyty nemohly a nezprawily any wyswohodily tak vakoz sie swrchupisse, tehda y hned na swich wlastnich swohodnych a dohrzie osedlich a tak dobrych dyedynach tolikez platu, toczyz dwie kopie a nyekoliko grossow a trzietynu wysse przyczyniecze stupiti namy a slihugem, a tytake we dczky zemske włoziti podle obiczege a rziada zemie Czeske, aneb tak vpewniti a vdwrdyty aczhy desk nebilo, aneb knym przistup byty nemohl, vakoz sie swrchupisse. Psklibichme toho wsseho nevezinili, ezoz swrchupsano stogi, tehdy geden z nas rukoymy, kteryz nayprw napomenut hude wyerzitely nassymy swrchupsanymy nynyeyssymy aneb po nich buduczymy po slem aneb listem gich, geden na druheho nevkazuge, any sie druhym wymluwage, ma wgety sam swym zywotem, s gednyem pacholkem a se dwyema konioma aneb miesto sebe panossy rziadu rytierzskeho poslaty do miesta do Crumlowa, aneb do Budvevowicz do domu eztneho hospodarzie tu, kdezby nam hilo wierzitely uassymy swrchupsanymy, aneb gich buduczymy ykazano, w obiczevne lezenie, kterez zemie Czeska za prawo ma, a tu vstawicznie mame lezety, a odtud na nyzadne prawo newigezdiety, any kterak wynyknuty, gelizbichom to wsseczko vezinily, ezoz swrchupsano stogi. A kdyzhy mynule dwie nyediely od napomenuttye k tomu lezeny, bud lezano neb lezano, a kdyzbichme wssiech wieczy nadepsanich skutecznie nenaplnyly, tehdy y hned dawame plau mocz y prawo wierzitelom swym nadepsanym gym v gich buduczym penieze gistynne swrebupsane v s trzietynu wysse wziety w Krziestianech aneh w Zidech na nassy wssech sskodu społecznu, y na nassie zhozie, a prziesto wzdy w tom lezeny mame trwati a lezety, dokudzhichom nezaplatili peniez gystynnych a trzietynu wysse v se wssemy sskodamy pro nassie nesplnyenye wzetymy a dohrym swiedomym vkazanymy vplnye a doczela peniezy hotowymy. A vmrziellyby ktery z nas gistecz neb rukoymye swrchupsany w tom czassu, tehdy my zywy zuostały w gednom miesieczy nayhlyzssym o tedne smrty tobo vmrlebo gynebo tak mowiteho a tak dohreho panossy krage toboto mamy a slihugem k nam miesto tebo vmrleho przistawyty, gesatoby podle nas slibil za wasieczky wieczy swrchupsane, a list w taz slowa, yakozto tento, obnowyty, kolikratby toho potrziebie bylo, a to pod lezenym swrchupsanym. A

protywyllyby sie kto z nas gistecz neb rukojnye ktery w ezom munto listu, ten by to vetnii proty swe czty a wierzie, alo ne ku pohorsecey tomuto listu. A kdusby kolywick tento list miel z dobru woly wierzitelow nassych swrebupsanich nynyeyssich y buduczich, ten ma y miely bude tuz moce, y tiez prawo ke wasem wieczem swrebupsanym, yakotto ony samy. Tomu wssiemu na gistotu a potwrzenye wieczy swrebupsanych my wsayczku, gistecz y rukoymie swrebupsany swe włastupe peczety game przywicsyty kazaly k tomuto listu, knyma sie odborowolnye przynawame. Gens gest dan a psan leta od narozenye syna bożieło tyssiczieło cztyrzatelno padessateło dewstelo ten cztwretk przield kwyczna nychycyje.

Vier klein, so Pergamentstreifen hängende Siegel in schwarzen Weshp. Ein Schild und Id-m mit dem Braublide eines selvertschwingenden Mannes-— Woltiech Givotiec? 4) Ein Schild mit drei aus einem Kopfe eutspringenden Plauenfedern, darber ein Helm mit hirschgeweihartiger Zierde. — S. Viriei. Harzeber. c) Ein Schild mit den der Plauenfeder der Harzeber. S. Marzward. 2. Hirzebens. d) Ein Schild mit drei neben einander aufrecht stehenden Fischen. — Sigilten. Nicosii. Le. Hollow.

# CCXXXVIII.

1461. 28. August. Krumau. — Bohunek von Umlowitz verkauft der Gemeinde Angern (Bugianow) die ihm gehörigen Wiesen "na usysme" mit Vorbehalt eines jährlichen Zinses von vierzig Graschen um 15 Schock böhmischer Silbergraschen.

Ja Bohuniek z Omlenieze wyznawn tiemto listem wssem, ktoz teje zrazie anch cłucze slisseti bude, ze sem prodal a noczij listu tohoto prodawam luky, ana wytne" swe włastnie diediczne kauffrechłaym prawem wssie obczij z Buginnow nyniejssiem y buduczim za patandezte kop grossow peniez dobrych stziebrych w zemi Czeske obecznie bernijch, kteresto penieze swrebupsane gsu mi spłniłi a ja geo di nich przigiall rplnie a doczela hotowe. A na tiech lakach swrchupsanych na czesta byti s sajirz dwu wozow, tak aby sawobodnie a bezewsie prziekazij gzediti na luky y s luk mobli, a tu sobie ani swim buduczim nicz neprozostawuge, pokud gym odemne gest tkazano, a sady meżne gsu gim sazenij, s kterychzto luk swrebupsanych v rok magy mnie y mym buduczim platiti wiecznie swrebupsanji Bugianowszij, kterizito tu nynie sedij, aneb potom budo, cztirzidezeti grossow a na swaty listed y hode polom buduczji kate dwadzeti grossow; ana swaty listed y hode polom buduczji kate dwadzeti grossow;

a kdiz my v rok ten sprawedliwy swrchupsanij Bugianowsstij dadij (sic), tehdy stieni lidmi niez wiecze cziniti nemam. Toho na potwzenie a lepsaji gislotu swu sem włastnij peczeł k tomuło lisłu prziwieszili, a pro dalssie toho swiedomie prosil sem vrozneho pana pana Jana z Rozmherge, pana sweho milostiwcho, a doustopreho v boze oteze knieze Pawla opatha Wissebrodskeho, a słowutneho panosta oteze knieze Pawla opatha Wissebrodskeho, a słowutneho panosta wu peczet przedmu raczill prziwiesiti k tomutu listo, a kniez opatha a bratz swrchupsanij wedle mna a me peczeli tuke prziwiesili gau k tomuło listo, jim a gich hoduczim bez sakody. Genz gest dna a pasan na Crumplowie leta od narozenie sina hozieho tisiczicho cztirzisteho szedesateho prznieho w patek den swateho Augustina.

#### CCXXXIX.

1461. O. T. und AO. — Abt Paul und der Convent zu Hohenfurt verpflichten jeden der vier Höritser Fleischhauer, ihnen alljährlich einen Zins von fünf Pfunden Unschlitt in den Glashof zu reichen.

Wir Pauls von gots gnadn abhte zw llohenfurt Linhart prio-Venzl suhprior Thoman kellner vnd der gants conuent daselb bekennen mit dem offen hrief, wo der vertean wirdet, das sig orbra Michel Rorrer Nickl Rorer Kysling vnd Tröster mit vns haben ain abbruch gemente von wegn vier fleischpenneken, so yeder aine hat, dauon sy etlich jar kain zins geraicht haben, sonder genagt deshahl frey ze sein, so sy doch mit haben mugen darbringen, darumb sollen sy vns jerlichn auf vnnsern Gisnberf zu sand Merstags yglicher in sonderhait reichn funff plund vnalidt der gleich all ir nachkenen veruallen. Mit vrkund gehen wir ine disen briue hesigelt mit vnnsra haiden clain furgedrugktu insigillen. Gehen nach der geburd Cristi in xuf vnd tij jar.

Nach einer vielleicht gleichzeitigen Abschrift auf Papier ohne Wasser-zeichen.

## CCXL.

1461. 31. December. Rom. — Papet Pius II. übergibt die Leitung der geistlichen Angelegenheiten in Böhmen dem Erzbischofe Hieronymus von Kreta.

Pius episcopus seruus seruorum dei venerabili fratri Jeronimo archiepiscopo Cretensi vicecamerario nostro auctoritate apostolica in regno Bohemie potestatem ordinarii habenti salutem et apostolicam benedictionem. Sincere denotionis integritas, qua nos et Romanam ecclesiam reuereris, aliaque virtutum dona, quibus personam tuam, pront longa experiencia percepimus, altissimus insigniuit, spem nobis indubiam pollicentur, quod ea, que tibi committenda duxerimuspradenter et fideliter exequeris. De tua itaque singulari prudencia plenam in domino fiduciam obtinentes ae sperantes per tuam circumspectionem prouidam et prouidentiam eireumspectam in regno Bohemie ae terris castris et locis in eo consistentibus cultum vigere iusticie, volentesque propterea, quod in eis spiritualis gladii fungaris. tibi in illis ordinariam potestatem et iurisdictionem excercendi in omnibus, prout ordinarii in partibus illis excercere eonsuenerunt, plenam et omnimodam vigore presentium concedimus facultatem. constitutionibus apostolieis ac regni ciuitatum terrarum castrorum et locorum predictorum ceterisque contrariis non obstantibus quibuscunque. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo sexagesimo primo duodecimo Kalendas Januarii pontificatus nostri anno quarto.

Inserirt in die folgende Urkunde.

# CCXLI.

1462. 7. October. Wien. — Der Erzbischof Hieronymus von Kreta verleiht der Pfarrkirche zur heiligen Katherina in Höritz einige Indulgenzen.

Vniuerais et aingulis Christi fidelibus presentes nostras litteras impecturis seu legi audituri Jeroninus dei et apostolice sedig gralia archiepiscopus Cretenais sanctissimi in Christo patria et domini nostri domini Pii diuina prouidencia pape secundi vieceamerarius, in regno Bohenie ac terris ciutaltius spidic astatis et louis in eo existentibus potestatem ordinarii bahena salutem in domino sempiterma. Liceti s, de euius munere renit, t shish is fidelibus ausis digne

et laudabiliter seruiatur, de habundancia sne pietatis, que supplicum vota excedit et merita, bene seruientibus sibi multo majora retribuat. quam valeant promereri, nichilominus tamen desiderantes domino populum suum reddere accaptabilem et bonorum operum sectatorem fideles eosdem ad benc et deuote sibi serujendum indulgenciis et remissionibus quasi quibusdam allectiuis muneribus inuitamus, vt exinde divine fiant gracie antiores. Dudum siguidem sanctissimus dominus noster dominus Pius papa prefatus certas suas litteras eius vera bulla plumbea cum cordula canapis more Romane curie impendendo bullatas sanas et integras non viciatas non cancellatas nec in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspitione carentes nobis concedendas duxit atque concessit, quarum tenor deverbo ad verbum seguitur et est talis: [Folgt die vorhergebende Urkunde]. Cum itaque, sicut accepimus, parrochialis ecclesia sancte Catherine martiris et virginis in Horicz Pragensis diocesis libris calicibus crucibus vexillis vestibus paramentis seu ornamentis aliisque rehus inibi ad cultum diginum peragendum necessariis sit quamplurimum destituta, nec eidem sufficientes, vnde sibi prouideri valeat de premissis, suppetant facultates, nos cupientes, vt ecclesia predicta congruis a Christi fidelibus frequentetur honoribus et eidem de paramentis seu ornamentis predictis oportune prouideatur, ipsi quoque Christi fideles deuotionis causa eo libencius ad eandem confluant et ad provisionem huiusmodi necnon ad eius fabricam eo promptius manus porrigant adjutrices, quo ex boc ibidem de dono celestis gracie vberius se conspexerint refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui in natinitatis circuncisionis epiphanie resurrectionis ascensionis et corporis domini nestri Jesu Christi ac penthecostes necnon conceptionis natiuitatis annunciationis purificationis et assumptionis atque visitationis beate Marie virginis ac natiuitatis beati Johannis baptiste necnon sanctorum Petri et Pauli atque Catherine predictorum ac sanctorum Felicis et Adaucti martirum ac dedicationis dicte ecclesie festinitatibus necnon per octavas earundem festivitatum, quarum sunt octave, ecclesiam ipsam deuote visitauerint annuatim et ad prouisionem ac fubricam premissas manus suas porrexerint adiutrices, singulis festiuitatum et dierum octavarum earundem quadraginta dies de injunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, presentibus perpetuis

futuris temporibus duraturis. In cuius rei testimonium presentes nostras litteras exindo fieri nostrique sigilli ussimus et fecimus appensione muniri. Datum Wienne Patuuienais diocesia sano a natuitate domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, die vero septima mensis Octobris pontificatus dieti domini nostri domini Pii para escenda isano quinto.

Nur Überreste eines grossen, an einer rothen Hanfschnur hängenden Siegels in rothem Wachs.

## CCXLII.

1462. 30. December, Krumau, — Johann von Rosenberg übergibt dem Stifte Hohenfurt die von seinem Vater Ubrich in Österreich versetzten Stiftskleinodien und heiligen Reliquien.

My Jan z Rozmberka y s swymi diediezi a huduczymi wyznawame tiemto listem obecznie przed kazdym człowiekem, ktoz geig vzrzie a czisti neb cztucze stysseti budu, jakoz niekdy vrozeny pan pan Oldrzich z Rozmherga otecz nass mily w czasy nebezpeczne a wolecznie pro ohranu wiery krzestianske, take y pro zachowanie panstwie nasseho zastawił był klenoty niektere a swatosti tak zastawene bez gednoho cztyrzidezeti leth w Rakusiech z zemic chowany gsu byli. A my rozpomenuwsse sie na pana hoha y take blediecze czti v rozssirzenie panstwije nasseho a zwłasstie tjech hozijch domuow, od kterychz ta swatost a klenoti odgiati hyli, chtiecze, aby k chwale bozij a geho matky panny Marie y wssech swatych sluzba bozie radiegij se na panstwij nassem rozumozowala, nezli menssena była, ty giste klenoty a swatosti s praezij nassij a nakłady nemalymi diel v panstwie nasseho proto zastawiwsse wyplatili sme, a w nassi moez prziwedli, z kterychzto klenotuow o tyto kusy a klenoty y swatosti dolepsane zlattee a strziebrne v pozlaczene smluwu rzadnu s eztihodnym v boze otczem knizem Pawlem opatem klasstera Wyssebrodskeho a conventem tehoz klasslera otto veziniwsse wedle milosti za to penieze wzelisme, a temuz klassteru nassemu Wyssebrodskemu ty klenoty a swatosti zasie dali sme a nawratili. Item genz wazie tocziz naiprwe krzijz weliky zlatty wsseczken dewiet hrziwen. Item druhy krzijz maly take zlaty wsseczken dwie hrziwnie a gedenaczt lottuow. Item kalich wsseezken zlatty sedm hrziwen bez lottu. Item tabula swate Marzie Magdaleny dwanadezt hrziwen a osm lottuow

Item tabula s ruozemi dewatenadezt brziwen. Item kalich s ruoczemi cztyrzy hrziwny a dwanadczt lottuow. Item monstraneja dwanadczt hrziwen a dwanadczt lottuow. Item kalieh przeworuow dwie hrziwnie a sedm lottuow. Item kalich przeworuow dwie hrziwnic a sedm lottuow. Item kalich bratra Thuomy gednu hrziwn i a cztrnadezt lottuow. Item a kalich opatuow trzy brziwni a trzy lotty. Slibugicze cztuie wiernie u prawie za se y za swe diedicze a buduezic panu bohu u geho nsyslawnieyssij mateze pannie Marigi y wssem swatym tiech swrchupsanych klenotuow a swatosti nikdy wiecznie od tehoz klasstera neodluczowati, any brati zadnym obyczegem, ani kteru mieru. Paklibychom my kdy, neho kto nassish diediczuow nebo buduczich proti tomu, czoz se swrchupissc, czo vczinili a nezdrzeli, ten nebti aby se wiediel neb wiedieli w nemilost bozii panny Marie matky geho v wsseeh swatych wpadnuti, a zprziekaz tiech wieczij w den sudny poczet z toho dluzen hude aneb hudu dati. Toho na zdrzenie a zachowanie peczet nassi wlastnij k tomuto listu dali sme a kazali prziwiesyti dobrowolnie. Genz gest dan a psan na Crumlowie leta od narozeni sina hozieho tisiezieho ezyrzsteho ssedesateho druheho ten cztwrtek przed nowym letem.

Ein ziemlich grosses, an einem Pergamentstreisen hängendes Siegel in rothem Wachn. — Ein Schild mit einer Rose, darüber Helm wieder mit einer Rose. — Sigillnm . Johanis . De . Rosenberg.

# CCXLIII.

1464. 10. Juni, O. AO. — Abt Sigiemund von Baumgartenberg und der Convent daselbst erneuern die mit dem Kloster zu Hohenfurt gesehlossene Confraternität.

Reuerendo in Christo patri ac domino domino Thome renerabilità babati monastery in Altonado totoque connecutii hiddem Cisterciensis ordinis Progensis diocesis frater Sigismundus permissione diuina abbas monastery in Pawmgartenperg totasque consentus bibdem einadem ordinis el Pataulensia diocesis deuotarum oracionum participium cum integritate cuiusiblet complacencie firmiter preadmissis et coronam cum vincentibus brauium cum ermerubitos denarium cum jahorantihus obtinere. Cum secundum apostolum omnes in caritate Christi vaum corpus sumus et ad inviene membra expedit, ut alcul ciusdem corporis organa mutue compassionis et alterne seruitutis auxilio subleuantur, ita et nos, ai ad capud principiumque nostrum referri volumus, alter alterius onera bisuliems, legem domini pre caritatis studio

fideliter adimplentes. Proinde vestre deuotionis justas et honestas peticiones attendentes, quas ad nos nostrumque, vt prefertur, monasterium geritis, veluti clara et veridica experiencia cognouimus, dignum putamus et divine aeceptabile voluntali, vt a nobis nouam prerogatinam senciatis spiritualium graeisrum. Quamuis alias in contractu fraternitatis nostre actum sit anno domini millesimo tricentesimo nonagerimo oetauo et alia quedam in eisdem litteris comperimus posita illis non obstantibus, capropter vos in Christo patrem dominum dominum Thomam abbatem in Altouado totumque vestrum connentum ibidem presentes et futuros ad nouam feruentemque confraternitatem de recenti contractam et ad vniuersa singula nostre religionis ac monastery nostri suffragia vos in vita recipimus, pariter et in morte plenam participacionem omnium carismatum et spiriualium bonorum videlicet missarum orationum suffragiorum officiorum diginorum leiuniorum abstinentiarum disciplinarum penitenciarum meditacionum contemplacionum observantiarum devocionum et omnium alierum spiritualium bonorum tenore presentium gratiose conferimus, que per nos nostrosque suecessores operari et acceptare dignabitur elementia saluatoris. Addentes insuper quod eum diuine plaeuerit voluntati, de exilio instantia miserie voa et vnumquemque vestrum vocare, vesterque obitus multo annuente domino tempore differendus nobis fuerit nuneciatus, pro elerna vestra requie libro mortuorum cum nomine ascribetur, et vna deuota missa a quolibet saeerdote infra vero saeerdocium vnum placebo et tribus leccionibus (sie) perpetua firmitate veritatis peragemus, vt aliquando deum, vbi fieri non redimet, simul sicuti est videamus, exuti veterem hominem eum vero monte, qui Christus est, in orto delicierum mala punica eolligamus. Valent feliciter vestra deuota et feruens earitas in Christo Jesu domino nostro in eternum amen. In quorum omnium euidentiam atque robur presentes nobis damus litteras nostrorum sigillorum testimonio insignitas, anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto deeima die mensis Juny.

Swei, an Pergamensterfen hängende Siegel. ») Gress, in rethem Waths.
Ein Abt mit Ind un Gat hu der in Brech in der Laken haltend, in gehürcher
Capelle stehend; zu seinen Füssen sin in zwei Prider gelbeilter Schlift jin dem erschten Felde sin einfinder Adler; in dem linken zwei stehende Balten. — S.
Fratris. Sigismundi. Abbatis. Monastery. Parmhgartnerge, 4). Das sehon barchrieben bir zehr beschäftler Conventingel in gefanen Wecks.

# CCXLIV.

1464. 1. August. 0. A0. — Abt Thomas von Hohenfurt und der Convent daselbst urkunden über die vor 39 Jahren von Ulrich von Rosenberg dem Herrs von Walsee in Österreich verpfündeten und nun durch Johann von Rosenberg, den Sohn Ulrichs, wieder ausgelösten Kleinodien übres Stiftes.

Nos frater Thomas abbas totusque conuentus monasterii Altouadensis ad futuram rei memoriam per presentes litteras deducimus successoribus et fratribus nostris, quomodo olim et generosus dominus dominus Viricus de Rozmberg temporibus periculosis et gwerarum pro defensione fidei christiane et tuicione dominii sui, sub qua monasterium nostrum tamquam veri patroni consistit, acceptis clenodiis cum reliquiis infrascriptis a menasterio ea cum aliis clenodiis generoso domino de Wolse residente in Austria pignorauit, vhi per quadraginta annos minus vno sic extra terram Bohemie et monasterium nostrum alienata fuerunt, et nobilis et generosus dominus Johannes predicti domini Virici filius subscripta clonodia cum aliis suis clenodiis exsoluit: volentes ut honor omnipotentis dei beate virginis Marie et omnium sanctorum non minuatur per alienacionem viteriorem, sed pocius augeatur per exsolucionem, clenodia infrascripta cum magnis laboribus et impensis partem eciam bonorum inmobilium monasterii nostri propter hoc obligantes a predicto domino nostro gracioso exsoluimus et liberauimus; tabulam argenteam et deauratam cum crinibus sancte Marie Magdalene et monstranciam cum dente sancti Benedicti, tabulam cum rosis, que ob remedium anime nobilis domine Katherine de Sawnberg matre nobilium dominorum Petri Jodoci Virici et Johannis monasterio nostro donata sunt cum calice aureo infrascripto. Item magnam crucem auream, quam legauit dominus Zawissius. Item calicem cum rosis, quem cum voluntate domini Johannis tunc monasterio ad Budwais vendidimus. Item tres calices, quos ab eo de nouo emimus, pro quibus omnibus dedimus sexingentos florenos Vngaricales. Item in speciali pro parua cruce aurea, quam donauit nobilis dominus Henricus primus pater domini Petri de Rozmberg, et pro vno calice aureo, de quo supra mentio facta est, ducentas sexagenas grossorum exsoluimus. Et ultra predictas summas super addidimus steuram a nostris subditis perceptam centum viginti quinque sexagenas grossorum. Et debitum nostrum triginta duarum sexagenarum, quod et in parata pecunia per prius comodaverimus, remisimus tali condicione pacto fide et iuramento ac pena sponte appositis per predictum dominum Johannem, qued predictus dominus dominus Johannes promisit honorifice fideliter et vere pro se et pro suis heredibus et successoribus omnipotenti deo et eius venerabili matri Marie et omnibus sanctis supradicta clenodia et reliquias nunquam perpetue ab eodem monasterio nostro alienare nel recipere aliquo modo, obligans se ipsum heredes ac successores suos, quod si contra illa, que suprascripta sunt, attemptaret uel attemptarent et ea non observant, quod ipse et illi scire debet et debent, se indignacionem omnipotentis dei gloriose virginis Marie et omnium sanctorum incurrisse pro huiusmodi alienacione uel recepcione in die judicii districtissimam racionem redditurum vel reddituros, iuxta quod lacius in littera domini Johannis desuper confecta ac majori sigillo suo roborata ista omnia continentur. In quorum eciam omnium predictorum futuram memoriam sigillum nostrum abbatis et conuentus presentibus sunt appensa. Et petiuimus reuerendum in Christo-patrem dominum dominum Wilhelmum abbatem et visitatorem nostrum de Hylaria et venerabiles decretorum doctores Nicolaum de Crumpnaw archidiaconum Bechinensem et Johannem de Crumpnaw archidiaconum Pragensem. quihus ista constabant, quod sigilla sua ad hanc litteram nostram appenderunt. Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto prima die mensis Augusti.

Die Sieget fehlen.

## CCXLV.

1465. 7. April. Rom. — Der Cardinalpriester Alanus verleiht der Spitalcapelle im Kloster zu Hohenfurt einige Indulgenzen.

Alanus miseratione dioina tituli sancte Praxedis sacrosanche Romane ecclesie presbyter cardinalis universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis visuris pariter et audituris salutem in domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sou mundum inefibbili illuminat claritate, pia nota fidelium de ipsius clementissima maiestate sperancium tunc precipue benigno favore prosequitur, com devota ipsorum humilitus sanctorum precibus et meritis adiuuatur. Cupientes gigitu ort capella informorum in monasterio

Altouadensi Pragensis diocesis congruis frequentetur honoribus fidelesque Christi eo libencius deuocionis causa confluant ad eandem. quo ibidem dono celestis gratic uberius se nouerint fore refectos et a Christi fidelibus iugiter ueneretur, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis uere penitentibus et confessis, qui dictam capellam in sancti Thome apostoli sancti Michaelis archangeli sanctorum Barbare et Catherine virginum et ipsius capelle dedicacionis festiuitatibus et celebritate huiusmodi deuote visitauerint annuatim et ad reparacionem et conservacionem edificii calicum librorum aliorumque ornamentorum pro diuina cultu inibi necessariorum manus quocienscunque porrexerint adiutrices, nos cardinalis prefatus pro qualibet die ipsarum festiuitatum et celebritate buiusmodi centum dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, presentibus uero perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum omnium fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras exinde fieri nostrique cardinalatus sigilli jussimus et fecimus appensione conmuniri. Datum Rome sub anno a natiuitate domini nostri Jesu Christi millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto die uero septima mensis Aprilis pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli diuina prouidencia pape secundi anno primo.

Grouses, fast gant zerbröckeltes, an rothleinener Schnur hängendes Sieget in rothem Weche.— Mehrere Heilige in gothischen Capetlen, zu unterst ein knieender Bischof und zu dessen rechter Seile ein Schild mit deri Querbalken. Von der Umschrift auf dem erhaltenen Rücken noch zu lesen: Tt. S-P. Anision. Cart.

# CCXLVI.

1465. 6. Mai. Hohenfurt. — Abt Thomas und der Convent von Hohenfurt bewil ligen dem Kleriker der Passauer Diöcese, Christophorus von Waldkirchen, den Tiechtiel und ihhrlich vier Schock Graschen.

Nos Thomas dei gratia abbas monasterii beate Marie virginis in Altoudo ordinis Cisterciensis diocesis Pragensis, Leonhardus prior totusque conuentus monasterii eiusdem dilecto nobis in Christo Cristoforo pileatoris de Waltkirchen clerico minorum ordinum diocesis Pathautensis salutem in domino. Laudabitia tue probitatis ac virtutum merita, quibus aput nos fide digno commendaris testimonio, nos

Fanter, Abth. II. B4, XXIII.

inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Cum itaque tua didicimus relacione, ut asseris, milicie clericali ascribi desideres, tytulo prouisionis seu benefficio careas, nos igitur pietate moti et ne ob promocionis seu tytuli deffectum proposito tam laudabili desistas inchoato, te ad titulum mense et prouisionis nostre singulis annis superaddentes quatuor sexagenas grossorum intuitu diuine remuneracionis recipimus, volentes ut sub eius mense nostre titulo cum prenominata annuali scilicet quatuor sexagenarum pecunia a quocunque malueris canonico antistite gratiam et communionem sedis apostolice habentem (sic) sacros clericorum ordines maiores temporibus ad hoc a jure statutis successive tamen et interpellatim valeas recipere, donec tibi per nos seu de nostri monasterii collacionibus aut alibi uel per alios fuerit copiosius prouisum; presentibus eciam protestantes talem antistitem, qui fuerit auctoritatem . . . plenariam, dum tamen te ad boc . . . abilem et vdoneum aliudque canonicum impedimentum non obstare reperierit, ad tales te sacros ordines consecrare. In cuius robur et testimonium presentem litteram sigillorum nostrorum appensione iussimus comuniri. Datum in preallegato nostro monasterio snb anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto ipso die sancti Johannis ante portam latinam.

Die Siegel fehlen.

# CCXLVII.

1465. 22. September. Kramau. — Johann von Rosenberg legt den swischen dem Stifte Hohenfurt und Ludwig von Sonnberg wegen eines gemeinsamen Weges, eines Ackers und Baches bei Sacherles obwaltenden Streit gütlich bei-

My Jan z Rozmberka wyznawane tiento listem obecznie przedwsenii, ktor geję vzrzie nebo eżtuce ołysoci budu, jakoz ruznicze hyły gau mezy nasymi na boznymi milymi opatem a conwentem klasstera Wyssebrodskeho s gedene a słowutuym Ludwikem z Zumberka strany drube o potok a czestu a o meze, kterez sie dole wypisugii, o kterez to wieczy gau oba polnie na nas mocznie przysły y wysłali smen to k spatrzenji a obłedanji radu nasy Jana z Petrowicz ty czasy purkrabi na Crumlowie a Girzijka z Wietrznie a knym na pomocz tobo ołledanie przyprosyły gau strany obie swrchupsane wdole psane tyto dobre lidy Girzijka Grossawera, Przibika Zybrzida z Mostkuow. Oldrzycha ze Dworcze ty czasy purkrabi Nowohadesko, Erasima z Michnicz s Wytiecha z Giwowicz, kterzyzto wssyczkny ty wsscczky wieczy s pilnosty a oczytie spatrzyły a nas gich rozumnie vplnie a wczelosty z prawity gsu, kterymzto gsme srozumyely, yako hychom samy osobnie przy tom hyly. A tak my take giz vplnie z praweny gsucze a k tomu take s dobru a plnu wuoly stran ohu swrchupsanych mezy nymi wypowiediely gsme a moczy listu tohoto k wiecznemu drzenij wypowiedame takto: Nayprwe ze tu czestu, kteraz gest od staradawna ze wsy kamene na gieh pole a do gich lesuow, tu magij lydee z te wsy swobodnu gmiety bez prziekazy Ludwikowy y geho huduczych. Item potok, kteryz tecze mymo wet gessto słowe kamenna, ten ma knyez opat a conwent swrchupsanij y gich buduczy drzety a toho pozywaty az po ty hranycze, vakoz gsu vsazeny kamen s krzyzem s gedne strany potoka a z druhe strany podstranij ynhed proty tomu take kamen s krzyzem a od toho kamene doluow az do Zumberka, ten potok ma Ludwik nadepsany a geho huduczy drzety a toho pozywati bez prziekazy opatowy a conwenta swrchupsanych y gich buduczych. Item o zagezek w tom klassterskem potocze wypowiedame, aby geig sohie Ludwik a geho buduczy swym nakladem oprawowały tak, aby gym woda do ryhnyka ssla, ale toho zagezku nema powyssowati any wyss dielaty nez yako nynie znamenano gest. Item o zakop mezy lukamy a pastwami Ludwikowymi a mezy diedynami tiech lidij klaasterskych wypowiedame, aby ten oprawowaly takto lidee klasstersstii z kamenne gedno leto, kdyz by se pokazyl a druhe leto Ludwik a geho buduczy a tak wdyczky po wsseczka leta, kdyz by toho potrzebie hylo v huduczych czasiech oprawowaty magij. Tuto nassy wypowied slyhili gsu obie stranie swrchupsane od sehe y swych buduczych sobie wiernie a prawie drzety a zachowaty bez przerussenie wsselikeho. A toho na swiedomye peczet nassy wietssy s nassy wuoly a gistym wiedomym przywiesyti gsme kazaly k tomuto listu. Genz gest dan a psan na Crumlowie leta po narozenij syna hozieho tisycz cztrzstebo ssedesateho patebo w to nediely den swateho Mauriczij.

Das sehon beschriebene grössere, an Pergamentstreisen hangende Siegel in rothem Wachs des Johann von Rosenberg.

## CCXLVIII.

1465. 28. October. Bohenfurt. — Bischof Sigismund von Salona verleiht der Hohenfurter Stiftskirche einige Indulgenzen.

Nos Sigismundus dei et apostolice sedis gratia episcopus Salonensis cooperator in pontificalibus ecclesie Pathaujensis vojuersis Christi fidelibus deum sincero corde colentibus presentes litteras inspecturis salutem in eo, qui est vera salus vinorum et mortuorum. Quia pro modulo nostro fidelium mentes vaius effici voluntatis et ad cultum diginum ex cordis affectu per opera pie degocionis Christi fideles alicere cupientes de consensu et voluntate specialique singulari commissione venerabilium administratorum ecclesie Pragensis sede vacante gratia saucti spiritus nobis specialiter suffragante ea diligentia et deuocione, qua potuimus, in monasterio Altivadensi gloriosissimeque dei genitricis virginis Marie altare in media ecclesia situatum de nouo consecracimus in honore sancte ac victoriosissime crucis et sancti Andree apostoli ipso die sanctorum apostolorum Symonis et Jude, que fuit vicesima octaua die mensis Octobris. dedicacionem autem prenominati altaris ipso die sancte crucis inuencionis et exaltacionis statuimus a cunctis Christi fidelibus perpetuo venerari. Igitur omnibus vere penitentibus contritis et confessis, qui ad predictum altare convenerint missasque ibi legerint, siue manus adjutrices porrexerint cum cera candelis libris quibusue aliis rebus ad cultum diginum spectantibus, si qua degote obtulerint, in omnibus festigitatibus infrascriptis: Natigitatis domini circumcisionis epyphanie resurreccionis ascensionis domini nostri Jesu Christi in festo penthecosten (sic) trinitatis corporis domini postri Jesu Christi et per octauss eiusdem dominici corporis atque in omnibus festigitatibus sanctissime dei genitricis virginis matris Marie et per octaus assumpcionis et visitacionis Marie ad Elyzabeth omni die dominico sancti Mychaelis archangeli omnium sanctorum Johannis baptiste saucti Andree apostoli et omnium apostolorum Stephani et Laurencii martyrum Nicolai Martini Jeronimi presbyteri Marie Magdalene. Katherine Margarethe Barbare Dorothee in festo dedicacionis predicti altaris, qui ad predictum altare deuote conuenerint, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eorum auctoritatibus confisi semper quadraginta dies criminalium et octaginta venialium de iniunctis sibi penitenciis miscricorditer in

domino relaxamus. Datum et actum loco et temporibus quihus supra sub anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quinto harum testimonio litterarum sub appensione nostri sigilli roboratum.

An Pergamentstreisen hängendes Siegel in rothem Wachs. — Maria mit dem Jeukinde in einem Strahlenkranze, zu ihren Füssen ein Schild mit einem achtstrahligen Sterne, in dessen Mitte ein Storch (?) mit einer S förmig gewundenen Schlange (?). — S. Sigismundi. Dei: Gracia. Salonensis.

# CCXLIX.

1465. 3. November. Rosenberg. — Derseibe verleiht bei Gelegenheit der durch ihn erfolgten Einweihung zweier M\u00e4re au des Friedhofes der Rosenberger Kirche einzie Inaufgenten.

Wür Sigismundus gottes vndt des apostolishen stuels gnadt bischoff zu Salon mithelfer in päbstlichen verrichtungen ecclesiae Pathaviensis winshe allen christglaubigen (so gott mit warhafften herzen anbetten vndt disen brief beschaun) meinen grues beuor, der da ist das wahre havl der lebendtigen vndt der todten. Dieweill wür für viser wenigkeith die gemüether der christglaubigen verlangen eines gueten willen zu sein vadt zu den göttlichen dinst aus ganzen berzensgemüeth durch die werckh der reiffen andacht die christglaubige verlangen zu bringen, so ist vns aus consens vndt speciali odter absonderlichen willn vadt absonderlichen aufftrag der vill ehrwürdtigen herrn administratorn der Prägerischen kürch vacante sede auss gnadt des hl. geistes mit fleuss vndt andacht. sonil vas miglich, aufgetragen vadt erlaubt worden, zu Rosenberg in der kürch dess heiligen Nicolai den hochaltar, so in vorchor stehet, auf ein newes geweicht baben zu ehrn des heiligen bischoffs Nicolai vndt Bartolomei apostoli, wie auch den new aufgerichten altar in der mütten der kürch zu ehrn der heiligen jungfrawn Barbarae vndt Sebastiani martiris den neehsten sontag nach dem fest aller beylligen, welches gewest der dritte tag Nouembris, die kürchweyh aber des altars des heiligen Nicolai bischoffs undt des heiligen Bartolomei apostoli baben wür verornet zu halten an selbst aignen tag der translation des heiligen Nicolai, vadt die kürchweyh des altars der heiligen Barbarae undt Sebastiani marturis in dero selbst aignen tägen von allen christglaubigen zu uerehren zu eclebriern vndt zu begehen. Eben auch an disen sontag haben wür auch den freythoff gemelter kürchen in Rosenburg reconciliert. Dahero allen christglaubigen, so ihre sündt herewet geheichtet vnd comuniciert vndt zu solchen altärn komben odter mess darauf lesen odter hilfreiche bandt laisten mit waxkerzen hüechern odter andern sachen zu den göttlichen dinst gebörig andächtig aufopfern, verleiben wür an allen hierundter benenten festtägen, alss nemblich an tag der gebuerth Jesu Christi eircumcisionis odter newen jahr ss. 3 königen pfingsttagen aufferstehung auffarth s. drevfaltigkeith corporis Christi vadt durch dise ganze octav corporis Christi wie auch an allen festtägen der heyl, gottesgebehrerin Mariae v. vndt durch die octau der himelfarth undt haimbsuechungfest Marie der muetter gottes zu Elisabeth item alle sontag des h. erzengel Michaelis aller heyllign an tag des b. Joan, des baptistae des h. Andree apostoli des h. Bartolomei vndt aller andern aposteln des h. Stephani Laurenti vndt Schastiani Nicolaii Martini Hieronimi presbyteri Mariae Magdalenae Catharinae Margarithae Barbarae Dorotbeae vndt der 11000 jungfrawen der h. Vrsulae vndt in allen weyhungtagen obbenenter altär andächtig besuechen, aus bormberzigkeith gottes des allmechtigen vnd crafft fürbitt der ss, aposteln Petri vndt Paulli vertrawen denen selben thaillen wür mit 40 tag ablass der tödlichen sündten der lässlichen aber 80 von ihrer auferlegten huess. Gegeben an orth vndt zeith an welchen wür an jahr des berrn 1465 mit zeugnus ynsers angehengten sigil yndt petschafft becräfftiget.

Das lateinische Originat ist nicht mehr vorhanden; die vorstehende Übersetzung nach einer neueren Abschrift.

## CCL.

1465. 12. December. Krumau. — Johann von Rosenberg tritt dem Stifte zu Hohenfurt einen Besitz in den Dörfern Neudorf, Kropfschlag und Reichenau ab.

My Jan z Nozmberka s swymi diediczi a buduczimi wyznawame tiento listem obecznie wsasołą o przedewisemi, ktor geję verzie wacho cztucze alyseti budu, ze game daly u s atupiły a mocził foboto listu dowame y a stopugem diediczstwie nasteko włastnieko Wewdorfu dwuor, na kteremz nynie sedij Kuncz a platij vroka rocznieho padesał dwa grosse a piet peniez a podsedek tudiez, na kteremz edij Nikla platij vroka rocznieho deseł grossuow; a w Krapsalsku dwuor, na kteremz nynie sedij Wdowa, a platij de roka czyszidescił grossuow a w fychnowie pod Wilkowym Kamenem dwie sedilistie s

gich krunty na geduom sedij Wernezl a platij do roka godenmezczietma grossuow a trzi penieze a cztyczi czebry owsa, a druhe sedlisstie, na kteremz prwe sedicl Grossawar, a na tom gost tolikez vroka v owsa jako na prwnim, a z tiech obu magii dawati a dawagij desatek zytny w snopiech naboznym nassim milym opatu a conwentu classtera Wyssehrodskeho nyniejssim v huduczim, ku prawemu wiecznemu drzenij a poziwanij s plnym panstwim a prawem. iakoz gsme to sami miely, sobie tu nicz nepoznostawugicze. A to gim mame oczistiti v słybugem oswoboditi przed kazdym ziwym czlowiekem duchownim y swietskym, ktorby to kterym prawem narziekal, a dale w tom gich obrancze byti tez iakozto y w ginem gich zhozij nadanie przedkuow nassich v nasscho wierne a prawie. A to swrchipsane zbozie maine gim y slihugem w acta włoziti na hradie Prazskem przed diekanem a vrzedniky tudiez duchownimi, kdyz naiprw moczi hudem, a prazdnost nasse k tomu hude wiernie hezelsti. A toho na potwrzenie a zdrzenie v lepssii gistotu nassi peczet wietczij dalisme a kazali prziwiesyti k tomuto listu dobrowolnie. Genz gest dan a psan na Crumlowie leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztyrzstebo szedesateho pateho teu czwrtek przed swetu Luczij.

Das Siegel ist oben besehrieben worden.

# CCLL.

1466. 22. Februar. O. AO. — Abt Thomas und der Convent des Klosters Lambach treten mit dem Abte Thomas und dem Convente zu Hohenfurt in Confraternität.

Venerahilibus ac religiosis in Christo patribus et fratribus domico Thome abbati totique counceulu monasterii de Altousdo ordinis sancti Bernhardi Pragensis dyoccis non fratres Thomas abbati Dahannes prior totuque conucentus monasterii Lambacensis ordinis sancti Benedicti Patuviensis dyoccis cum sincere karitatis affects salatem in domino perheamiter aliipiaci. Quia mediante caritate, que vinculum perfeccionis alu aposto perdicatur, membra singula in corpore sancte matris ecclesie sihi inuicem coniungustur, et Christo suo capiti da percipiendum per jusum et in ipso graciarum spiritusium influenciam vniuntur, tauto liberius atque libencius sinun caritatis in ampliande confrateralistis consocium dilatamus, quanto ad

participacionem fructus huiusmodi ferucneius anbelamus. Vnde vestrarum caritatum affectu et religiositate moti matura deliberacione prehabita plene confraternitatis bonorum scilicet omnium consorcium et communionem in missis orationibus elemosinis abstinenciis et vigiliis ac aliis virtutum exerciciis, que diuina clemencia per presentes nos et successores nostros in dicto monasterio Lambacensi dignabitur operari, vobis ac successoribus vestris fraternitatem concedimus et presencium tenore roboramus. Adicientes quod cum obitus vnius vel plurium predicti monasterii vestri professi uel professorum nobis nunciatus fuerit. vigilias et missam defunctorum iuxta consuetudinem nostri monasterii persoluemus, sed et singuli sacerdotes missas legentes singulas missas clerici vero missas non legentes officium defunctorum totum, scilicet vigilias nouem leccionum cum laudibus conversi quoque centum "pater noster" cum totidem "aue Maria" in remedium animarum corundem dicent. In quorum omnium testimonium et robur hanc paginam sigillis nostris munitam prefatis fratribus nostris tradere decreuimus. Datum anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto sabbato ante dominicam "Inuocauit".

Zwei an Pergamentstreifen blagende Sieget. a) Groas, in rethem Wecha. — Ein Aht mil Inful, Buch (in der Rechten) und Stab in gothischer Capelle aitzend. — † S. Thome. Dei: Gra. Abbaita. Monasterii. Lumbaces. 3) Uegewühnlich gross und rund, in schwarzem Wacha. — Maris mit dem Javalinde sitzend auf iener Bask; in Bischef kniet vor ihr und reicht heie zweitbürmige im romanischen Style erbaute Kirche, auf deren hinterate Deskapite ein lähn sitzt, dar. Den Bischof might ein Rieligenschein und auf der einen Seite dieses in zwei Zellen: ero-ida (?). — † Sigillym. Conventss Ecclesic Lambacenis.

## CCLIL.

1466, 14, Juli. Schlägi. — Der Propst Andrean und der Convent des Klosters Schlägi treten mit dem Abte Thomas und dem Convente des Klosters in Hohenfurt gleichfalls in Confraternität.

In nomine domini amen. Reuerendo in Christo patri ac domino domino Thome abbati neneon venerabilibas ac religiosis viris et fratribus Leonardo priori toltique conuentui monastery Altonadenais ordinis Cuterciensis Pragensis diocesis frater Andreas prepositus Egidina prior totsquie conuentus monastery Siagensis ordinis Premonstratensis Patauiensis diocesis cum orationum suffragio salutari omnimodarumque complacenciarum applausum. Pensantibus nobis et animi nostri in archa sollicite renoluentibus, ut habetur 2º Regnum xiii.: "Omnes morimur et quasi aqua dilahimur", et quod vita hominis est tamquam vapor ad modicum parens, vt euidenter beatus Job in suo agyographo expressit dicens: "Homo natus de muliere breui viuens tempore" etc. et fugit velut. (sic) et redigitur in id. de quo factus est, nec tamen sciri potest, quis quo dignus sit odio an amore. Quamuis ex caritatis debito omnes teneamur illis tamen longe amplius, quorum deuocionem ceteris beneficiorum indicys frequentius experimur, veluti clara experiencia cognouimus, quo ardore ipsa caritas per spiritum sanctum cordibus vestris infusa in nos tendat. Quare dignum reputamus et super omnia diuine acceptabile voluntati ad hoc operose intendere, quomodo mutuis orationibus et labore transitorio quietem perpetuam possimus emercari. Eapropter nos vnanimi consensu vestre caritati et affeccioni grata deuocione obuiantes pagina presenti roborante statuimus vobiscum perpetue fraternitatis vnionem cum participacione omnium bonorum in vita pariter et in morte, que per nos et posteros nostros exnunc et deinceps operata fuerit clementia saluatoris. Adjeientes quod. cum divine placuerit voluntati, de exilio instantis miserie vos vocare, vesterque obitus multo annuente domino tempore differendus nobis fuerit intimatus, quem dominus felicem faciat mox pro ipsius uel ipsorum remedio animaram die competenti in capitulo nostri monastery iuxta consuctadinem psalmas defunctorum lectis scilicet verba mea domine ne infa. dilexi credidi de pro fund. cum commendacione missa vero et vigilie defunctorum diligenter adimplebuntur. Sed et singuli sacerdotes quilibet missam pro eodem defuncto seu defunctis persoluent infra sacerdocium quinquagenam psalmorum, laici vero ecntum "pater noster", diesque obitus ipsorum nostro martologo (sic) annotantes, ne vestra circa nos et successorum vestrorum fraterna pereat memoria. Et sic vt, qui next amoris corporalis in Christo confungimur, solutis corporibus in requie beata feliciter congregeniur. Vt autem conpromisse fraternitatis vinculum ex parte nostri ac successorum nostrorum inconquisum permanent, presentem litteram sigillorum nostrorum prepositi et conuentus duximus appensione roborandum. Datum et actum nostro in monasterio Slagensi quarta decima mensis July anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto.

Zwei beschädigte, an Pergamentstreifen hängende Siegel in grünem Machs. – a) Mittelgross. Maria mit dem Jezukinde, stehend. – † Sigillam. Domini . And . . . . Prepositi . Ecclesie . Plagensis. 5) Ziemlich gross; Maria mit dem Jezukinde sitt auf einer Bank mit gitterförmiger Lebne. – † S. Coventre . Dom . . . e. Marie . I. Planz.

## CCLIII.

1466. 21. Juli. Krumau. – Barbara von Trojern bestätigt die von ihrem Manne Georg Grassauer von Gedlieze gemachte Abtretung der Einkünfte von dem ihnen gehörigen Gute an das Stift Hohenfurt.

Ja Barhora z Trojanuow znamo czinim tiemto listem obecznie przedewszemi lidmi nynjevszimi v huduczymi, ktoż geig vzrzje aneb cztucze słysacti budu, ze słowutny panosse Girzijk Grasawer z Gedlicze manzel muov mily czoz gest koliwiek platu diediczkeho a vzitkuow na lidech a statku sweho v mebo gyz nynie oddal a zapsal do Wyssiebobrodu k klassteru k tomu boziemu domu na zadvssie swe y me a nassich przedkuow ke czti a k chwale milemu panu bobu a geho mile mateze, to gest wsseczko mohl dohrze veziniti v vezinil gest s mu dobru swobodnu a plnu wolij, kteruzto sem gemu k tomu mocznie dala a moczij listu toboto dawam se wssim swym plnym prawem. Y gesstie wiecze, gestli zchy czo chtiel k tomu boziemu domu aneh kam ginam odkazati a dati, dala sem a dawam take k tomu ke wssemu swu pinu dohru wuoli a prawo swe, aby to wsseczko. czozby k tomu boziemu domu aneb kam ginam swrchupsany manzel muoig mily oddal a odkazal, to hned po nassich oliu smrti, kdyzby nas buob nevchowal mocz aby mielo a przipadnuti moblo diediczky se wssim playm prawem a panstwim tomu neb tiem, komuzby ezo odkazal bez zmatku a prziekazy y odmluwanie wsselikterakeho czlowieka, a zwłasstie Woytiech z Giwowicze, ani ktery giny człowiek kniezy opathowi ani conwentu tobo boziehu domu aneb ginym. komuzby czo było rozkazano w tom przekazeti nema, ani na to sahati. Nebt on Woytiech, ani ktery giny człowiek k tomu wiecze zadneho prawa nema ani miefi muoze obyczegem nizadnym. Na potwrzenie toho a lepssij gistotu v pewnost swugsem peczet wlastnij dala a kazala prziwiesyti k tomuto listu wiedomie a dobrowolnie a pro dalssie toho swiedomie prosyla sem vrozeneho pana pana Jana z Rozmberka, pana sweho milostiweho, a slowutnych panossij Erazyma z Michnicz, Cunratta Grasawera z Trojanuow a Ssteffana z Ssprynczenstaynu, ze naprzed panie milost k me prosbie swu peczet racził gest prziwiesyit k tomuto listu przed mu peczetij a gynij pak swe peczeti wedle mne a mee peczeti take prziwiesyil gau wieczem swrchupsanym na swiedomie gim y gieh buduczim bez sskody. Genz gest psan a dan na Crumlowie leta od narozenie sina hozielo tisyczieho cztyrasteho ssedesateho ssesteho ten pondielij przed swatu Marzij Magdalenu.

Vier an Pergamentstreifen hisgorads Siegel, simmtlich histe. Es ist das der este Urkunde von die Pergamentstreifen, an denen die Siegel befestigt sind, mit den Namen der Siegelbesützer bezeichnet sind, a) In rathem Wach. Das sehen hakannet † S. Jan. Z. Renesherpka. And fem Streifen; Jan Rumm'- b) Das Siegel der Urkundensusstellerin fehlt. Anf dem Streifen; Jan Blamm'- b) Das Siegel der Urkundensusstellerin fehlt. Anf dem Streifen; Jan studen, Z. Berder, e) In schwarzen Wach. — Ein Schlid mit dem Brusthilde eines schwertschwingendem Manner; dasselhe auch die Zierde des Helines. — S. Schlid mit dies Zieler (Parken Weake, 2) to arbevrene West. — Ein Schlid mit einer Eiler (?). Umsehrift wegen schliechten Abdruckes unlesbar. Anf dem Streifen: Steffen.

## CCLIV.

1466. 24. August. Krumau. — Ulrich Drochowetz von Plan gibt dem Abte und Convente des Klosters zu Hohenfurt zu einem beständigen Jahrtag seines Vaters Ulrich den Wald Hori oberhalb Plan zu Eigen.

Ja Oldrzich Drochowecz z Planye wiznawam tyemto listem przedewssemi, ktoz gey vzrzie neho cztucz slisseti hudu, ze s dobrym rozmislem a swich przatel radu na pamyet wieczni yczinil sem zadussi otcze sweho dohre pamijeti Oldrzicha Drochowcze ottud Planye, a dal sem v postupil, dawam v postopugi tiemto listem lesu Hori nad Plany pocztiwym kniezim opatowi a conucntu classtera Wissiehobrodu k wiecznemu a prawemu diedicztwi, stakowuto wimluwu, ze nadepsanij kniezie swrchupsaneho conuenta pamatowati magi dusse spasenye dohre pamyeti przedepsaneho Oldrzicha otcze meho na kazdy rok s wigilgimi a s gednu zadussny mssy spiewamu. A k tomu giny knieze conuentssty, kterziz bi myeli zadost teu den czisti, magi kazdy zadussni mssi, yakozto czynye za pany z Rozmberka, wiecznie bez otpori wssclikterake po wsseczkni huduczie czassy a podluzni gsu to cziniti. Dale czozbi bilo k tomu dworu w Plany k staweni potrzebie. lesu tohu ruhati hegieti nemagi. A pastwi, kterez su na tiech horach od staradawna ohykle bili, tiech take od ezastopsanych kniezy nema hageno hyti, any od gich vrzednikuow czasi hodnymi. Na potwrzenye toho ja swrchupsany Oldrzich Drochowecz prezet swu wlastni dobrowolnye a s prziznanym kazal sem prziwiestił k tomuto listu, a prosil sem pro lepsi swiedomyc vrozneho poan pana Jana z Rózmberka pana meho milostiweho, ze gest swu poezet naprzed przed ginyni kazal prywyesti k tomuto listu, a prosil sam słowutneho panosse Erazima z Mychniez, ze gest take swu peczet wedlemne kazal prziwyesiti ktomuto listu sobye y swym erbom bez skodi. Genz gest dan a psan na Crumplowie leta narozenye syna bozieho tysiczieho ctirsteho szedesaleho sesteho ten den na swateho Bartholomycep a posstola.

Drei kleins, an Perçamentstreifen hingende Siegel. a in relbem, b ben de in grimen Wesch. «2) Das bekannte † S. Jan. Z. Rosenberg, b § Ein in zwei Felder durch eine von der linken Oberecke nach der rechten Ulterin geweisse Linie getheller Schild, durcher ein fellen mit einem Hellen Hellen Hellen und der Schild der Geben Gelamen von Nichnitz siehe oben.

#### CCLV.

1468. 24. Juni. Heuhaus. — Elias, Administrator von Leitomyschl und Pfarrer von Neuhaus, ermöchtigt den Hohenfurter Stiftpsriester Fridrich, sich zur Lossprechung von seinen Sünden einen beliebigen Priester zu erwöhlen, und dispensirt ihn zugleich von allen kürchlichen Censuren.

Helias canonicus et administrator Lithomislensis per sedem apostolicam specialiter deputatus sanctissimi domini nostri pape accolitus et plebanus ecclesie parochialis beate et intemerate virginis Marie in Novadomo dilecto nobis in Christo fratri Friderico Cisterciensium ordinis monasterii in Altouado Pragensis dyocesis salutem in domino. Quia tu pro defenssione sancte fidei katholice contra perfidos hereticos juxta licenciam et voluntatem abbatis tui et ordinacionem nostram contribuisti, ideireo auctoritate apostolica nobis in hac parte in ecclesia beate virginis Marie parochiali in Nouadomo per reuercadissimum in Christo patrem et dominum dominum Rudolphum dei gratia episcopum Lauantinum sacrosancte apostolice sedis ad Bohemie et Polonie regna ac certas Almanie partes cum potestate legati de latere legatum missum specialiter commissa data et delegata horum vigore concedimus tibi facultatem, ut tibi confessorem presbyterum regularem dicti ordinis preter neccessitatem katholicum tamen et vdoneum sancte matri ecclesie summoque pontifici Romano obedientem eligere possis, qui te iuxta forman infrascriptam ab omnibus et singulis tuis peccatis criminibus et excessibus quantumcumque granibus et enormibus eciam in casibus sedis apostolice (sic) specialiter reservatis semel in vita et semel in mortis articulo

plenarie absoluere possit, prouiso tamen quod alicui satisfaccio, sit facienda omnino satis fiat, quodque propter huiusmodi graciam non efficiaris pronior ad peccandum. Fforma absolucionis: Misereatur tui omnipotens deus etc. Dominus noster Jesus Christus te absoluat et ego auctoritate ipsius ac beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritateque apostolica tibi concessa et michi commissa absoluo te ah omnibus et singulis censuris ecclesiasticis excommunicacionis et suspensionis et interdicti in te ab homine uel a jure generaliter prolatis, nec non et ab omnibus criminibus et excessibus tuis eciam in casibus apostolice sedi specialiter rescruatis dando tibi plenariam ounium peceatorum indulgenciam et remissionem ac, in quantum claues ecclesie se extendunt, remitto tibi penam, quam pro buiusmodi peccatis in purgatorio pati debuisses, in nomine patris et filii et spiritus sanctiamen. - Eciam recongnoscimus tenore presencium vniuersis, quod predictus frater Ffridericus spiritu, nescio quo ductus, mandatis spostolicis non paruit eiusdemque sedis reuerendissimi domini Rudolphi episcopi Lauantini legati de latere predicti eciam mandata spreuit, non obstante, quod in monasterio perstitit interdictum ecclesiasticum propter adhesionem domini de Rosis et suorum Georgii de Podiebrad dampnati heretici regni Bohemie occupatoris, non observauit et propter hoc excommunicacionis et agravacionis sententia est innodatus. Et quia in hiis censuris diuinis se inmiscuit sacramentis irregularitatis eciam maculam contraxit atque notam. Sed quia dictus frater Fridericus zelo penitentie ductus cupiens reuerti ad gremium saucte matris ecclesie, que nulli humilianti claudit synum, humiliter de predictis censuris veniam postulauit, filium sancte matris ecclesic se recongnoscens; cuius peticionibus inclinati nos antedictus Helius sepe dicti reverendissimi domini domini legati auctoritate ymmo verius sauctissimi domini nostri domini Pauli summi pontificis super hiis nobis tradita et concessa necnon specialiter delegata ipsum ffratrem Fridericum ab omnibus censuris ecclesiasticis ab humine uel a jure absoluimus et super irregu'aritate, quam horum occasione contraxit, in dei nomine dispensamus. Et sic ab omnibus culpis suis absolutum remittimus sancte matri ecclesie eundum reconciliantes, suscepta tamen ab eo prius caucione solempnis iuramenti, prout sacrorum canonum dietat et exigit ordo de parendis in futurorum apostolicis eiusdemque sedis legatorum et aliorum superiorum in perpetuum obedire mandatis. In enius testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Acta sunt hec in reclesia pretitulata sancte Marie virginis anno domini millesimo CCCC lxviiixxiii, die mensis Junii pontificatus sanctissimi in Christo patris domini nostri domini Paull diuina providentia pape secundi anno iiiiin presencia notarii infraceripi da dhe ca pecialiter voesti et requisti.

— Ego Johannes Tavt publicus apostolica auctoritate notarius prenotate absolucioni reconciliicationi juranenti presticioni dispensacioni presens interfui, omnia sic fieri vidi et audiui de verbo ad verbum nichil addens neque minuens de mandato venerabilis viri domini Elye suprascripti fideliter perlegi et auscultaui. Manu mes propris.

Am Rande: h. visa. Guldengrosses, an einem Pergamentstreisen hängendes Siegel in rothem Wachs. — Maria Hilf in gothischer Capelle, daranter ein Schild mit einer Krücke. — S. Elie, Admist Littonis!', Piede', Nouedo',

## CCLVI.

1468. 4. Juli. Heuhaus. — Derseibe bevollmäcktigt denseiben, die Hohenfurter Klosterbrüder von ihren Sänden und den über sie vogen ihrer Ankänglichkeit an den Herrn von Bosenberg und den König Georg Podébrad verhängten kirchlichen Censuren lostusprechen.

Helias canonicus et administrator Lithomislensis per sedem anostolicam specialiter deputatus sanctissimi domini nostri pape accolitus et plebanus ecclesie parrochialis beate et intemerate virginis Marie in Nouadomo honorabili viro domino Friderico fratri monasterii Altouadensis ordinis sancti Benedieti dvocesis Pragensis salutem in domino et in comissis debitam diligenciam adhibere. Cum quia propter viarum discrimina fratres monasterii vestri Altouadensis, ut saluti eorum consuleretur, ad nos nequeant pertingere propriis in personis, scriptis tamen reverendissimi patris domini abhatis et conuentus predicti monasterii veniam de comissis summopere postularunt et nos humiliter deprecarunt, quatenns corum animabus benigne de salute prouideremus et a censuris ecclesiasticis. quas non observando interdictum incurrerunt, absolueremus et similiter irregularitate, quam horum occasione contraxerunt, dispensaremus, ad contribucionem fisci generalis contra perfidissimos hereticos dei et sue sancte ecclesie seuissimos inimicos voluntarie se obligarunt. Nos igitur eorum precibus inclinati auctoritate reuerendissimi in Christo patris et domini domini Rudolphi episcopi Lauantini apostolice sedis cum potestate legati de latere per Bohemiam et Poloniam legati missi vobis predicto domino Ffriderico vices nostras pro hac vice tantummodo comittimus et auctoritatem predictam nobis cum potestate subdelegandi concessam per presentes subdelegamus, ut omnes fratres dicti monasterii Altouadensis pro tempore presenti ihidem existentes preter dominum abbatem a predictis omnibus censuris vigore contribucionis iuxta formam nobis traditam absoluatis et similiter irregularitate, quam borum occasione contraxerunt, dispensetis, prout et nos per presentes in dei nomine dispensamus, sancte matris ecclesie sacramentis necnon participacioni fidelium eos restituentes, suscepta tamen a quolibet preter prius in forma ecclesie caucione solempnis iuramenti, prout sacrorum canonum dictat et exigit ordo de parendis in futurum perpetue apostolicis et ecclesie mandatis injungendo pro modo culpe penitentiam salutarem, super quibus omnibus sit vestra consciencia onerata. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Nouedomus anno anno domini Mº CCCCo lxviiio iiii. die mensis Julii pontificatus sanctissimi in Christo patris domini nostri domini Pauli diuina prouidentia pape secundi anno mio.

Am unteren Rande: h. visa. Das Siegel fehlt.

## CCLVII.

1469. 27. Juni. O. AO. — Thomas Abi des Gotteshauses zu Hohenfurt und der Convent daselbet versetzen dem Hans Felber zu Kuffarn für schuldige fünfzig ungrische Gulden mehrere Keienödien.

Wir Thomon von gotes gnaden ablt des gotebaws zu flohennett vit geminklich der gance confent doseibs bekennen vin dtun kund offentlich mit einander schuldig sein von gelten sullen den edlen Hannsen Velber zu Kuffarn vin allen sein erben nder wer den hrieff mit irm guten willen ynnhat, funfzigk gutter Vingrischer gulden gerecht an gold vind wag, die er von zu vaners vind vaners gotshaws anligunder vind merklicher natturft vind usch viesiger geget all berait gelichen bat, der wir sy vunertrogenlich ausrichten petzallen sullen vind wellen mit peraiten rechten gulden gut an gold vind wag ord ausnat mit kainerlay werd nach pfleuwert auf sand Micbels tag schirst vind mechstkunftigen zu Passaw in der statt an all wagouss verpot irrung zerung mer vind enkaben getrewlich vind vageuerlich.

Vnd zu pesser sicherhalt haben wir yn zu rechten furpffant eingesatzt von erst ein silbreine toffel neben vnd vunen vergolt mit einer rosen darinne parillen vnd mit hailtumb gefast, auch oben darauff an dem ort sand Johanns pild vergolt, der bat sand Johannis zand yn der bandt, vnd in der mitte ein engel mit ainem kreutzlein darinne nichtz, vnd ist an dem fuess zuprochen. Vnd an dem andern art ist sand Wentzla pild mit einem silbrein teschlein, darinne dann stet ein schwartzer adler, stet auff zwain vergolten leben, wigt als ains vnd twainzig markeb silber. Auch mer ein silbreine vergolte taffel mit sand Maria Magdalena pilde yn der mitt ynd an yedem art zwen engel auch vergolt, wigt drevtzeben markeh und zwoy loth. In solicber maynunge ob wir sy irer bemelten summa gulden auff dy zeit vud inmassen, wie vorstet, nicht ausrichteten vnd betzalten. was sy des darnach schaden namen, es wer mit zerunge potenlan nachraisen an Kristen Juden mit glaitgeld ader wie der schad ymmer genant gehalssen ader gezelt werden kunt ader möcht, kainerlay schaden ausgenomen, irn schlechten worten darvmb zu gelawben, dy selben schaden all zu sambt dem hawptgut sullen sy vor allen anderen lewten vnd geltern vnd vor aller manichlicher haben vnd bekomen zu vas vasera gotshawss vad nachkomen auch auff den obpestümbten zwain taffeln irm furpffant vnd vnuerschaidenlicher auff aller ynser ynsers gotshawss erb gûlten ynd gûttern yarund ynd ausligund, kainew auch nichtz besundert nach ausgeschaiden. Er ynd sein erben haben auch macht vnd gewalt, ob wir sy auff den obbestümbten tag nicht betzalten, dy zwo taffeln verrer zu verkümern ader zu uersetzen vmb dy bemelte summa gulden. Vnd was er des schaden genomen hat an ynsers ynd mayniklichs yon ynseren wegen irrung vnd widersprechen vngemainklich, dobin sy alsdann alle ire recht geistlicher vnd weltlicher gantz erlangt behabt vnd gewunnen haben vnd wir dowider gantz vnrecht vnd verlaren an all ariger liste vnwidersprechenlich an geuarde. Darvmb ze warem steten vesten vnd gutten vrkund geben wir in den brieff mit vnsers confents anhangunden insigelen, so baben wir gepeten den wolgebaren herren berrn Jan von Rosennbergk obristen komrer des königreichs ze Behaim voseren gnedigen herren, mit des erlawben gunst vnd willen wir sollt taffeln versetzet haben, das er sein insigel im vnd sein erben an schaden auch an den brieff gehangen bat. Vnd verpinden vns darunder vnuerschaidenlich zu einauder für vns vnd

all vnser wachkomen war vnd stat zu halden inhaltung des brieffs, der geben ist am eritag meh send Johanns tag zu sunnebenten mach Cristi geburde im viertzehenhundert vnd dem newn vnd sechtzigisten jar etc.

Die Siegel fehlen.

## CCLVIII.

1469. 30. Jult. O. A0. — Abt Thomas und der Convent in Hohenfurt versetzen dem Abte Thomas von Lambach und seinem Gotteshause für schuldige hundert ungrische Gulden zwei goldene Kreuze.

Wir Thomon von gots gnaden abht des wirdigen gotsshaws zu Hohennfurt vnd ich Lienbart prior vnd ich Niklas kelner auch wir der gantz conuent gemainikleich doselbs bekennen fur vnns vnd all vaser nachkomen und thun kund offenntlich mit dem brieff, das wir vnuerschaidenlich schuldig werden sein vnd gelden sullen dem erwirdigen in got herren herren Thoman abbt zu Lambach vnd seinem eegemelten gotsshaws hundert Vngrischer gulden guet an gold vnd gerecht an wag, die er vnns zu merklicher vnser natturft vnd nach vlesiger gepete berait gelihen hat, darvmb wir ym vnd seinem ecgemelten gotsshawss zu fürpfannt yn pfanntsweis eingesatzt haben zwoy guldeine krewtz, aines das grösser mit zwain spann des beiligen kreutz, das ander ain klainers mit perlein vmbfast inn solicher heschaidenhait, das er vnd sein gotsshawsa solh furpfannt fur dy eegemelt summa gulden so lang innhalt, vntzt wir yn aher sein gotsshawss nach dato ditz brieffs auff den nachstkunftigen sand Jacohs tag widervmb entrichten und betzallen sullen und wellen an alle irr mue vnd schaden vnd zerung vngeuerlich. Teten wir aber des nicht, was er dann aber sein gotssbawss des schaden namen, wie der schad genant aber gehalsen mag werden, kain schaden ausgenomen, den selben schaden mit sambt der egemelten hawbtsum sullen vnd wellen wir yn auch seinem gotsshawss ablegen vnd widerkeren vngeuerleich. Zu warer vrkund gehen wir im vnd seinem gotsshawss den brieff mit vuseren abgenanten abbt Thoman vnd des gantz conuent paider anhangenden insigel; awch zu pesser sicherhait hab wir den edlen wolgeparen herren herren Jan von Rosennhergk obristen komrer des konigreichs ze Behaim voseren gnedigen herren, mit des willen wir solb kreutz versetzet haben,

21

gepeten, das er sein insigel such zu vnns an den brieft gehangt en hat, ym vnd all sein erben an schaden. Darvuder wir vnns paint verpinten alles war vnd stat zu halden, so oben bestimbt ist, trewlich vnd vngeuerlich. Datum an suntag nach Jacobi nach Christi geburde ym vietzehundert vnd newa vnd sechtzigisten ja rett

Die Siegel fehlen.

## CCLIX.

1470. 22. Juni. 0. A0. — Abt Thomas und der Convent des Klosters zu Hohenfurt verkaufen dem Nikolaus von Pelhrimore, oberstem Schreiber des Herrn von Rosenberg, zwei bei dem Hofe Perne gelegene Teiche um 16 ungrische Gulden.

My kniez Tomass z hozie milosti opat Linhart przewor Waczlaw podprzeworzie v wessken conwent klasstera Wyssebrodskeho wyznawame tiemto listem obecznie przedewssemi, ktoz gey vzrzie neho cztucze slysseti budu, vakoz slowutny Mikulass z Pelhrzimowa naywyssy pisarz panie z Rozmberka ma na nas list hlawnij na pargamenie s nassimi y ginych dobrych lidij a rukoymi wisutymi peczetmi na wes Borssow a dwuor Perne s gich przislussenstwim, w kteremzto listu game sobie wymienili rybniky, kterziz k tomu dworu w Pernem przislussegi, tak ze ty rybniky zwłasstie giz prodali sme a moczi tohoto listu prodawame nadepsanemu Mikulassowi a gebo diedicznom. neb ktozby tento list s gich dobru woli gmiel za ssestnaczt zlatych dobrych Vherzskych waznych, kterezto gsu nam splnili, tak ze ty rybniky gim slibugem oswoboditi a sprawiti przed kazdym ziwym czlowiekem sobie na tom wyplatu zuostawugicze we wssii te mierze. a tak vakoz w listu hlawnim, kteryz na Borssow a na Perne prwe od nas magi, ssirze se wypisuge. A toho na zdrzenie peczeti nasse tocziz opatsku a conwentsku s nassij dobru woli a wiedomim prziwiesili sme k tomuto listu. Genz gest dan a psan leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho sedmdesateho w patek den swatych deset tisicz ritierzuow.

Die Siegel fehlen.

## CCLX.

1411. Mir. Eruna. — Der Pfarrer Johann von Roemberg und die gegammte Bürgerechoft ebendauelbst schliesen mit Wissen und Willen des Johann von Krumau, Administraters des Proger Erbitskuns, und des Abtes Thomas von Hobenfurt einen Vertrag über über gegenseiligen Leistungen himsichtlich der neu verrichtende Konlanci bei der Rosenberen Pfarkriche.

In dei nomine amen. Quia scriptum est, dum tempus babemus operemur bonum, vt veniente tempore messis ex terreno semino fructus in celestibus colligere valeamus perpetuos. Quod nos Johannes plebanus et magister ciuium consules jurati ac tota communitas ciuitatis Rosmberk aure cordis attendentes, cupientes ob augmentum cultus divine ac ministrorum ecclesie in Rosuberk bonorum operum participes fieri, et nobis et aliis Christi fidelibus, qui ad infrascripta sua nobis sunt largiti, subsidia pro temporalibus celestia cumulare, ad honorem et laudem dei omnipotentis et sue matris beatissime virginis Marie ac omnium sanctorum et precipue ad beati Nicolai confessoris ecclesie nostre patroni gloriosi gloriam sempiternam nec non ob remedium animarum nostrarum ac omnium predecessorum nostrorum et ad redimenda peccata omnium viuorum et mortuorum nobis ad hoc suffragantium matura et preuia deliberatione et de voluntate ac consensu reuerendi patris domini Johannis de Crumlow decani ecclesie et administratoris archiepiscopatus Pragensis commissarii fidei ac decretorum doctoris et venerabilis patris domini Thome abbatis Altivadensis collatoris et patroni dicte ecclesie talem insimul fecimus concordiam: In primis quod quolibet die dominico aut alio quocumque die festiuo celebri missa cantata maturo tempore. que alias matura apellatur, de beata virgine Maria secundum temporis qualitatem cantetur, et quod qualibet feria secunda similiter cantata pro animabus benefactorum defunctis teneatur, nisi esset dies celebris impedimento, et tunc alio die feriali competenti predicta missa defunctorum cantando suppleatur; quam missam presbyter cantans petitionem faciet pro animabus illis, que huic pio operi manus adjutrices porrexerunt, generalem. Item quod quolibet alio die feriato in septimana missa maturo tempore lecta babeatur, his diebus infrascriptis dumtaxat exceptis videlicet in natiuitate domini epiphanic resurrectionis dominice ascensionis Christi penthecostes corporis Christi anunciationis purificationis visitationis assumptionis sancte Marie virginis omnium sanctorum et die animarum omnium. Sed considerans ego Johannes plebanus predictus, quod vnus presbyter aut capellanus de nouo fundandus non possit omni die predictas missas pro voto communitatis explere ac quotidianus in diuino obsequio misse mature propter impedimenta canonica esse bonus pretactum, super me et omnes successores meos ex voluntate et assensu superiorum meorum modo infrascripto assumpsi et diuisi ad preces ciuium et comunitatis predicte: quod ego et omnes successores mei capellanum specialem debeo et debent deputare et disponere eique in dote cameram assignare, expensas ministrare et pro labore suo satisfacere et cum eodem componore. Qui capellanus ad tres missas in sentimana erit obligatus, hoc est, die dominica ad ynam cantalam eria quarta ad secundam et feria sexta ad terciam lectas, et boc si his duobus diebus ultimis erit feria, sed si bis diebus duobus erit festum celebre, tunc iidem (sic) capellanus tenebitur ad cantatas. Etiam iidem capellanus ad prefatas tres missas ordinatus vesperis matutinis processioni misse quolihet die dominico aut alio festiuo similiter et in diebus rogationum processioni et in vesperis defunctorum, vbi agitur communis memoria omnium animarum, debet et flenetur presens interesse, et jura mea et successorum meorum plebanorum vt offertoria testamenta quecunque non debet pro se vsurpare, sed cum illis omnibus ad me et successores meos respectum habere et mihi dare, nisi ex gratia velim ex predictis juribus aliquid eidem erogare. Residuis autem quatuor diebus in septimana mei et successorum meorum vicarii duo, quos ex antiqua consuetudine servare debeo, in curia mea missas quatuor, sine lecte sine cantate, ut predicitur, euenerint, implere debent, cum quibus vicariis et cum rectore schole concordare debeo pro eorum laboribus satisfaciendo, modo quocumque meliori sciuero et potero. Item domini ciues predicti e conuerso mihi meisque successoribus capellano et vicariis prefatis debent lumen, quod hucusque dederunt tempore byemali et estuali, ad prefatas missas cantatas et lectas dare et tribuere. Etiam dicti domini ciues sine omni dilatione et quacunque recusatione mibi plebano et meis successoribus debent et tenentur quindecim sexagenas grossorum bone monete in terra currentis et recipientis eandem quolibet anno dare divisim, in festo sancti Georgii martyris medietatem vnam et in festo sancti Galli medietatem alteram, et decem tinas siliginis etiam quolibet anno, siue siligo tunc in bono

siue in caro foro fuerit. Item domini ciues illos centum grossos minus sex grossis, quos mihi prius soluebant bucysque pro secundo vicario seruando deputatos, hos adbue mihi et meis successoribus soluere et dare dehent ultra illas quindecim sexagenas grossorum. Et pro petitionibus generalibus fidelium defunctorum predictis etiam dicti domini ciues vltra predicta omnia etiam dare debent int grossos annuatim. Hec eliam pena adiecta est, quod si missa cantata aliquo die predicto tenta non fuerit, tunc duo grossi mihi et successoribus meis deperire debent, si autem lecta, tunc vnus grossus tantum. Et hee littere concordie inter nos plebanum et ciues predictos tam diu debent suum firmamentum et robur obtinere, quam diu census liber per prefatos dominos ciues non erit dispositus pro capellania predicta. In quorum omnium fidem et robur firmius predictorum nos Johannes plebanus et totum commune ciuitatis predicte sigilla nostra his litteris beniuole et de certa nostra sciencia appendimus. Et ut major fides adhiberetur, etiam predictis prefatos reverendos patres dominum Johannem decanum et administratorem etc. et dominum Thomam abbatem etc. necnon et famosum clientem dominum Johannem dictum Sudek de Dluha petinimus, vt sigilla eorum etiam his litteris appenderent et hanc concordiam munirent. Datum et actum Crumlow anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo primo die S. Thome de Aquino, que fuit septima Marcii.

#### CCLXI.

1 475. 18. Märs. Rom. - Mehrere Cardinale verleihen der Rosenberger Pfarrkirche einige Indulgenzen.

Angelus episcopus Penestrinus (sic), Bartholomeus tituli sancti Clementis, Oliverius tituli sancti Eusebii, Antonius Jacobus tituli sancti Uiti. Johannes baptista tituli sancte Balbine. Stepbanus tituli sancti Adriani, Ausias tituli sancti Uitalis, Johannes tituli sancte Praxedis, Baptista tituli sancte Anastasie presbyteri et Johannes sancte Lucie diaconus, sancte Romane ecclesie cardinales universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis uisuris lecturis pariter et audituris salutem in domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia uota fidelium de ipsius clementissima majestate sperantium tunc precipue benigno fanore prosequitur, cum deuota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiuuatur. Cupientes igitur ut ecclesia sancti Nicolai in opido Rosnbg (sic) Pragensis diocesis, ad quam dilecti nobis in Christo honorabilis vir dominus Johannes Hebal presbyter plebanus ibidem et Johannes Selz laicus cum suis certis fratribus conciuibus specialem gerunt deuotionem, congruis frequentetur honoribus et in suis structuris ac edificiis debite reparetur augeatur conseruetur et manuteneatur, libris calicibus luminaribus et aliis ornamentis ecclesiasticis decoretur fulciatur et laudabiliter muniatur, in ea quoque cultus augmentetur diuinus, Christique fideles ipsi eo libentius deuotionis causa confluant ad illam, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus uere penitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam in annunciationis beate Marie uirginis visitationis eiusdem beate Marie ad Helisabeth sancti Nicolai episcopi et confessoris sancte Barbare uirginis et martiris et ipsius ecclesie dedicationis, que fit in dominica sequenti post festum natiuitatis beate Marie, festiuitatibus et celebritatibus huiusmodi a primis uesperis usque ad secundas inclusive devote uisitaverint annuatim, et ad reparationem conseruationemque edificiorum calicum librorum luminarium aliorumque ornamentorum inibi pro divino cultunecessariorum manus porrexerint adiutrices: nos cardinales prefati et quilibet nostrum pro qualibet die dictarum festinistatum centum dies indulgentiarum de finincitie eis penitencile misericorditer in domino relaxamux el quilibet nostrum relaxat, presentibus perpetuis futuris temporibus in suo robore duraturis. In quorum fidem et testinonium presentes litteras fieri nostrourques solitorum sigillorum iussimus et fecimus appensione. Datum Rome in domibus nostris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo quinto die decima octava mensis Martii pontificatus domini nostri Sixti pape im. anno quartum directiva decima cetava mensis Martii pontificatus domini nostri Sixti pape

D. de Suno.

Aussen: H. De Ampringer R. Seeba grosse, zum Theile atark beschädigte an rothen Hanfachnüren bangende, in rothem Wachs abgedruckte und durch Blechkapseln geschützte Siegel. Auf dem Umbug nach der Reihe der Siegel; Reaten., Neipoli., Rauen., Conchri., Melfiten., Nouaren., Mediol., Montsiegal. (?), Sancti Angeli, Porticu. a) Die heilige Dreieinigkeit in der altesten Darstellung, beiderseits Heilige, unten ein Bischof mit einem Schilde worauf Sterne. - . . . Pbri . Car . . . b) Moria mit dem Jesukinde in gothischer Cspelle . rechts davon St. Peter, linka St. Paul; unten ein durch drei Querbalken getheilter Schild, - . . . ni . Oliverii . Carraff . Cardinalia. Neapolits . . . c) Maria mit dem Jeankinde in gothischer Capelle, heiderzeits Heilige. - . . , bri . Cardi . Rauen . . . d) Bis auf die Blechkapsel verloren, chenso g und k. c) Maria mit dem Jasukinde in einer Capella, rechts St. Johann Bapt., links eine Martyrerin. Unten ein in zwei Felder getheilter Schild: in dem oberen Felde eiu Kreuz, in dem unteren sber ein schiefer (von rechts nach links) geschschter Balken. - S . Jo . Bap . Tt . S . Balbine. Prhri , Card , Melfiten, f) Maria mit dem Jeaukinde in gothischer Capelle, beiderseita Heilige; unten ein Sebild mit drei Sternen auf schiefen Balken. -+ Jo , Ar , Cardinalia , Tt , Sa , Nerei , Et , Achilei, h) Fehlt gang, i) Maria mit dem Jesukind in gothineher Capelle, rechts St. Johann Bapt., links ein beiliger Cardinal, an dem ein Hund hinaufapringt: unten ein Schild mit Kugeln. - S . Jo . Sete . Lvcie . . . Diaconi . Cardinalia . Veneti.

## CCLXII.

1475. 20. Mars. Rom. — Die Cardinäle Baptista, Stephan und Johannes verleihen der Capelle zum heiligen Georg und zur heiligen Anna in der Rosenberger Pfarrkirche einige Indulgenzen.

Baptista saucte Marie in porticu Siephanus sancti Adriani et Johannes sancte Lucie sancte Romane ecclesic cardinales uninersis et singulis Christi fidellibus presentes litteras inspecturis uisuris lecturis pariter et audituris salutem in domino sempiternam. Dun precelas meritorum insignia, quibus regina celorum uirgo dei genitiri secratissima sedibus prelata sidereis quasi stella matutina prerutilans, deuote considerationis indagine perscrutamur, dumque intra pectoris nostri archana reuoluimus inuenimusque, quod ipsa'utpote misericordie mater fons pietatis et gratie amica humani generis peccatorum consolatrix pro salute fidelium, qui delictorum onere pregrauantur, sedula oratrix et peruigil ad regem, quem genuit, intercedit; cupientes igitur ut capella sancti Georgii et sancte Anne sita in ecclesia sancti Nicolai in opido Rosnberg Pragensis diocesis, ad quam Johannes plebanus cum suis confratribus, qui tunc in anno jubileo fuerunt, congruis frequentetur honoribus Christique fideles ipsi eo libentius deuotionis causa confluant ad illam, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus uere penitentibus et confessis, qui dictam capellam in sancti Georgii sancte Anne matris beate Marie uirginis sancti Venceslai sancti Leonardi confessoris et ipsius canelle dedicationis fistiuitatibus et celebritatibus huiusmodi [capellam] ipsam deuote uisitauerint annuatiin, et ad reparationem conseruationemque edificiorum calicum librorum luminarium aliorumque ornamentorum inibi pro diuino cultu necessariorum manus porrexeriot adiutrices: nos cardinales prefati et quilibet nostrum pro qualibet die dictarum festivitatum centum dies indulgentiarum de injunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat, presentibus uero perpetuis futuris temporibus in suo robore duraturis. Iu quorum fidem et testimonium presentes nostras litteras fieri nostrorumque sigillorum cardinalatuum iussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostris anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo [quinto] indictione [octaua] die uero [vicesima] mensis [Martii] pontificatus [domini nostri Sixti pape IIII. anno quarto].

D. de Suno.

Nur das inserhalb der Klammers atchende selecit D. de Suns genchrieben na baben. Avanes: II. de Ampringer. Zwei ziemlich grouse beschäufigt, an rothen Hanfechnüren hängende Siegel in rothem Wachs. a) Maris mit dem Jeauhinde in einer Capelle aitzend auf einem Adler; darunter Johannes in der Walte und beiderstels Schilde mit vier (ron rechts nach links) neicheige Balken. . . . . . seni . Sanct. Marie . . » Perfier. Disceni, Cur . . Ji tn incht mehr verhanden. c) Siehe in der vorbergebenden Urbunde f. Der Cardinal hilt ein Buch in der Rechten, die Anzahl der Kugeln im Schilde 21.

— S. Jo. Sete . Lycie , In . . . . tascolis . Diaconi . Cardinalis . Veneti.

## CCLXIII.

1475. 22. November. 0. A0. — Die Gebrüder Jireik und Wanko von Wettern entschädigen die Hohenfurter Dorfgemeinde Tattern für deren mit dem Weiher zunächst der Alexmühle ausgetränkten Gründe.

Ich Jürsigk vnd ich Wänkw geprueder von Wettern bekennen für vas vad meniklich für all vaser erben vad thuen kund offulich mit dem brief allen, den er fürkümbt, dy in sehen horn oder lesen von des weirs wegen, der da ligt zw nagst pey der müll genant dy Alexmill in Kyrigschleger phare, das wir mit dem selbn weir etlich grünt ausgetrenkth vod vos zw nutz gepraucht haben, dy da gewesen sein der gemain des dorfs zw Tattern, das da grüntlich mit aller herlichkait zugehorund ist dem wirdigen gotzhaws zw Hohenfurt. darvmben wir in das selb dorf mit willen vnd wissen des erwürdigen in got herrn herrn Thoman dy zeit ahhte des egenanten gotzhaws widerymben ain auswegssl gethan haben, also das dy selb gemain von Tuttern der grüntt holtz vnd wayd mit huet vnnd allem wiesen verlast nutza vad avessen muegen untzt an den fluchtgraben, der sich hebt ynderhalb des tams, als gemarcht ist, ynd wert yntzt zu der egenannten Alexmill; sy muegen auch in dem penanten fluchtgraben huetn vnd das viech in dem weir trinkchen lassen vngehindert. Auch ist zu merkehen, das der grabn vanser ist vad wir oder vaser erben oder wer den weir inhielt müegen an dem selbu grabn pessern teuffer oder weitter machn, wie vas verlust, doch der egenanten gemain an irm grunt an schaden. Auch haben wir in das egenannt dorf zu einem wegstl geben dy wiss under dem Trovas, genant dy "maurwiss", vnd ain flechklein an dem holtz pey dem pach, das da zw dem Troyas gehort hat zw dem gruntt, da dy zeit der Vaschang aufgesezn ist, als dan redlich ausgezaigt ist, also das sy mit der selhn wiss auch mit dem flekchlain müegn alln irn frum schafn mit versetzn verkaufn vnil geben, wen sew verlust, an vnser vnd aller vnser erben irrung vnd hindernüss. Wir sein anch der egenanten gemain recht gewer vnd fürschtand für all anspräch vngenerlich. Des gebn wir der egenanten gemain vod allu irn erben den brief für vos all vod meniklich vaser erben versigelt mit vasern obgenanten gepruedern paida anhangunden insigll, vnd zu zeugnüss der sachn habn wir paid gepetu den erwürdigen in got hern maister Hansen dy zeit pharrer vad leelant zw Crumpaw, nach dem er auch pey solhem wegall gewau ist, das er auch sein insigi an den hrief gehangen hat, doch im vad seinen nachkomen an schaden. Der gebn ist an dem mitichen vor sand Katrein tag der heiligen junkfrawn nach Christi gepurd vierzehnhundert vad deranch in dem fürfradishenzigisten inzer.

Drei kleine, an Pergamentstreifen höspende Siegel u und bin sekwarzen, ein rothen Wocken, pilk nicht dir dei Bögen nach unden und dreien nach ohen, durüber ein Helm mit einem Fässehen und daraus sutpringenden Busche. — S. (Grink, Z., Watterline, b) Ebenno. — S. Weneselsi, De. Wieterline, c) Muris mit dem Jesakinde mit einem Strahlenkranze um distlungt, beiderzeit sin Blumentaruss. — S. Magri, Johis, De. Heriet.

## CCLXIV.

1476. 6. November, Krumau. — Jan Sudek von Dluha verkauft eine Wiese in Gywowitt dem Nikolaus Pivolt um 19 Pfund deutscher Münse.

Ja Jan Sudek z Dluhe za se y za swe diedicze a huduczie wyznawam tiemto listem obecznie przedewssemi, ktoz geig vzrzie aneho czisti słysseti budu, ze sem prodal a moczij listu tohoto prodawam luku swu w Giwowiczi se wssim przislussenstwim, czoz ktee lucze przislussie, robotnemu Mikulassowi Pizoltowi geho diediczom a buduczym za dewetenadczt zlatych Rynskych dobrych aneb za dewatenadczt funtuow mincze Nemeczke, kterez gsu mnie zaplatili vplnie a doczela hotowe, tak ze Mikulass Pizolt swrchupsany geho diediczy a huduczij magij tee luky poziwati tak dluho, dokudz bych ia Jan Sudek neh diedyczy a buduczii mogi nedali summy swrchupsane gim. A kdyzbych ja gim dal nebo diediczi a huduczij mogi dali gistinu swrchupsanu, tehdy magij mnie neh diediczom a huduczim mym tee luky swrchupsane za se postupiti k drzewniemu prawu nassemu bez odporu wsselikelio. A gestli zeby kto yakim prawem na tu luku nahorzepsanu sahl, tehda ia Jan Sudek diediczy neb buduczij mogi swrchupsanemu Mikulassowi Pizoltowi, geho diediczom a huduczini mame zprawiti, oczistiti a oswoboditi przed takowym, ktozby na tu luku prawem sahl. Tomu na swiedomie a lepssij gistotu v pewnost peczet swu wlastnij kazal sem prziwiesyti k tomuto listu a pro dalssie toho swiedomie prosil sem vrozenych panossij Petra Wissuie z Wietrznie, Erazyma z Michnicz a Busska z Kanicz,

ze gsu swe peczeti podle me kazali prziwiesiti na swiedomie gim y gich erbuom bet sskody. Genz gest psan na Crumlowie leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho sedmdesateho ssesteho tu strzedu den swateho Linhartha.

Vier Islein an Pergamentstreifen hängende Siegel in seh sarzem Wachn
a) Ein Schild mit einem wegen schlechten Adverdess sicht recht un erkennenden vierfänsigen Thiere (einem Eber?) und drei fünfatrahligen Sternen.—

S. Yan. Z. Divise. Siehe oben die Beschreibung desselhen Siegels. 3) Abzeichen derer vom Wettern.—S. Pett. Z. Witersich. c) Das S. Ernami. De.
Michaics. JØ Ein Schild mit einem langsbrigen Thierkopfe.—† S. Busse. . .

Knies.: Die Pergamentstreifen sind mit den Namen der Siegler beseichnet.

## CCLXV.

1478. 29. Mai. Krumau. — Wentl von Radenin verkauft dem Abte Thomas und dem Convente des Klosters zu Hohenfurt seinen Hof zu Malotin um 55 ungrische Gulden.

Ja Waczlaw z Radenina wyznawam tiemto listem obecznie przedewsscmi lidmi, ktoz geig vzrzie czisti nebo cztucze słysseti budu, ze s dohrym rozmyslem a potazem v raddu przatel mych prodal sem a moczij listu tohoto prodawam y sstupugi prawym a sprawedliwym trhem dwuor swuoy popluznii w Malotinie, na kteremz dworze sedij Janek, genz platij s toho dworu platu rocznieho dwie kopie grossuow peniez dobrych strziebrnych w zemi Czeske obecznie . bernych, a to rozdielnie polowiczy na swaty Hawel a polowiczy na swaty Girzij, s diedinami ornymi y neornymi, s platy, s lesy, s podsedky, s lukami, s rybniczky, s chrastmi, s chrastinami, s pastwami y pastwisstjemi, s mezemi, s braniczemi, vakozto w swem polożenii od starodawna zalezij, y se wssij zwolij a wsselikym przislussenstwim. czoz k tomu dworu przislussij; tak se wssim yakoz sem sam drzal. nicz o wssem sobie tu na tom, ani swym diediczom a buduczim prawa zadneho nepoznostawneg, ani ktereho z własstenstwij, ku prawemu diedicztwij a plnemu panstwij prodal sem a sstupil welebnemu v boze otczy kniezy Thomassowi opathowi krasstera (sic) Wyssebrodskeho y conuentu tehoz klasstera nynieyssiemu y buducziemu za padesat a za piet zlatych Vherskych dobrych zlatta razu, y wahy sprawedliwych, kterezto gsu oni mnie, splnili y dali vplnie a doczela. Protoz ia Waczlaw gistecz swrchupsany mam, dluzen sem, a powinen slibuge tiemto listem, dobru swu wieru krzestiansku nadepsanemu kniezy Thomassowi opathowi y conwentu klasstera swrchupsaneho nynieissemu v buducziemu ten swrchupsany dwnor se wssim gebo przislussenstwim, czoz k tomu dworu przislussij tak, iakoz se swrchugmenuge a wypisuge, po napomenutij wierziteluow mych bned na prwnij suchedni, neb na druhe bezelsti a konecznie na trzetij suchedni wedczky zemske zemske a w acta włoziti, a zapsati ku prawemu gich diedicztwii a plnemu panstwii, a zprawcze hodne postawati wedle rzadu a obyczege zemie Czeske czistie bez zmatku wsselikterakebo, tak yakoz zemie Czeska za prawo ma. A tobo wsseho pro lepssii gistotu a pewnost v ytwrzenie zastawil sem gim rukovmie a zprawcze trozene panosse Girzika z Wietrznie sedienim w Pasowarziech, Busska z Kanicz, Ondrzege z Nemyssle a Rzehorze Odolena z Komarzicz. A my gyz gmenowanii rukovmie a zprawcze za Waczlawa gistcze swrchupsaneho s nim a zan wssiczkni ruku spolecznij a nerozdielnu, dobru nassij wieru krzestiansku beze wssie zle lsti slibugeme ten dwuor naborze gmenowany v se wssim przislussenstwym wierzitelom nassim swrchupsanym zprawiti, oczistiti a oswoboditi przed wienny, przed sirotky y przed zapisy wsselikterakymi krzestianskymi neb zidowskymi, a konecznie przed kazdym człowiekem, kterehozby koliwiek rzadu neb stawu był, duchownieho neb swietskeho a na ten dwuor kterym, koliwiek prawem sabl. Pakliby gistecz swrchupsany nevczinil a nezdrzel a neoswobodil, aneb oczistiti, zprawiti y oswoboditi nemohl toho wsseho, czoz se swrchu w temto listu wymluwa a wypisuge, aneb ktereho kusu zwłasstie, tehda my rukoymie a zprawcze gizpsanij mame a slibugem nassim wierzitelom swrchupsanym tak dobry puoziteczny dwuor s platem, s lukami, s posedky, s lesy, s rybniczky a przislussenstwim takowym a zwolij dobru swobodnu tak, vakoz se swrchupisse, na nassich wlastnich kruntech diediezkych swobodnych, a s bozij wlastnim platnem swoliodnem ii dobrze osedlem, y s trzetinu wysse k tomu przicziniecze bez odpornosti postupiti, a to take vgistiti, zprawiti, oczistiti a oswoboditi, a wedczky zemske a w acta wloziti a zapsati ku prawemu diedicztwij a plnemu panstwij a zprawcze dobre postawiti tak yakoz se swrchupisse. Paklibychme y toho wsseho tak nevezinili, iakoz se swrchupisse a wymluwa w tomto listu: tehdy my wssiczkni rukoymie a zprawcze giz psanij mame a slibugem bezewssie omluwy, kdyz naiprw od nassich wierziteluow swrchupsanych na pomenuti budem listem, poslem neb vstnie, bned na zaitrzie wgeti a wlehuuti kazdy sam osobnie s gedniem pacholkem a se dwiema konioma, a nebo miesto sebe kazdy w to lezenie bude moczy poslati a włoziti panossi rzadu rytierzskeho teez s gedniem pacholkem a se dwiema konioma do miesta Crumlowa a nebo de gineho miesta neb miesteczka we cztyrzech milech wzdaly, nebo bliże co zemi Czeske w duom cznetho hospodarze tu kdez nam od wierziteluow nassich bude pokazano y gmenowano. A tu prawe a obeczeyne lezenie plniti a westi mame podle rzadu a obyczege zemie Czeske, a odtud nikam na nizadne prawo newygezdieti, any wychoditi, ani kterym obyczegem toho lezenie prazdni listi nemame tak dluho, dokawadz bychom toho wsseho nevezinili, ezoz tento list swiedezij a wypisuge. A kdyzby minulo cztrnadczte dnij od napomenutij k tomu lezenie rownie porzad cztucze, lezme my nebo nelezme, a gestli ze bychom gesstie toho wsselio nevozinili, aneb ktereho kusu nenaplnili, ozoz se w tomto listu swrchupisse, tehdy dawame tiemto listem plnu mocz y prawo nassim wierzitelom swrchupsanym tiech gistich padesat a piet zlatych Vherskych dobrych zlata, razu y wahy sprawedliwych a trzetinu wysse k tomu przicziniecze wzieti a dobyti w Krzestianech nebo w Zidech na nassi wssech sskodu spolecznu a nerozdielnu, a kdez ge koli w zemi Czeske optagij, a wezmu nassi wierzitele swrshupsanij, tu my geslibugem zastati peniezy swymi hotowymi, aneb nassim zaklady, aneb rukovmiemi hodnymi, tak aby wierzitele nassi w tom nizadne sskody nemieli. Pakliby wierzitele nassi czastopsanij ktere sskody wzeli kterak koliwiek pro nasse neplnie, kterezby prawem bez zmatku a bez przisab y wierowanie pokazati mohli, y ty sskody slibugem a mame gim zaplatiti peniezy botowymi, z toho lezenie newynikugicze do koneczneho wywazenie a zaplaczenie. Vmrzelliby kto (sic) z nas rukovnij swrchupesanych, neb gistecz w tom czasu, geboz pane boze racz ostrieczy, tehdy my ziwij zuostalij mame w gednom miesiezv navblizssiem porzad zbiehlem miesto toho vmrlebo gineho tak dobreho a mowitebo k sobie w tez rukogemstwie przistawiti, a tento list w taz słowa obnowiti, kolikratby toho potrzebie było, pod lezenim swrchupsanym. A ktozby koliwiek tento list miel s dobru wolij swohodnu wierziteluow nassich swrchupsanych, ten ma v mieti bude teez prawe v tuz mocz k temu ke wssemu, czoz w temto listu psano stogij tak prawie, yakozto oni sami. Tomu wssemu na potwrzenie a lepssij gistotu y pewnost my wssichni gistec v rukovnie a zprawcze swrchupsanij swe peczeti włastnij s dobrym nassim wiedomim y playm prziznanym dali sme a kazali prziwiesyti k tomuto listu dohrowolnie. Genz gest dan a psaa na Crumlowie leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho sedmdesatebo osmeho ten patek po swatym Vrbanu.

Fact hiele, an Pergamentstreifen (diese mit den Namen bereichnet) beingende Siegel in schwarzen Wacht. a) Ein Schlied mit der iveninglichenen Linien, die ihn in drei Peider theiten, darüher ein Helm mit einem halben Pigel. — Wachter. Z. Radenina. 3) Ein Schild mit dem Zeichter derer von Weitern. — Girith. Z. Wietrzinie. 2) Ein Schild mit dien ziecht machenden Zeichten. — † Brassk. Z. Kanlez. d) Ein Schild mit nieht zu erkennendem Zeichten. — † Brassk. z. Kanlez. d) Ein Schild mit vinnen stehenden Bilden, darüber ein Helm mit einem Part fürzert. — S. Onderseig. Z. Nemyssie. c) Schild, worauf ein langschadeliger Vogel mit ausgebreitsten Fürgeln. — S. Rachers. Odden Z. Komar. . . .

## CCLXVI.

1479. 1. April. Krumau. — Die Brüder Wok und Peter von Rosenberg überlassen dem Abte Thomas und dem Convente übres Klotere in Hohenfurt f\u00e4r das von denselben abgetretene und zum Dechtereiche gevogene Dorf Humno die beiden Derfer Kuttau und Irziegtern.

My Wok a Petr wlastnij bratrzij z Roznberka etc. gmenem nassim a ginych bratrzij y diediczuow nassich wyznawame tienito listem wssem wuobecz a predewssemi, ktoz geig vzrzie a czisli nebo cztucze slysseti budu, jakoz gsme vdielali na panstwij nassem v Dechtarz rybnijk nowy weliky, kterymzto rybnikemzatopili a swedli gsme wes Humno a platu rocznieho piet kop a piet grossuowna lidech tu osedlych, kterazto wes a plath prislussel gest welchnemu a naboznemu v boze otezi a kniezi kniezi Thomanowi opathowi y conwentu klasstera nasseho v Wissibrodie. Y prosili sme swrchupsaneho knieze opatha y bratrzij lehoz conwentu, ze gsu k tomu swolili a nam swu dohru wuoli w tom pro nasse dohre okazali, ze gsu od nas odmienu slussnu zase przigeli totizto wes Chudiegiow a wes Girziezkow s platy y ospy na panstwij nassem Roznberskym na lidech tu osedlych dole psanych, totizto we wsy w Chudiegiowie platu rocznieho Waczlaw puol cztrnadczta grosse a dwa czbery owsa, Janek puol cztrnadczta grosse a dwa czbery owsa. Janek Ruozek puol cztrnadczta grosse a dwa czbery owsa, Matieg Kahat puol eztrnadezta grosse a dwa ezbery owsa, a Beda sedmmezczietma grossuow a cztirzi czbery owsa; a przi swatem Girzij schazij na swrchupsanych lidech za owes dwanadczt grossuow. A we wsy Girziczkowie platbu rocznieho: Gira se dworu geden funth peniez a cztirzi czbery owsa a trzi slepicze, Gira Michaluow syn dwanadczt grossuow, dwa czbery owsa a dwie slepiczy, a Petr se cztwrti sedm grossuow a geden czber owsa, kterezto wsy swrchupsane Chudiegiow a Girziczkow s platy s ospy y s kury swrchupsanymi v s lidmi platnymi, s diedinami ornymi v neornymi, s lukami, s chrastmi s chrastinami, s pastwami v s pastwisstiemi, s ohczemi, s mezemi, s hraniczem, iakozto od starodawna w swym polozenij zalezie y se wssy zwolii a wsselikym przislussenstwym, czoz k tiem wsem a lidem przislussie, tak se wssim, vakoz sme sam drzeli nicz owssem sobie tu na tom ani swym diediczom a huduczim prawa zadneho nepozuostawugicz, ani ktereho zwłasstenstwie, ku prawemu diediczstwii a plnemu panstwii postupili sme, a moczii listu tohoto postupugem swrchupsanemu kniezy opathowi klasstera Wyssehrodskeho nynieissiemu y buducziemu y conwentu tehoz klasstera nynieyssiemu y huducziemu. A mame, dluzni sme a powinni slihugicze tiemto listem nassym, dohru nassi wieru krzestiansku nadepsanemu kniezy opathowi y conwentu klasstera swrchupsaneho nynieissiemu y buducziemu ty swrchupsane wsy se wssim gich przislussenstwim, czoz k tiem wsem przisłussie, tak iakoz se swrchupisse a gmenuge, kdyz koliwiek od nich my auch passi diediczi a buducii napomenuti budem. hned na prwnie suchedni, neh na druhe hezelsti, a konecznie na trzetij suchedni wedezky zemske a w acta włoziti a zapsati ku praweniu gich diedicztwij a plnemu panstwij a zprawcze hodne postawiti wedle rzadu a obyczege zemie Czeske czistie hez zmatku wsselikterakeho tak. iakoz zemie Czeska za prawo ma, tak ahy swrchupsane wsy s platy, s ospy, s kury y s lidmi swrchupsanymi k tomu boziemu domu a klasstera swrchupsanemu wiecznie przislusseti, drzany a poziwani byli bez nassie a nassich diedicznow y huduczich wsselikterake przekazky. Tomu na potwrzenie peczeti nasse włastnie rozkazali sme prziwiesiti k tomuto listu dobrowolnie, genz gest dan a psan na Crumlowie letha od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho sedmdesateho dewateho ten cztwrtek przed kwietnu nedielij.

Zwei, an Pergamentstreifen hängende Siegel in rothem Wachs. a) Ziemlies gess. Ein Schild, woraf eine Rose, wird von einem rosengesierten Heim überdeckt. — Sigliu. Weccanis. De. Rossenber,  $\phi$  Michin; Schild mit einer Rose. —  $S \times Petri \times De \times Rosenberg \times —$  Die Pergamentstreifen sind mit den Numen der Siegerb bezeichset.

#### CCLXVII.

1479. II. December. Krumau. — Andreas, Propss von Kloster Schlägl, Johannes, Pfarrer in Krumau, Wenst von Schwamberg, Koarad von Petrowits und Erasmus von Michnits vidimiren die Urkunde, worin Kaiser Karl IV. den Stifte zu Hohenfurt Steuerfreiheit bewiligt.

Nos Andreas miseracione diuina prepositus monas-[terii beat-]e virginis Marie in Plaga ordinis Premonstratensis. Johannes de Hericz decanus Dudlehensia archidiaconus Bechinensis plebanus in Crumlow, Wenceslaus de Sswamberk, Conradus de Petrowicz et Erasimus [de Michni-]cz presentibus publice recognoscimus et profitemur, quod reverendus in Cristo pater et dominus dominus Thomas abbas monasterii beatissime virginis Marie in Altouado ordinis Cisterciensis in Crumlow constitut- us nobis p-]roduxit in medium et ostendit litteram quondam invictissimi ac serenissimi principis et domini domini Caroli diue reminiscencie Romanorum et Bohemie regis gloriosissimi sigillo sue magestatis penden-[ti munitam] super nonnullas libertates vipote nonsolucione berne regalis singulisue steuris collectis imposicionibus precariis angariis perangariis peticionibus vageltis hospitalitatibus subsidiis agrau-[iminibus et] oneribus quibuscunque monasterio in Altouado sonautem, quam quidem litteram sanam et per omnia integram 'non rasam non cancellatam neque in aliqua sui parte suspectam sed onni prorsus vicio a-[c suspitione ca-] rentem solerter comperimus esse directam, cuius tenor de verbo ad verbum per omnia sequitur et est talis: [Folgt die Urkunde Nr. XC.] Nos itaque Andreas prepositus, Johannes dec-[anus Wence-]slaus de Sswanbergk, Conradus de Petrowicz et Erasimus de Michnicz suprascripti preexpressa claregue de verbo ad verbum descripta littera visa perlecta audita et diligenter ausculta-[ta ad prece-]s supratacti domini abbatis banc litteram vidimus non per errorem aut inprouide sed animo deliberato de certaque omnium nostrum sciencia confecimus per presentes. In cuius rei testimonium [sigilla] nostra propria presentibus duximus appendenda. Datum in Krumlow anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono sabbato ante sancte Lucie virginis.

Die Urkunde ist beschädigt, das Eingeklammerte nach neueren Abschriften. Vier (b guldengross) kleine an Pergamentstreifen hängende Siegel b und

e in rethem Wechs, d und e in schwarzem Wechs, a) Das Siegel des Schläger Propostes fielt, b) Beschläfigt, das Siegel des Pfarers Johans vom Hilbrit, zehon beschrichen. c) Ein Schlid mit sinem Schwan. — S. Waczlow. Z. Swambere, d) Ein zwei Felders austrecht gethelien Schlid, das rechte Feld mit dreit Querbalkun; über dem Schlide ein Helm mit einem halben Flügel. — Krartt. Z. Petrock-c; d) Das Siegel des Fremmes vom Michelits, bekannt.

## CCLXVIII.

1480. 16. Jult. Mchihausen. — Abt Nikolaus und der Convent der Prämanstratenser zu Mühlhausen treten mit dem Abte Thomas und dem Convente zu Hohenfurt in Confraternität.

Venerabilibus ac religiosis in Christo patribus et fratribus domino Thome abbati Jocobo priori totique conuentni monasterii Altiuadensi (sic) ordinis Cisterciensis Pragensis dyocesis nos fratres Nicolaus abbas Venceslaus prior ordinis Premonstratensis eiusdem dvocesis totusque conuentus cum sincere caritatis affectu salutem in domino perhenniter adipisci. Quia mediante caritate, que vinculum perfeccionis ab apoatolo predicatur, membra singula in corpore sancte matria ecclesie sibi in vicem coniunguntur et Christo suo capiti ad percipiendum per ipsum et in ipso graciarum spiritualium influenciam vaiuntur, tanto liberius atque libencius sinum caritatis iu ampliahde confraternitatis consorcium dilatamus, quanto ad participacionem fructus huiusmodi feruencius anhelamus. Vestrarum igitur caritatum affecto et religiositate moti matura deliberacione prehabita plene confraternitatis bonorum seilicet omnium consurcium et communionem in missis oracionibus elemosinis abstinenciis et vigiliis ac aliis virtutum exerciis, que dinina clemencia per presentes nos et successores nostros in dicto nostro monasterio Milocensi dignahitur operari, vobis ac specessoribus vestris fraternitatem concedimus et presencium tenore roboramus, adicientes quod cum obitus vuius uel plurium predicti monasterii uestri professi uel professorum nobis nuncciatus fuerit, missam defunctorum cum exsequiis iuxta conswetadinen nostri monasterii persoluemus, aed et singuli sacerdotes missas legentes singulas missas, clerici vero missas non legentes officium defunctorum totum vesperas scilicet vigilias nouem leccionum cum laudibus, connersi autem centum \_pater noster" cum totidem \_aue Maria" in remedium animarum eorumdem dicent. In quorum omninm testimonium et robur banc paginam sigillis nostris munitam prefatis fratribus

Fontes. Abth. 11. Sd. XXIII.

nostris tradere decreuimus. Datum et actum nostro in monasterio Milocensi dominico post festam sancte Margarethe virginis anno domini milesimo quadringentesimo octuagesimo.

Zwei, an Pergamentstreifen basgende Siegel. oß Gross, in schwarzen Wachs. — Ahl mit Stab und Berch in einer gelübrehen Capille, su seinen Füssen ein Schild mit dem Brustlide des helligen Norbert (?) — Sigillvon. Nicelsi Abhalis Monasterli Millerennis. bß Ziemlich gross, in weine Wachs. — Ein Ahl mit Buch und Stab auf einer Bank sitzend; rechts ein S. links ein E. — Sigillum. Conseasten. Monasterli Millerennis.

## CCLXIX.

1481. 13. Februar, Berowan. — Andreas, Propet des Augustinereklostere in Forbes, und der Convent daselbet treten mit dem Stifte zu Hohenfurt gleichfalle in Confraternität.

Reuerendo in Christo patri domino Thome abbati religiosis insuper viris et dominis Jacobo priori totique conuentui monasterii Altinadennis Cisterciensis ordinis Andreas prepositus Johannes prior ceterique canonici ordinis sancti Augustini monasterii vistiacionis beate virginis in Borowau salutem et ea, que ad salutem diriguntur sempiternam. Sane expertissimorum suasu, quorum vie viteque luce clarlus nobis salutis prebentur, experimenta inducimur, vt nedum presentia contemplari verum tanto forcius de futuris debere intendere, quanto ea perpetuiora cognouerimus existere atque profutura, nec quidem felicius extimari pot est, nisi qui cumulatis meritis omnium adventantem dominum inpavidus prestolando propicium sibi habere valeat et placatum; sed quia vicio dediti bumanitatis ambiguum est. dei amore an potiamur uel odio ea de re necessario alter alterius subleuari cogimur precibus. Vobis igitur in presentiarum viris venerandis veram fraternitatem et participacionem omnium et singulorum bonorum spiritualium que privatim uel communiter facturi fuerimus fuuerintque successores nostri in domino sincerius elargimur eueque. Volumus preterea sicut et nos ita et futuros nostros obligari pro cuiuslibet anima defuncti ad vigilias majores cum missa cantata et commendacione consueta singuli vero socerdotum vnam missam eodem uel alio die post obitus anunctiationem legere tenebitur (sic), subsacerdotes vero totum vigiliarum officium adimplebunt, fratres autem laici ceutum orationes dominicas cum totidem salutacionibua angelicis pro remedio anime persolueut sulutari. Nomina quoque

ipsorum fratrum at nostrorum nostro mortuorum annotahimus libro. Huius ergo fraterne vnionis in robur presentes literas sigilis prepositure et conuentus communitas caritatibus vestria assignaulmus condecenter. Datum Borowam xun' Ffebruarii anno octungesimo primo mille quadringentia sendutis.

Zwei gleich grosse (geddengross) an Pergamentstreifen Magende Oblicasiegel in wissers Papier gedreicht. 5) Maris mit dan Jewikhnde in gebüscher Capelle; zu ihren Füssen sin is zwei Felder gedheilter Schild, in derre jedem eins Eisteht. — S. Popeiti D. P. Borewan F. d. Held. 5) St. Augustin in gedhischer Capelle, zu seines Füssen ein Schild wie oben. — S. Couentus. De. Borowan, A. d. 148b. Dieses Singer int eluvas selbeth abgedreicht.

## CCLXX.

1481. Il. April. Krumau. — Petrus Antonius de Fregeno, Bevollmächtigter des Papstes Sixtus IV. in Sachen des Kreuxunges grøen die Türken, ermächtigt den Abt Thomas von Hohenfurt, sich durch einen beliebigen Priester von allen Sünden und Vergelsen lossprechen zu lassen.

Nos Petrus Anthonius de Fregeno comissarius sacre religionis ciuitatis et insule sancti Johannis de Rhodi (sic) a sanctissimo in Christo patre et domino nostro domino Sixto divina providencia papa quarto et vigore litterarum suarum pro expedicione contra perfidos Turcos cristiani nominis hostes in defensione insule Rhodi et fidei catholice facta et facienda concessarum ad infrascripta per voluersum orbem deputatus, dilectis nobis in Christo domino Thome abbati monasterii Altouadensis cum ceteris fratribus videlicet Andree 1º Thome Vincencio Jacobo Johanne primo Andree 2º Vito Henrico Paulo Bartholomeo Philippo Johnnne 3º Cristofero Petro et Thome converso salutem in domino sempiternam. Provenit ex tue deuocionis affectu, quo Romanam ecclesiam revereris ac te huic sancte expedicioni et necessarie gratum reddis et liberalem, vt peticiones tuas illas presertim, que consciencie pacem ad exaudicionis graciam admittamus. Hinc est, quod nos tuis deuotis supplicacionibus inclinati tibi ut aliquem idoneum et discretum presbiterum secularem uel cuiusuis ordinis regularem in tuum possis eligere confessorem, qui confessione tua diligenter audita pro commissis per te quibusuis criminibus excessibus et delictis quantumennique grauibus et enormibus, eciam si talia fuerint, propter que sedes appostolica sit quouismodo merito consulenda, inieccionis manuum in episcopum uel superiorem ac libertatis ecclesiastice offense seu conspiracionis in personam aut statum Romani pontificis uel cpitussis offense inobodiencie aut rebellionis sedis ciuadem ac presbitericidi casibus duntaxat exceptis in rescreatis, semel tantum in alia vero non rescruatis, tocions quociens (uerio ioportunam, debitam absolucionem impendere et pesitenciam salutarem iniungere ac omnium peccalerum tucrum, de quibus corde contritus et ore confessus fueris, semel in vita et semel in mortis artículo plenariam renissionem et indulgenciam auctoritate apostolica tibi concedere possir, qua per iprius sedis literas sufficienti facultate muniti fungimur in hac parte, indulgenus. In quorum fidem has nostras litteras sigili nostri appensione munitas fieri iussimus. Datum Crumboite anno domini millestimo quadringentesimo octuagesimo primo die vadecium menias Aprilis.

Nach einer gleichzeitigen Absehrift im he. Codex N. 86 f. 42'.

## CCLXXI.

1481, 17, April. Rom. — Mehrere Cardinale verleihen der Pfarrkirche in Unterhaid einige Indulgenzen,

Guillermus Ostiensis, Olluerius Albanensis, Marcus Pinestrinus (sic) Baptista Tusculanus episcopi, Stephanus tituli sancte Marie in Transtiberim, Johannes tituli sancte Praxedis, Johannes tituli sancti Marcelli, Ihieronimus tituli sancte Balbine presbyteri, Franciscus sancti Eustachii, Johannes sancte Marie in Aquirio diaconi miseratione diuina sacrosancte Romane ecclesie cardinales universis et singulis Christi fidelibus presentes litteras inspecturis visuris lecturis pariter et audituris salutem in domino sempiternam. Splendor diuine glorie, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia uota fidelium de ipsius elementissima maiestate sperantium tune precipue benigno fauore prosequitur, cum deuota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adinuatur. Cupientes igitur ut ecclesia parrochialis sancti Egidii in Prato Pragensis diocesis, ad quam dilecti nobis in Christo Nicolaus Hebel et Wolfgangus carnificis (sic) laici dicte Pragensis diocesis, vt accepimus, specialem gerunt deuotionem, congruis frequentetur, honoribus et in suis structuris ac edificiis debite reparetur augeatur conseruetur et manuteneatur, libris calicibus et aliis ornamentis ecclesiasticis decoretur fulciatur et laudabiliter muniatur, in ea quoque cultus augmentetur diuinus Christique fideles ipsi eo libentius deuotionis causa confluent ad illam, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie vberius conspexerint se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui dictam ecclesiam in ferie tercie post festum resurectionis domini nostri Yesu Christi ferie secunde post pentecosten sancti Egidii confessoris dominice prime post festum sancti Michaelis et ipsius ecclesie dedicationis festiuitatibus a primis vesperis usque ad secundas vesperas inclusive devote visitaverint annuatim, et ad reparationem conservationemque edificiorum ac munitionem calicum librorum aliorumque ornamentorum inibi pro diuino cultu necessariorum manus porrexerint adiutrices, nos cardinales prefati et quilibet nostrum pro quolibet die dictarum festinitatum, quibus id fecerint, centum dies de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus, presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum fidem et testimonium presentes litteras fieri nostrorumque cardinalaluum sigillorum iussimus et fecimus appensione communiri. Datum Rome in domibus nostris sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo octuagesimo primo die uero decima septima mensis Aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris domini nostri Sixti pape quarti anno decimo.

Sechs grosse beschädigte, in blechernen Kapseln aufbewahrte an rothen Hanfschnüren hangende Siegel in rothem Wachn, a) Feblt. b) let nur mehr die Blechkapsel vorbanden, ebenso von d und f. c) Drai Heilige in Capellen, ober ihnen Maris Hilf und zwei andere Heilige in Ahnlieben Capellen. -Marevs . . vs . Prehistinus . Patrisre . . . Cardinalia . S . Marei. e) Die heilige Dreifaltigkeit in ihrer altesten Abbildung. - . . . Tt . Marie . Transtiberim . Pbri . Card . . . g) Maria mit dem Jesukinde und beiderseits Heilige in gothiseben Capellen. A) Kapsel fehlt; Maris mit dem Jesukinde u. s. w. wie g. - . . . rcelli . Phri . Carlis . S. Angeli . Nve . . . . i) Wie h, denn unten ein Binehof, zu dessen beiden Seiten Schilde mit einem Kreuz. S . F . Tti . He . . . ii . Diaconi . Car . Senensis. k) Vier Heilige - mitten St. Peter und Paul, rechts Johann Bapt. - über ihnen Maria Hilf, in einem Saulengenge. - . . . nis . San . Disconi . Cardinalis . De . Col. - Bei den Schnüren, wo selbe durch die Urkunds gezogen sind, nach der Reihe: Rothomag", Napoli, Sanetis Mare (sic), Sancta Maria in Portieu, Mediolanen., Nouarien., Roesnsten., Saneti Angell, Senen., Colons.

## CCLXXII.

1481. 17. Juli Krumau. — Ureus de Ureinir, Bischof von Theano und apost. Legat durch Deutschland, Ungarn, Polen, Böhmen und Dänemark, verleiht dem Hospitale zur heiligen Elisabeth im Kloster zu Hohenfurt einige Indulgemen.

Vrsvs de Vrsinis dei et apostoliee sedis gratia cpiseopus, Theanensis necnon prefate sedis et sanetissimi domini nostri pape Uamanie (sie) Hungarie Polonie Boemie et Daeie legatus vniuersis et singulis Christi fidelibus salutem sinceram in domino earitatem. Splendor paterne glorie, qui mundum sua ineffabili illuminat elaritate, pva vota fidelium de ipsius clementia mavestatis sperentium tune precipue benigno fauore prosequitur, eum deuota ipsorum humilitas sanctorum precibus et meritis adiquatur. Cupientes igitur ut hospitale in monasterio Althowadensi situm Pragensis diocesis eongruis frequentetur honoribns et a Christi fidelibus jugiter venerctur et in eo eultus diuinus augeatur ae ipsi Christi fideles eausa deuotionis frequentius confluent ad illud, omnibus vere penitentibus et confessis, qui in festiuitatibus penthecostes Elizabeth patrocinii dieti hospitalis in die dedicationis, que est feria secunda post penthecosten, et assumptionis heate virginis dictum hospitale deuote visitauerint et diuinis interfuerint, auctoritate legationis nostre, qua fungimur, quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis peniteneiis misericorditer relaxamus. In cuius rei fidem et testimonium has nostras patentes litteras indulgentiarum fieri et per secretarium nostrum subscribi sigillique nostri oblongi jussimus et feeimus appensione conmuniri. Datum in Cromnaw die Martis deeima septima mensis Julii, anno domini millesimo quadringentesimo oetuagesimo primo. Pontificatus sanetissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti diuina prouidentia pape quarti anno deeimo.

# Laurentius Modrewitz subscripsit.

Schönes, au rollheinoner Schour hängendes Siegel in rolbem Wachs, beachádigt. Die heilige Dreifaltigkeit in ättester Darstellung, rechts und links Maris Hilf, beides in gothischen Capellen; untas ein kniemder Bischof und beiderseits das Wappen der Ursini.— S. Pontifical . Dai , Francis . . . illo D. Faleron . . . Darse (j. ).

## CCLXXIII.

1481. 1. September. Budweis, — Wolfgang Rabenstein, Priorstelloertreter der Brüder Prediger in Budweis, urkundet über die von dem Budweiser Bürger Wolfgang Knoll der Höritzer Pfarrkirche geschenkten Reliquien.

Anno domini M'CCCLIXXII. in feate beaterum Felicis et Adaucti martyrum deuotus et honeatus laicus Wolfgangus Chnoll caraifez ciuis Budwicensis hanc manum deuuratam simul cum annexo argenteo desurato pectorali ac preciosissimis reliquiis in eo contenti et ergistratis obhitil deuulissime ecclesis parrochiali in olo contenti etiam et capellum prefatorum sanotrorum martirum in monatori beate virginis ordinis predicatorum in Budweis. Continet autem hoc presens pectorale reliquis infrascriptas: [Duas particulas notabiles de reliquiis]\* sanciorum Stephani et Laurentii martyrum in van fasciculo primo loco posito. Ilem de crinibus beate Katherie virginis et Martyris. Ilem reliquis sanotrorum Steicies et Adaucti imartyrum. Ilem de loco natiutatis beate virginis el hartyris. Ilem reliquis sanotrorum Steicies et Adaucti martyrum. Ilem de loco natiutatis beate virginis lapillus. Ilem de presepio Christi infantis.

Vt igitur omnis ambiguitas suspicio nel error Christi fidelium, ad quae presente venerini de uentiste predicarum reliquiarum tollstur, notum sit vniuersis, quod îpse reliquie preciosissime precipue ipsorum sanctorum Filicis et Adaucti martyrum a trigiata sex annis et vitra per sudiosissimam et deutosissimam solicitationem prefati Wolfgangi sd mandatum reuerendorum patrum Nicolai et Andree prosincialium prosincie Bohemie ordinis predicatorum felicis memorie diuersis fratribus factum, vt in conuentibus ac monasteriis Morauie Austrie Strire et in Ytalis inquierent huisamodi reliquias, postularent et soportarent. Et factum est per successum temporis, quod de tribus distinciis locis scilicet de conuentu Canoprementi Morauie de conuentu Bethouiensi in Sitris et de Ytalis dei gratia inuente impetrate et allate sunt more solito honeste antiquissima panniculis (sici) sercisi vetustate quodammodo consumptis

<sup>\*)</sup> Die innerhalb der Klummern siehenden Worte sind mit rother Tinte geschrieben.

studiose circumvolute colligate et vetustissima scriptura propriis nominibus diligenter intitulate.

Quapropter pro speciali gloria dei et sanctorum ego frater Wolfgangus Rabenstain de Wienna arcium liberalium professor et sacre theologie lector predicator et vicarius prioris prefati conuentus Budwicensis immeritus et indignus testificor coram deo et sanctis eius presenti scripto manus proprie, quod ego bona fide et conscientia sine omni dolo et fraude reuerenter oratione premiasa reliquias illas michi presentatas vidi et ad instantiam supradicti Wolfgangi contrectaui et inter eas duas notabiles particulas figura et quantitate differentes de reliquifa ipsorum sanctissimorum Felicis et Adaucti martyrum ab aliis diuisi in rubeo panniculo hic colligaui et in medio huius pectoralis vna cum aliis religniis manu propria diligenter, ut sciui et potui, consuendo ornando et intitulando posui et ordinaui in presentia plurium venerabilium patrum et fratrum meorum de supradictis fidele testimonium perhibentium et assensientium, quod in fidem premissorum ac testimonium aigillum officii prioratus presentibus subimpressi. Hec inclusio reliquiarum facta est anno quo supra in festo beati Egidii abbatis peracto diuino cultu ante prandium in prefato conuentu nostro.

Das auf die Rückseite der Urkunde in rothes Wachs gedruckte Sieget ist bereits fast ganz abgebrückelt.

## CCLXXIV.

1481. 1. September. Budweis. — Derselbe ermächtigt den Pfarrer Erhard von Höritz zur Mittheilung vorstehender Urkunde an das Volk.

Hec est vera et suscultata copia littere incluse circa reliquias in mosu nous adque pectorali argenteo eccleie parrochiulis in Hericz Pragensis diocesis contentas. [Folgt Nr. CCLXXIII. mit folgenden Abweichungen: Wolfgangus Knoll—manum nousam desurrams ac deragentatam simul—desotissine obtaitli—Eodem quoque die — pectorale bas reliquias — infrascriptas: Item duss — supremo loca — virginia Marie lapillus — precaente perunerenii—Ytalis etc. — Tandem per successum — panniculis sericeis — predicator et nunc temporis vicarias — in prefato connento nostro febbl.] Hucusque exemplar seu copis huius littere supradicte diligenter suscultate. In quorum testimonium etiam presens littera iam dicti sigitili spepanisone manifa est. — Venerabilis et in domino Jesu

cordialissime dilecte mi domine Erharde memorate ecclesie parrochialis in Hericz pastor et rector fidelissime! Hec omnia in bys
ilteris confenta vestra dominatio aut alius vester successor legitimus,
si prelato vestro visum fuerit, poterit secundum meam conscientiam
in ecclesia vestra populo initimume pro aole glorio dei et honore sanctorum suorum ac edificatione Christi fidelium in festo sanctorum
Ffelicis et Adaucti martirum ibidem conneuientium, vt maiorem ex
hinc haurinat daque conserventi deutotionem atque de illorum sanctorum meritis et intercessionibus sequirant spem et fiduciam aput
Christum saluatorem mundi, qui vas vestrosque successores vnacum
ergege vobis commisso felicissime conservare dignetur. Valeto et me
vestrarum orationum deuotarum semper participem efficite etc. in
vita et post moretem meam.

Vester integer et fidelis seruitor et capellanus strater Wolfgangus Rabenstain pui supra. Cuius hec manus propria.

Nicht gar grosses, an einem Pergamentstreifen hängendes Siegel in rothem Wachs. — Maria mit dem Jesukinde in gothischer Capelle, unter ihr ein knieender Mönch. — S. Prior. Budwoicen. Ord. [Predicst.??].

## CCLXXV.

1481. 4. September. 0. A0. — Abt Thomas von Wilhering urkundet über den bei seiner Visitation des Stiftes Hohenfurt vorgenommenen Befund der beweglichen Giter des venannten Stiftes.

in blado diversi grani sufficienciam raque ad nous. Item de vino tria vass. De animalibus autem habebat equos sedecim boues viginti sex, thauros nouem vaccas quadraginta vanan vitulos nouem porcos quadraginta. Item de sanctuarys reliquiarum crucem solemnem de uno puro moustrancaima ragentem extra (2) decurstam. Item de uampulle argentee et desurate. Item de clinodys et vasis potabilibus babebat pre manibus quatuer pictoria argentes, item octo cocleraira ex toto argentes. In cuius rei evidens testimonium sigillum nostrum presenti inventario duximus appendendum. Anno mense et die quibus suprentario duximus appendendum. Anno mense et die quibus suprentario.

Das Siegel fehlt.

## CCLXXVI.

1481, 14. November. O. AO. — Jirsik von Wettern gesessen zu Passern macht mit dem Stift Hohenfurter Hintersausen Peter Pameised zu Kirchschlag einen Wiesentausch.

Ich Giersigk von Wettern die zeit gesessen zum Passawern bekenn fur mich vnd all mein eriben offentlich mit dem brieff allen, den er furkumbt ze sehen boeren oder lesen, das ich ain redlicher auswechsl getan bab, vnd thue den wisseutlich in krafft ditz brieffs. mit des wirdigen gotzhaws Hobenfurt bindersass Petern Pameisel gesessen zw Kirchslag, vmb ein wisen, darein mein weier zw Kirchslag trenkht in der maynung, was der weier nicht betrencht. soll vnd mag der benannt Peter oder wer das selb guet, daraufl er yetz heuslich siczt, innhat, nutzen vnd niessen nach allem seinem willen vnd notturft; fur diselbig wisen gib ich im obgenanter Girsickb von Wettern dem benanten Petern Pameisl ain wisen die gelegen ist ynderbalb der müll, genant die lang wiss, die geboert bat zw des Petersickern boff doselbs ze nagst bev des Grabatschen wis, gelegen und der müllner hat ainen ackher unden daran vnd die wiss ist bemarcht mit ainem espnpawm darinnen ain krewtz, das ander march mit ainem edelpawam im pach auch darinne ain krewtz ghakbt vnd oben daran ligt ain grosser stain in der waid. Auch hab ich im geben ain freyen ewigen wege von seinem stadl ober mein grundt zw dem weier vnd enbalb des weier ze farn zw seinen grundten nach seiner notturft an mein meiner erben oder vemandt von mein wegen irrung vud hindernuss; vnd ander sein nachpawren soll noch thar kainer denselben weg

nicht faren an erlawben vnd willen des gemelten Petern vnd seiner eriben oder wer dasselb got hinfür inhat trewlich vod ungeuer- lieh. Des zw ainem waren vrkund gih ich im den offen brieff hesigelt mit meinem aigen anhangunden insiegel vnd zw pesser gezewgnuss der sachen hab ich meinen liehen hruder Wankw von Wettern gebeten, das er auch sein insigel zw mir anden brieff gehangen hat. Vnder das insiegel verpindt ich mich obgenanter Girsicken von Wettern mit meinen trewen alles das war vnd stat ze haben, so der brieff innehelt vnd ausweist. Bey dem wechsel heschaw vnd marchen ist gewesen der erwirdig geistlich herr herr Thoman die zeit abbt des wirdigen gotzhaws zw Hohenfurt, herr Sixte hoffmaister auf dem Glashoff, berr Wankw von Wettern, Jankw richter zu Höritz, Mertel zw Kirchslag, Steffel, Alhel, Jakoh Labatz vnd ander erbern lewt, Der wechsel beschaw vnd abred ist geschehen an mittichen nach sand Mertntag als man zelt nach Kristi gepurdt tawsent vier hundert vnd im ainsyndachtzigisten jare.

Zwei kleine, got erbaltene an Pergamentatreifen hängende Siegel in schwarzem Wachs. a) Bekannt. b) Dasselbe bereits oben beschriebene Zeichen derer von Wettern. — S. Wenceslai. De., Wietrzine.

## CCLXXVII.

1483, 15. November. Kruman. — Der Cardinalpriester Johannes, apostolischer Legat, verleikt auf Bitten des Pfarrers Erhord von Höritz dessen Kirche einige Indulgenzen.

Jonnes miseratione diuina tituli sancte Sahine sacrosancte Romane ecclesie preshyter cardinalis da Aragonia se apostolice sedia legatus etc. salutem in domino sempiternam cum propheta dicente: "Dominum in sanctis cius lauderi decest, quis glorionas deus in sanc"Dominum in sanctis cius lauderi decest, quis glorionas deus in sancguis frequenture Prayensis diocesis in oppido Horrici congruis frequenture honoribus, eta Christi făcilishus in debits veneratione habestur, ae luminaribus libris fabricis calicibus et altis ecclesatetici oramentis congrue fuiciture et în eius structuris edificeturae edificiis conseruetur ac manuteneatur, fidelesque îpsi co liben
tius decoutionis causa confuant ad prenominatum ecclesiam ac af dicliementum conserutationem manutentionem et edificationem huiusmodi manus prompitus porrigant adjutrices, quo înhdem dono celestia gratic vetruis conspectrat se refectos, de ominipotentis dei

misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eins auctoritate confisi omnibus et singulis Christi fidelibus vtrinsque sexus, qui dictam ecclesiam saucte Catharine denote visitauerint ac supradicta caritatis opera prestiterint, in festivitate sua in die sancte Felicis et Adaucti in singulis stiuitatibus (sic) beate virginis Marie in festiuitatibus sanctorum Floriani et Christophori Barbare ac beate Dorothee annuatim, ac ad fulcimentum et consernationem hujusmodi manus porrexerint adjutrices, vt prefertur, nos pro singulis predictis diebus et vicibus, quibus id fecerint, centum dies de injunctia eorum penitentiis misericorditer in domino relaxamus, presentibus perpetuis et futuris temporibus duraturis. In quorum fidem presentes litteras exinde fieri fecimus nostrique pendentis sigilli juximus (sic) appensione conmuniri. Datum in cluitate Crumlouiensi decimo quinto Nouembris Me CCCCLXXXIIIe pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti diuina providentia pape quarti anno tercio decimo. L. Aquilanus Episcopus.

Dan an eine rothe Hanfschnur gehängt gewesene Siegel ist nicht mehr vorhanden.

# CCLXXVIII.

1483. 16. November. Trzebon. — Derselbe verleiht der Hohenfurter Stiftskirche Indulgenzen.

Johannes miseracione divina tituli sancte Sabine sacro sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis de Aragonia ac apostolice sedis gratia legatus etc. vaiuersis et singulis presentes litteras visuris lecturis pariter et audituris salutem in domino sempiternam. Dum preclara gloriose dei genitricis Marie insignia intra nostri cerdis archana recensemus, dum etiam mente sedula rogitemus, quod ipsa ab eterno preordinata dei filium patri consubstancialem et coeternum mirabili spiritus sancti cooperacione pro humani generis primi parentis lapsu eterna pena militari redemptione deum nobis et hominem protulit saluatorem, apud quem pro nostra salute assidius intercessionibus instare non desinit, dignum ymmo pocius debitum reputamus, ut ecclesias et domus claustrales ad sui nominis reuerenciam dedicatas spiritualibus priuilegiis indulgenciis videlicet et remissionibus decoremus. Cupientes igitur toto desiderio et afectu ad supplicacionem reuerendi patris domini Thome humilis abbatis Altovaddensis, ut capella constructa et dedicata in

honorem ipsius gloriose virginis Marie congruis frequentetur honoribus et a Christi fidelibus in debita veneracione babeatur ac luminaribus libria calicibus fabricis et aliis ecclesiasticis ornamentis congrue fulciatur et in eins structuris edificetur et edificiia consernetur ac manuteneatur, fidelesque eo libencius deuocionis causa confluent ad eandem ecclesiam ac ad fulcimentum conservacionem manutencionem et edificacionem bujusmodi manus prompcius porrigant adiutrices, quo ibidem dono celestis gratie se refectos, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus et singulis Christi fidelibus vtriusque sexus. qui dietam capellam omnibus featiuitatibus ipsius beate Marie virginis in anno occurrentibus in nativitate domini in diebus etiam sanctis pache (sic) et penthecostes ac dedicacionis eiuadem annuatim ad fulcimentum et edificacionem buiusmodi manus porrexerint adiutrices, ut prefertur, nos pro singulis diebus predictis et vicibus, quibus id fecerint acdeuote orauerint et visitauerint, centum dies de iniunctia corum penitenciis misericorditer in domino relaxamus, presentibus perpetuis temporibus duraturis. In quorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras fieri jussimus nostrique sigilli pendentis fecimus communiri. Datum Trzebon decimo sexto die Nouembris millesimo CCCC. octuagesimo tereio. Pontificatus sanetissimi in Christo patris et domini nostri domini Sixti digina progidencia pape quarti anno tercio decimo.

L. Aquilanus episcopus s.

Das an eine rothleinene Schnur gehängt gewesene Siegel ist jetzt gana zerbrückelt.

# CCLXXIX.

1484. 28. Mars. Behanfurt. — Bartholomäus de Camerino, Bevollmächtigter des Papstes Sixtus IV. in Sachen des Kreutunges gegen die Tärken, ermächtigt den Abs Thomas und den Convent zu Hohenfurt, sich durch einen beliebiene Priester von allen Sänden und Vergehen lossprechen zu lassen.

Nos Bartholomeus de Camerino per sauctissimum dominum nostrum Situm papam quartum commissarius et executor specialiter depatatus super execucione et expedicione indulgenciarum sancte cruciate per prefatuni sanctissimum dominum nostrum papam pro fidei catholice defensione concessarum voltis omnibus et singulis, ad quos presentes nostre littere perueneriat, salutem in domino sempiteram. Moueritis, quad prefatus sanctissimus dominus noster papa

considerata magnitudine calamitatis et periculi, in qua religio christiana versatur propter crebroa incursus nephandissimorum Turcorum, qui quottidie nituntur orthodoxe fidei cultores inuadere et truculenta nece mactare et in sue apurcissime secte errores inducere et a veritate prefate fidei deviare superstites, cupiens indemnitati fidei corporis animeque subditorum saluti prouidere, ut fideles ipsi ad defensionem dicte fidei prompcius assurgant, per spiritualem thesaurum militantis ecclesie, cui nunquam exhauriri potest, necessaria suffragis decreuit exquirere per plenissimas indulgenciarum gracias, invitando et exhortando per suas patentes litteras concessit omnibus porrigentibus manus adiutrices, qui per se uel alium in pecunis uel bonis aliis tantum contribuerint cum effectu, quantum in vns ebdomada pro se seque familie victu exponere consucuerunt seu quantum cum commissariis deputatia convenerint, tam ipse guam quilibet de ipsorum contribuencium familia possint sibi ydoneum eligere confessorem presbiterum secularem vel regularem curatum uel noncuratum, qui confessione corum diligenter audita concedere possit et valeat absofucionem plenariam omnium suorum peccatorum, quantumcumque grauium et enormium eciam si talia forent, propter que sedes apostolica esset merito consulenda, exceptis criminibus et peccatis conspiracionis in Romanum pontificem et sedem apostolicam et inicetionis manuum violentarum in episcopos et superiores prelatos, et ut possit absoluere ab omnibus censuris et penis ecclesiasticis, quibuscumque et quomodocumque contractis a înre uel ab homine inflictis seu promulgatis cum dispensacione et absolucione omnium votorum, exceptis votis dumtaxat religionis et castitatis, et cnm dispensacione et absolucione omnium irregularitatum, exceptis lrregularitatibus prouenientibus ex homicidio voluntario et bigamia, semel in vita et eciam in mortis articulo sepius ac pluries constitutis dicta plenaria absolucio impendi valeat, tociens quociens infirmitate grausti de morte timerent, et in aliis dicte sedi non reservatis casibus, tociens quociens id pecierint, de absolucionis beneficio pronidere, et in uero mortis articulo plenariam omnium suorum peccatorum remissionem et absolucionem impendere. Et quia deuoti in Christo reuerendus pater dominus Thomas abbas monasterii Altiuadensis et totus suus connentus tunc existens videlicet Andreas primus. Thomas 2" Vincencius Jacobus Johannes primus Andreas 2" Procopius Sigismundus Sixtus Johannes 2" Vitus Henricus Paulus Bartholomeus Philippus Johannes tercius Cristoferus Petrus Wolfgangus Gregorius Thomas connerus us esabutis memores volents ditusa indulgenciurus gracias consequi contolerunt suam elemesianan iuxta apastolice seditindultum, ideirco tenore presencium conmittimus et mandamus omnibus secerdotibus electis per prefatos contribuentes, quod absoluntteligentem, ut premittitur, commutando vots, siqua emisif, inistam sanctam especicionem unta tenorem interarum apastolicarum concessarium diete sancte expedicioni facta prius composicione cum dictis commissaria del cum erorum substitutius super casiabus sedi apostolice apecialiter reservatis. In quorum fidem presentes fieri fecinus et sigilii, quo ab her vitmur, impensione communif: Datum in monasterio Altiudensi anno domini millesimo quadringentesimo octungesimo quarto die mensia XXVIIII. Marcii.

Nach einer Abschrift im hs. Codex N. 86, f. 44b, gleichzeitig.

## CCLXXX.

1484, 16. April. Rom. - Mehrere Cardinäle verleihen der Pfarrkirche in Rosenthal einige Indulgensen.

Oliuarius Sabinensis, Julianns Ostiensis episcopi, Joannes tituli sancte Praxedis, Hyeronimus tituli s. Christofori, Paulus tituli s. Sixti, Gabriel tit. ss. Sergii et Bachi, Joannes tit. sancti Stephani in Celio monte, Petrus t. s. Nicolai inter imagines presbiteri, Franciscus s. Eustachii, Raphael t. s. Georgii ad vellus aureum diaconi miseracione divina s. Romane ecclesie cardinales, uniuersia Christi fidelibus presentes literas inspecturis salutem in domino sempiternam. Tocies Christi fidelium animarum prouidemus, quoties ipsorum ad opera charitatis incitamus. Cupientes igitur ut parochialis ecclesia ss. Simonis et Jude in Rosentbal Pragensis dioecesis congruis frequentetur bonoribus et Christi fidelibus ingiter veneretur reparetur et conseruetur, luminaribusque libris calicibus et aliis ecclesiasticis ornamentis fulciatur, ibique cultus augentur diuinus, utque Christi fideles ipsi eo libentius devotionis causa confluant ad eandem ac ad praemissa manus promptius porrigant adjutrices, que ex hoc ibidem dono caelestis gratiae uberius conspexerint se refectos, supplicacionibus etiam dilecti in Christo Sigismundi Klok dicte ecclesiae plebani inclinati de omnipotentis dei misericordia beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus authoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus vere paenitentibus et

confessis, qui dictam coclesiam in singulis videlicet ss. Sinonis et Judae Sigismundi martyris as feriae 2dae post festum pentecestes immediate sequentis commemorationis snimarum fidelium defuncorum ipsiusque ecclesie dedicationis festivitativa etideius a primis veaperis usque ad 2das inclusive devote visitaverint annuatim ad ad praemissa manus perrexerint adiutrices, nos cardinales praefisti videlicet quilibet nostrum per se pro aingulis festivitatibus prafatis, quibus id fecerint, centum dies de iniunctis els pentleutiis misenricorditer in domino relaxamus presentibus perputuis futuris temporibus duraturis. In quorum fidem presentes nostras literas fieri nostrorumque agillotum iussimus apprasione communiri. Datum Rome in domibus nostris anno a nativitate domini 1484. die aesta edeniam menis Aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo pates domini nostri domini Sixti divina providentia pape qiniti anno tercio decime.

Nach einer Abschrift aus dem 17. Jahrhundert.

## CCLXXXI.

1485. 7. April. Krumau. — Die Brüder Wok und Peter von Rosenberg treten dem Abte Thomas und dem Convente zu Hohenfurt zur Entschädigung für das Dorf Humno das Dorf Satiedrkow ab.

. My Wok a Petr wlastnij bratrzij z Rozuberka etc. gmenem nassim a gmych bratrzij v diedizuow nassich wyznawame tiemto listem wssem wuobecz a przed-wssemi, ktoz geig vzrzie a czisti nebo cztucze slysseti budu, iakoz sme ydielali na panstwie nassem ribnik nowy v Humna, genz slowe "posmiechow", kterymzto ribnikem zatopili a swedli sme geden lan diediny k Zaborzi przislussegiczie giezie s platy, s ospy a ginym przisłussenstwym, kteryzto lan diediny przisłussel gest welebnemu a naboznemu v boze otezi a kniezi kniezi Thomassowi opathowi y conuentu klasstera nassebo Wyssebrodie y prosili sme swrchupspsaneho knieze opatha v bratrzij tehoz conuentu, ze gsu k tomu swolili a nam swu dohru wuoli w tom pro nasse dobre okazali, ze gsu od nas odmienu slussnu za se przigiali; tocziz wes Sstiedrkow rzeczenu, w niz gsu trzie dworowe s lidmi, s platy na panstwie nassem Roznberskem, kterazto wes swrebupsanu Sstiedrkow s platy y s lidmi platnymi s diedinami ornymi y neornymi, s lukami, s chrastmi, s chrastinami, s pastwami, s pastwisstiemi, s obczemi, s mezemi y s hraniczemi,

iakozto od starodawna w swem polozenie zalezii v se wsaji zwoli a wsselikym przisłussenstwim, czoz kte wsy a lidem przisłuseji tak se wssim, iakoz sme sami drzeli niez o wssem sobie du na tom ani swym diediczom a buduczim prawa zadneho nepozuostawugicz, ani ktereho zwłasstenstwie, ku prawemu diedicztwij a plnemu panstwii postupili sme a moczi listu toboto postupugem swrchupsanemu kniezi opathowi klasstera Wyssebrodskeho nynieissiemu v buducziemu v conuentu teboz klasstera nynieissiemu y buducziemu. A mame, dluznij gsme a powiunij slibugicze tiemto listem nassym, dobru nassi wieru krzestiansku nadepsanemu kniezi opatbowi v conuentu klasstera swrebupsaneho nvnieissiemu y buducziemu tu swrchupsanu wes se wssim przislussenstwim, czoz kte wsy przisłussij tak, iakoz se swrchupisse a gmenuge, kdyz kolowiek my aneb nassij diediczi a buduczij na pomenuti budem, bned na prwe suche dnij, neb na druhe bezelsti, a konecznie na trzetje suche dnij we dczky zemske a w acta włozili a zapsati ku prawemu gich diedicztwij a plnemu ponstwij a zprawcze bodne postawiti wedle rzadu a obyczege zemie Czeske czistie bez zmatku wsselikterakeho, tak iakoz zemie Czeska za prawo ma, tak aby swrchupsana wes s platy, s lidmi y se wasim prziałussenstwim k tomu boziemu domu a klassteru swrchupsanemu wiecznie przislusseli. drzany a poziwany byli bez nassij a nassich diedicznow ybuduczich wsseliklerake przekazky. Tomu na potwrzenie peczetij nasse włastnie rozkazali sme prziwiesiti k tomuto listu dobrowolnie. Genz gest dan a psan na Crumlowie letha od narozenie syna bozieho tisiczieho cztrsteho osmdesatebo patebo ten cztwrtek po hodu welikonocznim.

Zwei ziemlich grosse, an Pergamentstreifen hingende, fast völlig gleiche Siegel in rothem Wachs. — Ein Schild mit einer Rose, darüber ein Helm, wieder mit einer Rose. — Sigilu, Wocconis. De. Rosenberg, und Sigilu. Petri. De. Rosenberg.

## CCLXXXII.

1487. 12. Februar. O. AO. — Vergleich zwischen dem Abte Thomas von Hohenfurt und den Stiftsunterhanen von Plaben an einem, dann dem Budweiser Bürger Mathias Ramschist an dem anderen Theile wegen wines neugemachten Teiches und einer Wasserleitung.

Stala se smulawa o ruozniczy wzniklu, kteraz gest była mezy eztibodneho a welebneho knieze Thomasse opata klasstera Wysse-Fastes, Akol. II. BA. XXIII. hrodskeho a geho me (sic) lidmi z Plawa s gedne, a mudrym a spatrnym Matiegem Ramssislem miesstieninem z Budiegiowicz s strany druhe, ezoz se dotycze ryhnika dielanie noweho, a to dobrowolna a przatelska, ze ma tyz Matiegi czestu nad chabotem vdielati a oprawiti s obu stranu, pokudz koli geho meze vkazugi toho dwora na swoy naklad a swu praczy, on y geho buduczie. A nowy prziekop, vakoz gest ydielal w swych lukach, gma tyz Matieig a geho buduczij prazdniti ssirze, aby woda spadowa mohla swobodnie bez prsekazky swug tok gmieti. Nez przepustilliby pan bouh, ze by se rzeka zwodniła a spadowu wodu spatkem prziekopem tiskla, to nema temuz Matiegiowi ani gebo buduczim k zadne sskodie byti. Czoz se lidij welebneho knieze opata dotycze z Plawa a stoka stara, kteruz gest prwe woda sala, kteraz gest rybnikem nowym stawena, ta giz ma buducznie minuti, o to zadnych ruozmy wiecz nema byli. A ezoz se dotycze stok w gruntech lidij knieze opatowych z Plawa, tij magi na swych gruntiech swe stoky sami prazdniti, aby mohla woda s gich gruntow zhiehnuti. A przi tee smluwie gsu byli cztihodny a welebny kniez Thomass opat Wissebrodsky, kniez Sixtus a kniez Bartholomiegi bratrzij geho a vrozenij panosse slowutne opatrnosti miesstiane Petr z Dobrohosstie purkgrabie na Crumlowie, Oldrzich ze Dworcze tee chwile purgrapie na Welessine, Jan z Dubee tehdaz purgrapie na Rozmbercze, Wylem z Trzebomyslicztez, Jan Czimspan z Hersslaku, Gira na Rynku, Girzik, Jan Prinzer (?), Sstiepan z Czeske vlieze, Pawel Judenrichter, Prokop Ssten, Ilanuss Plob, Petr Klemar, Martin Tuczny, Jan Khoczenczagel, Augustin a Rzehorz Ramssislowe a mudrzij a opatrnij miesstiene z Crumlowa Mathiass z Wewarzii, Gira Petrlik, Pawel Hoch, Petr Skopecz richtarz w Swinech a Jan richtarz Kapliczky. Tomu na swiedomie a k prozbie snazne słowutnych panow purgmistra a raddy y wsseho miesta Budiegiowskeho peczet wietssij gest prziwiessena listu tomuto, miestu a geho obywatelom beze wsse sskody. Genz gest dan a psan leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztyrzsteho osmdesateho sedmeho ten pondielij przed swatym Valentinem.

Ziemlich grosses, an einem Pergamentstreifen hangendes Siegel in rothem Wachs. — Das Wappen der Stadt Budweis, darüber ein Helm mit einer Königskrone. Zu unterst: 1479. — Sigillum. Maius. Ciuitatis. Buduoicen.

## CCLXXXIII.

1487. 17. November. Kruman. — Peter von Rosenberg verkauft seinem Kanzler Wenzel den Hof in Rowna (Ruben) um 600 ungrische Gulden zu Gunsten der nach dem Andreas von Nomischl hinterbliebenen Waisen.

Ja Petr z Roznberka etc. moczny porucznik syrotkuow dietij nehozcze Ondrzege z Nemyssie wyznawam tiemto listem wssem wuobecz a predewssemi, ktoż geig vzrzie anebo cztucze slisseti budu. ze s dobrym rozmyslem a raddu dospielu prodal sem a moczij listu tohoto prodawam a sstupugi ku prawemu diedicztwij s plnym a czlym panstwim dwuor popluznij w Rownem a wes Rowne a mlyn s dwory, kmeteziemi, s platy, s robutami, s kury, s ribniczky, s potoky, s diedinami, ornymi v neornymi, s lukami, s lesy, s chrastmi, s chrastinami, s pastwami, s pastwisstiemi se wssij zwolij a vzitky, iakz by koli gmenowani mohli byti se wssim przislussenstwim tak iakoz sem sam w poruczenstwii tiech syrotkuow k gich rucze drzał a poziwal. a iakoz w swych mezech a hraniczech od starodawna zalezij, sobie tu ani nadepsanym syrotkom, ani nassim diediczom a buduczim zadneho prawa, ani ktereho zwlassenstwie a zbola nicz nepozuostawuge slowutnemu Waczlawowi kauczlerzi a geho diediczom za ssest seth zlatych Vherskych dobrych zlata, razu y wahy sprawedliwych, kterez gest mi dal a zaplatil volnic a doczela, kteryzto dwyor popluznii, wes ndyn a plat swrchupsany, se wssim przisłussenstwim, jakoz se swrchu ssirze wypisuge swrchupsanemu Waczlawowi a geho diediczom po nanomenutii lined na prwnje suche dni neb na druhe bezelsti a konecznie na trzetie ku prawemu gich diedicztwii s plnym panstwim niam, a listem tiemto slibugi wedsky zemske włoziti zapsati a vtwrditi, a zprawcze kodne postawati tak, iakoz zemie Czeska za prawo ma, czistie bez zmatku wsselikterakeho. A toho wsseho prolepssij gistotu pewnost a vtwrzenie zastawil sem gim zprawcze a rukoymie vrozene panosse Cunratha z Petrowicz. Petr mladssieho z Drbrohosstie purkrabi na Krumlowie, Wacława ze Zhorze a Giudrzicha Sudka z Dluhe. A my giz psanij z prawcze a rukoymie za pana gistcze swrchupsaneho s nim a zan wssiczkni ruku spolecznii a nerozdielnu dobru nassi wieru krzestiansku beze wssie zle lsti slibili sme a moczi listu tohoto slibugem swrchupsany dwuor popluznij w Rownem, wes Rowne a mlyn se wssim przisłussenstwim tak, jakoz se nahorze ssirze wypisuge wierzitelom nassim swrchupsanym zprawiti, oczistiti a wyswoboditi przed wienny, przed syrotky y przed zapisy a zawadami wsselikterakymi krzestianskymi neb zidowskymi, a konecznie przed kazdymczlowiekem, ktereho by koliwiek rzadu neb stawu byl, duchownieho neb swietskeho, a na to zbozie kterym koliwiek prawem sahl. Paklibychme toho neuczinili a nezdrzeli, a toho zbozie swrchupsanebo se wssim przislussenstwim, aneb kterebo kusu zwlasstie nezprawili, neoczistili a newyswobodili, aneb zprawiti, oczistiti a wyswoboditi nehmoli, tehdy my zprawcze a rukoymie swrchupsanij mameaslibugem wierzitelom nassim swrchupsanym tak dohry puoziteczny dwuor popluznii wes v mlyn s platem, s gich przislussenstwim, s takuz dobru zwolij swobodau, iakoz se swrchupisse bned na nassich kruntech diediczkych swobodnych a zhozij wlastnim dobrym platnym swobodnym a dobrze vsedlym, y trzetinu wysse k tomu przicziniecze bez odpornosti postupiti a to take vgistiti, zprawiti, oczistiti a wyswoboditi a wedsky zemske włoziti, zapsati , a vtwrditi ku prawemu gich diedicztwii a plnemu panstwii a zprawcze hodne postawiti tak, jakoz se swrchupisse. Paklibychom toho neuczinili aneb ktereho koliwick kussu w tomto listu zapsaneho a polozeneho nenaplnili, tehdy my zprawcze a rukoymie swrchupsanji mame, a sliburem beze wssie omluwy, kdyz a kterziz najprw od wierziteluow nassich swrchupsanych na pomenuti budem listem poslem neb vstnie, hned nazaitrzie wgeti a wlehnuti kazdy sam osehnie s gedniem pacholkem a se dwiema konioma, anebo miesto sebe kazdy z nas w to lezenie hude moczi poslati a włoziti panossi rzadu rytierzskeho tez s gedniem pacholkem a se dwiema konioma do miesta Krumlowa, anebo do ginebo miesta, neb miesteczka w pieti neb w ssesti milech wzdali, nebo blize w zemi Czeske w duom cztneho hospodarze, tu kdez nam od wierziteluow nassich swrchupsanych bude pokazano aneh gmenowano. A tu prawe a obyczeyne lezeni plniti a westi mame, aslibugem podle rzadu a obyczege zemie Czeske, a odtud ujkam na nizadne prawo newygezdieti ani wychoditi, ani kterym obyczegem toho lezenie prazdni byti nemame tak dluho, dokudz bychom toho wsseho neuczinili, ezoz tento list swiedezij a wypisuge. A kdyzby minulo cztrnadczte dnii od napomenutie k tomu lezenie rownie porzad cztucze, lezme my nebo nelezme, a gestli ze hychom toho wsseho neuczinili aneb kterebo kusu nenaplnili, czoz se pisse w tomto listu, tehdy dawame tiemto listem plnu mocz y prawo w erzitelom nassim swrchupsanym tiech ssest seth zlatych Vherskych dobrych, a trzetinu wysse k tomu przicziniecze wzieti a dobyti w Krzestianech nebo w Zidech na nassy wssech rukovmij sskodu spolecznij a nerozdielnu,a kdez ge koliwiek optagi a wezmu w zemi Czeske, tu my ge mame a slibugem zastati peniezi swymi hotowymi, aneb nassimi zaklady aneb rukovniemi hodnymi, tak aby wierzitele nassy w tom nizadne sskody nemieli. Pakliby wierzitele nassi czastopsanij skrze nasse neplnienie a nezdrzenie, ktere sakody wzali, kterezby prostymi slowy bez przisah a wierowanie pokazati mohli, takowe wsseczky sskody slibugem gim zaplatiti peniezi botowymi, z toho lezenie newinikugicze do koneczneho wywazenie, zaplaczenie a dosti vezinienie. Vmrzeliiby take kto z nas z prawczij a rukoymij swrchupsanych, neb gistecz w tom czasu, gehoz pane boze racz ostrzieczy, tehdy my ziwij zuostalij mame a slibugem w gednom miesieczy naiblizssiem porzad zbiehlem a po napomenutie miesto toho vmrleho gineho tak dobreho a mowiteho k sohie w tuz z prawu a rukogemstwie przistawiti, a list tento w taz słowa obnowiti, kolikratby toho potrzebie było, pod lezenim swrchupsanym. A ktozby tento list miel s nadepsanych wierzitelow nassich dobru wolji swobodnu, ten tez prawo y tuz mocz ma a mjeti bude k tomu ke wssemu, czoz swrchupsano gest, iakozto oni sami. Tomu wssemu na potwrzenie a lepsij gistotu y pewnost my wssiczkni gistecz y zprawcze a rukoymie swrchupsanii włastnie nasse peczet s dobrym nassim wiedomim a plnym v czelym prziznanim dali sme a kazali prziwiesiti k tomuto listu dobrowolnie. Genz gest dan na Krumlowie leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho osmdesateho sedmeho tu sobothu przed swatu Alzbiethu.

Fünf Meine, an Pergamentstreifen bingende Siegel, ain rolten, die übrigen in sehwaren Weslen, ab lit Sochili atti sien Pose, um waleben sieb rin Band mit der Legende: S. Petri, De. Rosenberg, sehlingt, d.) Das achon bekante Siegel des Kunst L. Petreive: «J Schläd mit einem Hammer! Des S. Petr. 7. Dubrehosstys. d.) Ein in zwei Felder senkrecht gelteilter Schild anteber ein Helm zie mit einem Pamer! Mirzere. Waschware Ziegel zu Schläd mit einem Bäree. "S. Gindrich X. Z. Düne. Die Pergamentstreifen sich mit einem Pass — S. Gindrich X. Z. Düne. Die Pergamentstreifen sich mit dem Manne der Siegler beseichent.

## CCLXXXIV.

1489, 6. Februar, Kruman, — Wok von Rosenberg befreit auf Bitten des Pfarrers Johann die Rosenberger Pfarreigründe von allen auf denselben haftenden Gaben und Leistungen.

My Wok z Rozaberka etc. gmenem nassim a ginych bratrzij a diedicznow nassich wyznawame tiemto listem wssem wuobecz a przedewssemi, ktoz geig vzrzie anebo cztucze słysseti hudu, ze gest przedestupil przed nas cztihodny kniez Jan fararz kostela Roznherskeho, caplan nass mily, a zprawil gest nas, kterak s diedin a luk swych nam do nossie komory vroky a opatrnym purgmistru a raddie v wssij obczy miesta nasseho Rozuberka wiernym passim milym lozunky platij, a prosil gest nas pokornie, abychme gemu takow diediny a luky od takowych vrokuow, poplatkuow a lozunkuow pro rozmnozenie sluzby hozie milostwie oswohoditi a z takoweho obtiezenie wynieti raczili; kterezto diediny a luky wsseczky ze gmena y take czo snich dawano a placzeno ma byti. Niemeczku rzeczii Wedle obyczege krage toho e miesta Rozuberskeho tuto nize takto poznamenany gsu: Item von einer schewhen am Galingperg VIII den.; item von anderen akheren drew lussel vnd eiu schewben pey des Krpczes rewt oh des Wachterpachgs XVI den.; item von zwain wislein auserhalb der auseren mül ains ob des wegs, das ander vnterhalb des wegs I g.; item von der wisen pey dem Winkcheltar XVII den.; item von der schewben vom Partlem VIII den.; item von ainem gärtlen pey der Wulta vom Guschlen zwen pfenning; item von der schewben vom Melczen pey dem Schawrgraben drey groschen; item von dreven lussen am Galingperg vom Caspar drewzehen pfenning, v znamenawssemy nadepsaneho kniecze fararze prosbu pokornu a slussnu, a wzdy dary hozske, kterymiz nas geho swata milost sstiedrze obdarziti raczil, przed oczyma magicz chtiecze geho swatu milost z statku nasseho cztiti, pro wietssie rozmnozenie czti, a chwaly bozie, kteraz se diege przi swrchupsanym kostele, s dohrym rozmyslem a raddu dospielu swrchupsane diediny a luky od vrokuow a poplatkuow nassich swerchudotczenych, y take odewssech lozunkuow miesstianom nassym Roznberskym z staradawna przislussegiczijch, kterziz gsu nam k nassij zadosti a przimluwie

take k tomu geduoswornu dobru wuoli dali, oswobodili sme a moczii listu tolioto kouecznie a dostatecznie oswobozugem, a na takowy bieh, aby swrchupsany kniez fararz nynieissij y wssiczkui ginij geho buduczie fararzj Roznbersstij z swrchupsanych gruntuow nam ani passim diediczom a buduczim, ani take miesstianom Roznberskym nynicissim ani buduczim wiecznie nebyli powinni nizadnych vrokuow a lozunkuow, ani ezo gineho platiti a dawati, ale aby gich vziwali swohodnie bez prziekazy a zmatku wsselikterakeho. A z takowe dobrodinie a oswohozenie gruntuow swrchupsanych nadepsany kniez fararz Roznhersky podwolił se gest a slibil sam zase y za wsseczky giue fararze Roznberske po niem wiecznie buduczie, ze sluzbu zadussnij magi miewati s desieti kniezimi za wsseczky pany z Roznberka przedky nasse, za nas y za nasse wsseczky diedicze a buduczie kazdy rok w octab wssech swatych bez opusatienie a obmesskanie waselikterakebo. Tomu na potwrzenie nassi wlastnij peczet rozkazali sme prziwiesiti k tomuto listu. Genz gest dan na Crumlowie letha od narozenie syna bozieho tisiczieho eztyrsteho osmdesateho dewateho w patek na den swate panny Doroty muczedluicze bozie.

Das Siegel an einem Pergamentstreifen hangend, in rothem Wachs, bier beschädigt, ist bereits oben beschrieben worden.

## CCLXXXV.

1489, 6, April. Rom. — Mehrere Cardinale verteihen der Capelle zum heiligen Theobald im Kienberg auf Bitten des Abtes von Hohenfurt einige Indulgenzen-

Rodericus Portuensis, Olinerius Sahinensis, Marcus Prenestinus, Julianus Ostiensis, Johannes Albanensis episcopi, Johannes
Michael tituli sancti Marcelli, Johannes Jacobus tituli sancti Steplani in Celio Monte presilyteri, Petrus sauctorum Cosme et Daniani,
Raphael sancti Georgii ad velum aureum et Johannes sancte
Marle in Aquiro diaconi, miseratione diuina sacrosancte Romane
ecclesic cardinales untuerais et singuis Christi fidelihus presentes
litteras inspecturis salutem in domino sempiterama. Splendor paterne
glorie, qui suu mendum illuminat ineffahili claritate, piu uota fidelium
de clemencia ipsius maiestalis sperantium unc precipue benigno
fauore prosequitur, cum ipsorum deuota humilitas piis sanctorum
precibus et meritis adiusukur. Cupientes igitur ut capella sancti
Tuebabdi in Kiepengr Praggeusis diocesis congruis frequentetur

honoribus et a Christi fidelibus iugiter ueneretur ac in suis structuris et edificiis debite reparetur conseruetur et manuteneatur, libris quoque calicibus ornamentis et luminaribus ac aliis ibidem necessariis et oportunis decenter muniatur ornetur et decoretur, vique Christi fideles eo libencius deuociouis causa confluant ad eandem capellam et ad illius reparationem conseruationem et manutentionem aliaque premissa manus promptius porrigant adjutrices, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius conspexerint se refectos, omnibus et singulis utriusque sexus Christi fidelibus uere penitentibus et confessis, qui in dicta sancti Theobaldi et sancti Virici nec non lune prima post festum resurrexionis domini Jesu Christi feria quinta quatuor temporum post festum sante penthecostes et dedicationis dicte capelle festituitatum diebus a primis vesperis usque ad secundas vesperas singularum festiuitatum hujusmodi inclusiue eandem capellam deuote uisitauerint annuatim, et ad illius reparationem conseruationem et manutentionem aliaque premissa manus porrexerint adiutrices, ut prefertur, nos cardinales prefati humilibus dilecti nobis in Christo moderni abbatis monasterii de Altovado Cisterciensis ordinis dicte diocesis supplicationibus super hoc inclinați de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi pro qualibet die predictarum dierum, quibus id fecerint, centum dies de injunctis eis penitentiis misericorditer in domino relaxamus et quilibet nostrum relaxat, presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes litteras exinde fieri mandauimus, sigillorum nostrorum et cuiuslibet nostrum iussimus appensione muniri. Datum Rome iu domibus nostris anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo octuagesimo nono die uero sexta mensis Aprilis, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Innocentii diuina prouidentia pape octaui anno quinto. Ja. Quentinoti.

Aussen: F. de San Luca (\*). Diese Urkande hat ein ungewöhnlich grosses Format; die Schrift der zweiten Hälfte ist durch Feuchtigkeit fast ganz zersicht worden, daher dieselbehier nach einer neueren Abschrift. Von den ehemals angehängt gewesenen zehn Siegeln ist auch nicht eines mehr vorbanden.

# CCLXXXVI.

1490. 27. Februar, Prag. — Paul, Probet am Zderas und Visitator des Prager Erzbisthums, gestattet das Messelesen in den Capellen der Hohenfurter Meierhöfe Glashof und Hodenitz.

Paulus Pragensis et Sderasziensis ecclesiarum prepositus, visitator archiepiscopatus eiusdem a sede apostolica deputatus etc. decretorum doctor, ad noticiam vniuersorum deducimus per presentem, quod permisimus et concessimus de gratia speciali atque presentium serie litterarum permittimus et indulgemus, vt in oratoriis, que in granglis monasterii Altonadensis ordinis Cisterciensis constructs sunt, seilicet in Gloszbuff intra fines parrochie Heriornensis et in Hodonicz in parrochia Rozmital nostre Pragensis diocesis possint licite ae libere diuina missarum officia singulis diebus celebrari, saluis tamen in omnibus ecclesiarum parrochialium predictarum juribus et conswetudinibus, quibus per presens indultum nolumus nec intendimus preiudicium aliquod procurare, presentibus valituris, donec per nos aut officii nostri successorem expresse fuerint reuocata. Ex castro Pragensi penultima mensis Ffebruarii anno salutis et gratie Mo quadringentesimo nonagesimo nostri officii sub sigillo.

Das Siegel des Prager Erzbisthumes an einem Pergamentstreifen bangend und in rothem Wachs. Es ist schlecht abgedruckt, daher von dar Umschrift nur "archiepiscopatus" sichtbar.

# CCLXXXVII.

1492. 3. Februar. Krumau. — Peter von Rosenberg leistet auf alle seine Ansprüche auf den Hof Muscherqd zu Gunsten seines Kanzlers, Wenzels von Ruben, Verzicht und übergibt ihm zugleich diesen Hof.

Ja Petr z Roznberka wyznawam tiento listem przedewszemi, Jedeskoli czten nebo cztucze slissan bude, jakoz sem miel list dobry czely na pargamenie s wisttymi peczetni od słowatne panij Dorothy z Nemysale na dwuor rzeczeny Moczerady s geho przislussenstwim porturemu Wellowi z Świellika z gebo diediczem a buduczim swiedcziczij, w kteremzto listu gest gistecz swrchupasna panij Dorotha z Nemysale, a wedle nie za ni psprawca a rukoymie rozosnij panosse Wiecziaw z Wietrznie, Girsik od Dubu na Sedlezy,

w pondielij po swatym Wincenczij leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho dewadesateho drubeho, jakoz ten list w sobie to wsseczko ssirze a swietlegie swiedczij a wykazuge; a druhy list dobre wuole od swrchupesaneho Welfle z Swietlika, na ten list swrchudotczeny ninie swrchupsanemu Petrowi z Rozaberka a diediczom a buduczim mym swiedcziczii, w kterezto dobre wuoli na swiedomie postaweni gsu s peczetmi wysutymi vrozeny pan pan Oldrzich z Roznberka, bratr muoig mily, a vrozenij panosse Cunrat z Petrowicz, Petr mladssii z Dobrohosstie purkrabie na Krumlowie, a Oldrzich z Dobrohosstie, a datum na Krumlowie leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzsteho dewadesateho druheho we eztwrtek po obraczenii na wieru swatelio Pawla, jakoz ten list te dobre wuole take sam w sobie to wsseczko ssirze a swietlegie swiedczij a wykazuge. Ty oba listy, y wsseczko prawo, kterez mnie a mym diediczom a buduczim na tiech listech, a na tom dworze przislussalo, dal sem a moczii listu tohoto dawam s swu dobru swobodnu a p'nu wolij Waczlawowi z Rownebo kanczlerzi nassemu a gebu diediczom-a buduczim a tomu kazdemu, ktozby tento list miel s gich dobru wolij, aby giz to prawo k tiem listem a dworu swrchupsanemu, iakoz sem sam miel a drzel, gim przisłusselo mocznie, swobodnie v vplnie bez zmatku a prziekazy me a mych diedicznow a buduczijch; w tom gest ma dobra swobodna y o wssem prziznana plna wuole. A ja Petr z Roznberka swrchupsany ani mogi diediczy a buduczij dale a wiecze po ten den k ticm listuom a dworu swrchuosanemu zadneho prawa nemame, aniz mieti muozem obyczegem nizadaym. Na potwrzenie wsseho, czoz swrchupsano gest, swu włastnij peczet rozkazal sem prziwiesiti k tomuto listu, a pro dalssie toho swiedomie prosil sem vrozneho pana pana Oldrzicha z Roznberka bratra sweho mileho, a vrozenych panossij Cunasse z Machowicz, Oldrzicha ze Dworze a Gindrzicha Czakowcze z Bohussicz purkrabl na Nowem Hradie, ze gsu swe wlastnie peczeti dali prziwiesiti k tomuto listu sobie a swym buduczim bez sskody. Genz gest dan na Krumlowie leta od narozenie syna bozieho tisiczieho cztirzstebo dewadesateho druhcho, w patek den swateho Blazege mucedlnika hozieho.

Wylem z Trzebomyslicz a Jan z Wesele, kterehozto listu datum gest

Fünf kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel, a und b in rothem, die ührigen in schwarzem Wachs. a) Schild mit einer Rose. — † S. Petri. De Rosseberg, b) Ebenas, — S. Oldrich. Z. Rossnberge, c) Ein nach der Breite in weir Felder gehellter Schlidt mit einer und ser Lillein, darüber ein Helm mit dem Brusthildt eines Gepanzerten. — S. Kunass (oder Kunasz). Z. Machovier, d) Ein Schlidt mit derei Kugeln. — S. Oldrich: Z. Devenzerte, c) Ein in zwei Felder senkrecht gethellter Schlid, darüber ein Helm mit zwei Hörsern. — S. Gündrich: Z. Bobausiez. Die Pergamentstreifen sind mit den Namen der Siegler bezeichnet. Auf dem fünften Streifen aber steht: Gindrzieh Cznkovecz.

# CCLXXXVIII.

1493. 18. Juni. Rossntal. — Bischof Benedict von Kamin verleiht der Rosenthaler Pfarrkirche einige Indulgenzen.

Benedictus dei et apostolice sedis gratia episcopus Caminensis vniuersis et singulis Christi fidelibus presentes nostras litteras visuris lecturis et audituris salutem in domino sempiternam. Splendor paterne glorie, qui sua mundum ineffabili illuminat claritate, pia vota fidelium de elementia ipsius maiestatis sperancium tune precipue benigno fauore prosequitur, cum deuota ipsorum humilitas sauctorum meritis et precibus adiquatur. Cupientes igitur vt ccclesia parrochialis iu opido Rasental Pragensis diocesis ad bonorem sanctorum Simonis et Jude apostolorum dedicata debitis frequentetur honoribus. vt in suis edificiis et structuris debite reparetur conseruetur et manuteneatur, libris calicibus luminaribus et aliis ornamentis ecclesiasticis pro divino cultu necessariis decenter maniatur et a Christi fidelibus jugiter veneretur, in ea quoque dininus cultus augmentetur, vique Christi fideles ipsi eo libencius deuocionis causa confluant ad eandem et ad reparacionem consernacionem buiusmodi promeius manus porrigant adjutrices, quo ex hoc dono celestis gratie vherius conspexerint se refectos, nos itaque Benedictus prefatus de omnipotentis dei misericordia beatorumque apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi omnibus et singulis Christi fidelibus vere penitentibus contritis et confessis, qui ecclesiam predictam in die sanctorum Simonis et Jude apostolorum et in festis beate virginis et omnium patrononorum (sic) necnon in festo sanctorum Leonhardi et Erhardi confessorum et in dedicacione predicte ecclesie a primis vesperis vaque ad secundas vesperas inclusive devote visitauerint annuatim et manus adjutrices porrexerint, quibus boc fecerint, quadraginta dies indulgenciarum de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino relaxamus; presentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. In quorum testimonium presentes nostras litteras fieri fecimus sigillique nostri inssimus appensione communiri. Datum in Rasental anno domini Mo CCCC. nonagesimo tercio decima octaua die mensis Junii.

Ziemlich grosses, schlecht sbgedrucktes und an einem Pergsmentstreifen hängendes Siegel in rothem Wschs. — St. Johann Bapt.; zwei Schilde, mit einem Kreuz der eise und mit ser. — st. Johann bebeso vielen Feldern der sndere, bedecken des Heiligen Füser. — S. Benedictus. Dei. Gracia. Epi. Caminoas.

#### CCLXXXIX.

1495. 1. März. Fridburchb. — Peter Pesserholtz Richter und die ganze Gemeine des Marktes Friedberg schliessen mit dem Abte Thomas und dem Convente zu Hohenfurt einen Vergleich über eine strittige Hutweide an der Moldau.

Peter Pesserholez die zeyt richtar rath vnd die ganez gemayn des marigkez zu Fridburg wir bechennen mit dem offenn hrief vor allen, den so er fuerchumbt ze horen sehn oder lesn, von wegen der bericht zwissen des erwirdigen in got vatter und herrn berrn Thaman abt des wirdigen vnd loblichen stifft vuser lieben frawn gotzhaus zu Hohnfuert vnd des wirdigen conuentz daselbs stoss vnd zwitracht, ethwenn zwischen ir vnd vnser gewesen von wegen avner waid vnder Fridburg vnd vnder Studene genagst pey der Wultag, also das wir die gantz gemain von Fridburg die waid nuczen vnd geniessen sollen nach allem vnserem willen wis an die alten marich vnd gehag vnd auch pyss zu der Wultag, vnd sol auch ain gatternn angebangen werden vnd so die altten gehag ahgingen vud mügen vad sollen wir vad des erwirdigen herra des abtz lewt von Studene solichn abgang widerumb belfen pessernn, damit des herrn abtz lewiten nicht schaden geschech und der herr abt sein gnad sol der wald vnd wildpann geniessen oberhalb vnd vntterhalb der gehag an allew ynser huntternüss ynd irrung, ynd wir sollen nichez damit ze schaffen noch ze thuen hahen an willen vnd wissen des herrn abez vnd seiner holezhaiger. Wir schollen auch in chainerlay weys in den wald nicht greiffen weder mit holtz ahslahen schyntten oder prennen, sunder wir mugen vor dem grossem wald dy stawden ynd das jungholez abslahen ynd aufrawmen, damit die waid nicht verwachs. Wir schollen auch allew jare von der waid in das kloster zu Hohnfurt zinssen vnd dienen achtezigkeh pheming (sic) gawiger munss, als sew im czinss nemen, zu sand Gallen tag,

vnd der waid sold sunst nyemant geniessen, "wen wir du Fridwurger. Es schollen auch des herra sitez le at uinen freigen weg rou Studene wer wer Wittig haben an allew vnner hundernilss vnd irrung. Solicher hericht vnd wetrachtung zwissen des ewivdigen herra herra Thomas htt nd des wirdigen connents Hohnfurt vnd van beschehen, gebeu wir den offen hrieff aller obuerschriben sacheu bestatiget vnd pehart mit vnserem marchkt anhangundenn sigil auch zu merer gedachnis? An pesseren vrhundt haben wir obgenant purger ayntrachtichleich gebeten den edln vesten Gyadersich Suhlkw von Longdorff, das er auch sein sigil zu vns angehangen hat doch ym vnd seinen erben an schaden. Geben zw Fridburch des suntag nach andt Mathias tag nach Christi gepuert tausent vierhundert vnd in dem funf vnd newnezigistem jare.

Zwei, an Pergamentstreifen höngende Siegel in grünem Wachs. of Ziemich gross, dreischigt sie Arzichen eine fünfühltführe Ross. Die Legende, welche an der Basia des Dreisches steht, lautet: S. Fridhvreh. Dieses Siegel seheint nach seiner äussteren Gestall sehr all zu sein. b) Klein. Schild mit einem nicht genauer zu herzicheneden wirefrügigen Thiere. – S. Gidartich. S. Dübeh.

# CCXC.

1495. 1. März. Hohenfurt. — Abt Thomas und der Convent zu Hohenfurt urkunden über dieselbe Angelegenheit.

Wier Thoman abbt zu Hohenfuerth vand der ganeze conuent daselbst bekhennen mit dem offnem brieffe vor allem, so er fuerkhumpt zu hören zu sehen oder lesen, allss ein stoss vand zwidracht zwischen vonser aines thailles und der ganczen gemain zu Fryhurg des anders thaylls gewesen von wegen ainer waydt, so sie von vnnss vand dem gottshauss haben nüczen vand geniessen gelegen bev der Wulthaw vantter Studance. Ist allso zwischen vanser gericht vand ahgeschaiden, das die gemain zu Fryburg die gemelte waydt nüczen vand der geniessen sallen nach allem ierem nucz vand frumben biss auff die allten march vnnd gehaag vnnd auch biss zu der Wulthaw. Es solle auch ain gattern angehanngen vnnd so die allten gehaage abgiengen, so sollen vand mögen die von Fryhurg vand vansere leutthe von Studanee sollichen abganng widerumben helffen zu pessern, damit vansern armben leutthen nit schaden beschiecht. Vand wier sollen des wallth - vand willtpann geniessen oberhalb vand vantterhalb der gehaag ohne alle iere hinternuss vand irrung

vand sollen auch nichts damit zu schaffen haben abne willen vand wissen vanserer vand vanser hollezhaver. Sie sollen auch in khainerlay weyse in vnnsern wallth greiffen weder mit hollczabschlaben schindten oder prennen, sundern sic mögen vor dem wallth die staudten vand das junge hollez abschlahen vand abraumher. damit die waydt nit verwachsse. Sie sollen vnnss auch alle jahr in das closster zinnssen vnnd geben achtezig pfenning gåbiger münez, allss wier in zinnss nemben. Vnud es soll auch die wavdt sunsten niemanndt geniessen dann die Fryhurger. Vonsere leutthe von Studance sollen einen freven wege haben zu der Wulthaw ohne alle irrung vand hinternussen. Sollichen hericht vand abschaidt geben wier ich Thoman abbte vand der gancze connent den offnen brieffe bewarth vand bestättiget mit meinem vand des conuents anhanngunten sygillen. Geben zu Hohenfuerth des sontags nach sanndt Mattbias tag nach Christi gepuerth thausent vier hundert vand im fünff vand neunczigistem jahre.

Nach einer neueren Abschrift.

#### CCXCL.

1495. 13. October. Krumau. — Peter von Rosenberg bestätigt den von den Rosenberger Bürgern dem Pfarrer daselbst zu reichsenden jährlichen Zins sowie auch andere von der Mühle und dem Bräuhause in Rosenberg zu beziehende Einkinfte.

My Petr z Roznberka haitman kralowstwie Czeskeho etc. wynnawame tiemto listem wasem wuobecz a przedewszemi, ktor geig vzrzie anebo cztucze słysacti budu, ze gest przedewszemi, ktor geig vzrzie anebo cztucze słysacti budu, ze gest przedetupil przed nas eztihodny kniez Jan fararz kostela swatebo Mitalasse w Roznbercze, capia nubabran nasa mily, a aprawii nas, kterak dzij niektere platy a duochody diedicznie w miestie nassem Roznbercze, na kterze gau priuliegia a dostateczna v twrzenio do nassich przedkuow temuz kostelu w Roznbercze a fararzom wedle wasie potrzeby dana była, ale dlubosti czasuow a skrze nepokoge ze gzu zmarzena a potraczena, proses nas pokornie, skychme ny w ton ten botij doom a sprawedlnost gebo ginym nowym vtwrzenim opatrziii, kterzito plati a duorhodi tuło ze gmena wypami gsu, naiprw Cappar Krziczij wedle mustu z domu na swaty Girzij dwanadczte peniez a na swaty Hawel tolikze; item ktoz w tom domu piwo warzij, powinen gest fararzi dati do roka padesat peniez; Janek Sindownjik z domu na swaty

Girzij dwanadczt peniez a na swaty Hawel tolikez, a ktoz w tom domu piwo warzij, powinen gest fararzi dati do roka padesat peniez; Caspar Knap z domu na swaty Girzij deset peniez, na swaty Hawel tolikez: Petr Sswecz z domu na swaty Girzij deset peniez, na swaty Hawel tolikez; Hanns Schrol z domu na swaty Girzii deset peniez, na swaty Hawel tolikez; Mikulass Tulecz z domu na swaty Girzii deset peniez, na swaty flawel tolikez; Petr Tkadlecz ze dwu zahradek na swaty Girzij cztyrzi penieze, na swaty Hawel tolikez. Take kniez fararz ma we mlynie miesstskym, kteryz slowe "statmüll" desatu nedieli dwa diely desatecznie muky a trzetij diel przislussie mlynarzi. Take czoz w desate nedieli sladuow melij, magi dati fararzi od kazdeho sladu dwa penieze; na mlynie Pesserholczowie ma pfararz rownie takowez prawo a sprawedlnost, yako na swrchupsanym mlynie, kteryz słowe "statmūli". We wsy rzeczene Schawflaren z chalupy na swaty Girzij osm peniez a na swaty Hawel tolikez. Y znamenawsse my geho prosbu pokornu a snaznu, nechtiecz, aby skrze takowy nedostatek tomu hoziemu domu a fararzom iaka vigma aneb prziekaza dieti se miela, na ty wieczi gsme se sami skrze se y take skrze vrzedniky nasse s pilnosti wyptali, a tak gsme tomu dostatecznie srozumieli, ze plati a duochodi swrchupsanij k Roznberskemu kostelu z starodawna przislusseli gsu a fararzi Roznbersstij wssiczkni, puokudz z registr starych se shledawa, y take iakz lidska pamiet gest wzdyczky toho platu a tiech duochoduow gsu diedicznie w drzenij a vziwanij byli s plnym panstwim. Protoz s dobrym a waznym rozmyslem a raddu dospielu przedesslu swrchupsaneho platu a duochoduow nadepsanych swrchupsanemu fararzi w Roznbercze nyniejssiemu, v take wssem gebo buduczim potwrdili sme a moczij listu tohoto potwrzugem, tak aby oni toho platu v tiech dnochoduow wzdyczky na wiecznost w prawym diedicznem drzenij a vziwanij byli s plnym a czelym paustwim, tak iakoz gsu prwe wzdyczky byli, a iakoby ta wsseczka priuilegia a potwrzenie, kteraz gsu była na to od przedknow nassich wydana, w teto mierze w swe moczi mieli, kteryzto nedostatek my tiemto listem naplnugem, a to bez prziekazi nassie, nassich bratrzij y wssech nassich diediczow a buduczijch y bez zmatku wsselikterakeho. Toto toliko w te wieczi przimienugicz, puokudz gsu swrchupsanij poddanij knieze fararze Roznberskeho, kterziz w tom miestie domy swe a byt swoig magi powinni s ginym miesstiany nassimi ktere powinnosti trpieti, aby w tom tak stali a

tak se zachowali bez odporu wsselikterakeho. Tomu na pewnost a na potwrzenie peczeł nassi włastnij rozkazali sme prziwiesiti k tomuto listu. Genz gest dan na Krumlowie leta bozieho tisiczieho cztyrzsteho dewadesateho pateho w utery przed swatym Hawlem.

Das bekannte grössere Siegel des Urkundenausstellers.

## CCXCII.

1499. 22. April. Kruman. — Chical von Rollenets und Wratsau tritt das Dorf Obst dem Herrn Peter von Rosenberg ab.
Ja Chwal z Kolenecz a z Wraczowa wyznawam tiemto listem

obecznie a przedewssemi, ktoz geig vzrzie aneho cztucze slisseti budu, jakoz mam list blawnij dobry czely na pargamenie s wysutymi peczetmi na wes rzeczenu Ohczi s plnym panstwim mnie Chwalowi a diediczom y huduczim mym swiedcziczij, w kterymzto listu gistecz gest vrozeny panosse Albrecht Ywan z Trogian a rukoymie a zprawcze snim a zan vrozenii panosse Jan Sokolik z Dube purkrabie na Rozubercze, Jan Bielahlawa z Porzessina a Mikulass Ywan z Trogian, kterehozto listu datum gest leta od parozenie syna hozieho tisiczieho etirzsteho osmdesateho cztwrteho ten patek przed swatymi Philippem a Jakuhem aposstoly hoziemi, jakoz ten list sam w sobie ssirze swiedczij a swietlegij wykazuge; ten list blawnij y wsseczko prawo to, kterez gest mnie diediczom a huduczim mym przislussalo mieti, dal sem a moczii listutoboto dawam s swu dobru swobodnu a o wssem priznamu plnu wolij vrozenemu panu panu Petrowi z Roznberka haithmanu kralowstwie Czeskeho etc., geho milosti diediczom a huduczim, aby giz to tez prawo wsseczko w tom listu, iakoz sem drzel przisłussalo mocznie, swohodnie v vplnie bez zmatku wsselikterakeho. Tomu na swiedomie peczet swu wlastnij kazal sem prziwiesiti k tomuto listu dobrowolnie a pro dalssie toho swiedomie prosil sem vrozeneho pana pana Oldrzicha z Roznberka etc., a vrozenych panossij Petra z Dohrohosstie, Albrechta z Budakow a Waczlawa z Rowneho canczlerze panuow z Roznberka gich milosti, ze gsu swe peczeti wlastnij kazali prziwiesiti k tomuto listu na swiedomie sobie a swym buduczim bez sskody. Genz gest dan na Krumlowie leta od narozenie syna hozieho tisiczieho cztirzsteho dewadesateho dewateho w pondielij przed swatym Girzim.

Fünf kleine, an Pergamentstreisen hängende, zum Theile beschädigte Siegel in schwarzem, nur b in rotbem Wachs. — a) Ein Schild, auf dem nur mehr die Histe zweier mit einander schaftelinder Vogel zu erhilden sind. — S. Chw. . Z. Kolener. B) Die bekannte Siegel Ulrich's von Rosenberg mit der böhmischen Umschrift. c) Bekanntes Siegel des (S.) Petr. Z. Debrehaustyc. d) Senild mit einer, einem rähneluden Zeichnung. — . Debrehaustyc. d) Senild mit dem Fruchstiske einen gegerfahlichen Mannes, derüber ein Helm mit einem Federbusch. — S. Wencenlai. De. Rowan. Sümmlliche Pergamentelytien sind mit den Numen der Siegel- beseichnet.

# CCXCIII.

1500. 14. April. Krumau. — Peter von Rosenberg bestätigt die im Jahre 1418 von Uhrich von Rosenberg den Dörfern Kaltenbrunn, Schild, Stein und Schlagt am Rossberg vertiehenen Privilegien.

My Petr z Roznberka etc. gmenem nassim a ginych bratrzy a diediczuw nassich wyznawame timto lystem obecznie a przedewssemi, kdoz geig vzrzie anebo cztucze ślisseti budu, ze gsu przedstupili przed nas lide nassi poddani wierni mily z Kchaltenprunna, z Schilte, z Sstavnu a z Ssleglein pod Rossberkem a zprawili nas, ze gsu prawem miestkym obdarzeni od wysocze vrozeneho pana pana Vidrzicha z Rozuberka dieda nasseho slawne pamietj, a ze gsu na to od niebo list mieli po peczeti geho, ale ze ten list skrze neopatrne geho chowanie poniekud pokazen a porussen gest, a tak ze oni w takowym ohdarzenj, tak iakozby przislusscio, na budauczie czasy dastatecznie opatrzeni negsu, a przitom prosili gsu nas pokornie, abichme gich przitom obdarzeni milostiwie nechali, a swrchupsani list gim obnowiti raczili, kteryzto gsu przinesli a przed nas polozili, kteryz w Niemeczkym yaziku slowo od slowa zny takto: [Folgt die Urkunde Nr. CCVIII] Y znamenawsse my nadepsanych poddanych nassych wiernych mylych prosbu snaznu a pokornu, a chtiegiez radi widieti, aby swrchupsane wsy, genz na pomezy lezie, tiem lepe s ohywately gich opatrzeny a rozmuozeny hyli, s dohrym rozmyslem a raddu dospielu swrchupsany list a obdarzenie a prawo gich gsme obnowili a potwrdili, a moczy ystu tohoto milostiwie obnowugem a potwrzugem, kterezto prawo a obdarzenie swrchupsane skrze nas a bratrzie v diedicze a budauczie nasse swrchupsanym poddanym y wssem gich hudauczym ma po wsseczky wieczne czasy pewnie zdrzano a skutecznie zachowano hyti hez odporu a zmatku wsseligakeho. Tomu na potwrzenie a na swiedomie włastni peczet nassy wietssy s gistym nassym wiedomim dali sme prziwiesiti k tomuto lystu. Genz gest dan na Krumlowie w

24

vtery po kwietne nedely leta od narozenie syna bozieho tisiczieho pietisteho milostieweho.

Nach einer vom Krumauer Stadtrathe am 21. April 1684 vidimirten Abschrift.

## CCXCIV.

1500. 18. Mal. Eramau. — Peter von Rosenberg schenkt dem Kloster der Cistercienser zu Hohenfurt die Dörfer Kaltenbrunn, Schild, Stein und Schlagl am Rossberg.

My Petr z Roznberka etc. wyznawame tiemto listem wssem wuobecz a przedewssemi, ktoz geig vzrzie czisti a nebo cztucze slisseti budu, jakoz lidske pokolenie pro przestupenie przikazanie bozskeho w takowe ponizenie podrobeno gest, ze skrze smrt, gegiezto pamiet przehorzka gest, skonanie swe wzieti musij, z kterezto przicziny kazdemu człowieku potrzebie gest na to bedliwie mysliti, a tak se w swietie w ziwnosti teto obierati, aby na onom buduczim w zemi ziwych take nyeyaku czastku mieti molil, w tom netoliko sam sobie hledie dobrze eziniti, ale take tiech nema zapominati, kterziz geho zde wiernie w panu bohu milugicz swu wieru a nadiegi w niem w czele dowiernosti zalozili gsu. Y poniewadz vrozena panij panij Alzbietha z Crawarz a z Straznicze manzelka nasse mila dobre pamieti podle wuole pana boha wssemohuczieho s tohoto swieta sessla gest, gegijezto dussy geho swata milost podle nesmierneho milosrdenstwie sweho racz milostiw byti, kteraz se gest we wasij cztnosti wiernie cztnie a poslussnie po wsseczky czasy, dokudz nam pan buoh razil dati spolu byti, proti nam zachowala, iako na dobru, cztnu a sslechtenu panij slussie, podle wuole nassie ziwa gsucz nas nikdy niczymz nehniewagicz, po kterez se gest take nam a domu nassemu Roznberskemu na zbozij czasnem znamenite rozmnozenie stalo hradem Strazniczy, kteryz gegie diediczny byl, kteryzto ona nam iako munzelu swemu z zwłasstnie łasky a z swe swohodne dobre wuole k diedicztwij dala gest; y pamatugicze my na gegie cztne proti nam zachowanie, chtiecze w tom proti nij take poniekud wdiecznij nalezeni byti takoweho dobrodienie, kterez se nam a domu nassemu Roznberskemu skrze ni stalo, take podle lasky a wjery manzelske pamatku po nij veziniti, a milemu panu bohu k polechczenij dusse gegie statku nasseho poniekud vdieliti, s dobrym rozmyslem a raddu dospielu przedesslu,

w ty czasy, kdyz sme to dohrze mohli veziniti, iakozto prawy diedicz a pan a wladarz panstwie nasseho, kterez nam Roznherskym pan buoh z swe swate milosti a sstiedroty dati gest raczil, wes nassi rzeczenu Kaltenprus s dwory, kmetczymi, s platy, s ospy obilnymi, s kury, s makem, s mythem, s pokrczennym, s lesem rzeczenym an der Taschen a s druhym lesem rzeczenym Preterholtz, kterychzto platuow a duchoduow y s reythy do roka wychazie w summie cztirzi kopy osmnadczt grossuow Czeskych ssirokych razu a czysla Prazskeho, a piet peniez kromie mytha a pokrzemneho a forstgeltu, kteryz s tiech lesuow przichazie, owsą trzi a padesat czberuow, maku trzi czbery a gedna cztwrtnie, slepicz osm a sedmdesat. Item wes rzeczenu Schilt, czoz gest tu nasseho, s dwory kmetczymi, s platy, s ospy obilnymi, kterychzto platuow e duchoduow v s revthy wychazie do roka w summie kopa trzi a cztirzidezeti grossuow Czeskych ssirokych razu a czisla Prazskeho, a piet peniez, a owsa osmnadczt czberuow. Item wes rzeczenu Stain s dwory kmetczymi, s platy, s ospy obylnymi, kterychzto platuow a duochoduow wychazie do roka gedna kopa cztirzi grosse piet penicz mincze swrchupsane, zyta osm czberuow, a owsagedenmezczietma zheruow a ssestnadezt slepicz. Item wes rzeczenu Slegleins pod Rosperskem s dwory kmetczymi, splatem, kterehoż summa do roka wychazie godna kopa dwanadczt grossow, geden peniez mincze swrchupsane, w kterychzto wsech swrchupsanych y s reythy gest platu rocznieho s pilnosti seczteneho osm kop dewatenadczt grossuow Czeskych ssirokych a dwa penieze razu a cziisla Prazskeho, zyta osm beruow, owsa dewadesat a dwa czberuow, maku trzi czbery, gedna cztwrtnie a slepicz dewadesat cztirzi, a k tomu czoz mytha, pokrczemneho a forsstgeltu w Kaltuprunie przichazie, kterzizto poplatczy negsu gednostavnii, a w giste summie nemohu polozeni hyti, jakoz ti plati a duochodi puokudz lide nam platiti gsu powinni, w registrziech pargamenowych peczetii nassii zapeczetienych Niemeczku rzeczii s weliku pilnosti z rzetedlnie sepsani gsu. Ty wsy wsseczky dwory, kmetczie s platem, s ospy, s kury, s diedinami ornymi y neornymi, s lukami, s reythy, s pastwami, s pastwisstiemi y konecznie se wssemi prawy a przisłussnostmi a s plnym a czelym panstwym, tak iakoz sme sami po swych przedczijch drzeli a vziwali, a iakoz swych mezech a hranieziech od starodawna zalezie, niez sohie tu ani nassim hratrzim, diediezom, potomkuom a buduczim kromie toliko ten notok podle

Kaltenpruna, ktereboz k zamku nassemu Roznberku vziwame, prawa nizadneho ani ktereho zwłasstenstwie nepozuostawugicz, hlahoslawene pannie Marii mateze hozii zwlasstnii nadiegi nassii a sluzebnikom gegie swate milosti duostovnemu v hoze otczi a naboznym kniezi Thomassowi oppathowi y wssemu conwentu klasstera nassebo Wyssebrodskeho zakona Cistercienskeho otczuom a caplanom nassim zwłasstie milym nynieissim y wsseczkniem gich huduczim, tu kdez gest pohrzeh nass a kosti rodiczuow a przedkuow nassich milych tu odpocziwagi, kdez take swrchupsane panije manzelky nassie milee tielo odpocziwa, za dussy teez panije manzelky nassie milee dali sme a postupili, a moczij listu tohoto dawame a postupugem ku prawemu diedicztwij s plnym panstwim tak, ahy swrchupsanij kniez oppat a conuent y wssiczkni gich buduczij na wiecznost swrchupsane wsv. platy a duochody podle swrchudotezenych registr pargamenowych peczetij nassij zapeczetienych, kterez sme gim dali k swrchupsanemu klassteru Wyssehrodskemu, drzeli a gich vziwali gruntownie, swobodnie a diedicznie, iakozto swych wlastnich beze wssie prziekazi nassie, nassich bratrzij v take wssech nassich diediezuow potomkuow a buduczich. Kterzijzto kniez oppath a conuent swrchupsanij nynieissij y wssiczkni gich huduczij sami toliko magi a powinni budu za to swrchupsane diedicztwie panu bohu sluzhu, genz Latinie slowe aniuersarius gednu do roka za dussy swrebupsane panij Alzhiethy manzelky nassie na den gegie pamatny slawnie a nahoznie cziniti, v weczer wigilgii spiewagicze a na zaitrzie swate msse, przi kterezto sluzbie a pamateze, ahy skrze kniezie a bratrzie klasstera tehoz tiem wietssij pilnost a snaznost veziniena byla a s tiem wietssii lasku a nahozenstwim, aby gi puosobili a czinili, kniez oppatgim ten den nadgine pokrmy, kterez gim podle obyczege zwykleho dawa, powinen hude dati nadto wiecze gednu krmi od ryb, jakoz w Niemeczkym yaziku essenvisch rziekagij. Neb chtiecze my, ahy takowa sluzba za swrchupsanu manzelku nassi milu skrze tehoz knieze opatha a conuent tiem nahozniegie a s wietssij lasku puosobena. eziniena a konana byla, z te przieziny na knieze opata a conueut swrchupsany nizadnebo gineho obtiezenie newzkladame. A magicze tobo weliku zadost, ahy toto nadanje nasse w swe pewne trwalosti beze wsseho pohnutie na wiecznost zuostalo, jakoz w tom ku pauu bohu, ze se tak stane, pewnu nadiegi mame, my Petr z Roznherka swrchupsany iakozto diedicz a pan a władarz moczny panstwie

nasseho Roznberskeho zawazali sme se a moczij listu toboto zawazugem y take bratrzie nasse, y wsseczky diedicze potomky a buduczie, a sami za se, za bratrzie swe, v sa diedicze, potomky a buduczie nasse slibili sme a moczij listu toboto slibugem podeczti a wieru, pod zbawenim milosti bozie, zde y na onom swietie, a pod wiecznym zatraczenini, ze toho diedicztwie a platu, y ospuow a duochoduow swrchupsanych ani my, ani nassij bratrzie, ani nassi diediczy, potomezy a buduczij od klasstera a od knieze oppatha a conuentu Wyssebrodskeho wiecznie nikdy neodtrbnem, ani gim w tom pod kteru barwu, nebo kterym koliwiek wymysslenym, spuosobem yaky zmatek a przekazku vczinienie, nizadnym wymyssienym obyczegem w tom sobie proti nim, ani obyczegiow lidij bludnych, kterychz w teto Czeske zemi bozskym dopusstienim mnobo gest, ani nowych z rzieczenii, nebo nalezuow lidskych, kterziz proti panu bohu k potupie czierkwe swate a k zlechczenij prawa obeczneho krzestianskeho proti klassterom a boziem domuom, a proti osobam stawu duchownieho, k vigmie a skaze sluzby bozie giz wymyssleni gsu, aneb buducznie z nowu wymyssleni by byli, ani czo ginebo nikoli ku pomoczy neberucze. Pakliby ktery z nas bratrzij z Roznberka neb z nassich diediczuow potomkuow a buduczijeb przes swrchupsany slib a zawazek kdy w potomnich a buducziech czasiech dyabelskym ponuknutim a pokussenim sweden gsa o to se pokusil, a to diedicztwie a plat a duochody swrchupsaue wsseczky spolu, nebo ktery dijel, neb czasku naymenssy klassteru Wyssebrodskemu a kniezi opatowi a conuentu otgial, aneb gim w tom vaky zmatek a przekazku vezinil moczij swu, nebo kterym koliwiek wymysslenym spuosobem na to sahage, bud zgewnie, neb taynie, samskrze se, neb skrze koho ginebo, takowy bud zlorzeczenim, a w hniew bozij opadni, a vmuczenie pana Krista boha nassebo aby na niem iakozto na pekelniku prokletym a zlorzeczenym zmarzeno było, a w naywietssij swu potrzebu w hodinu smrti swe aby zbawen był przimluwy a orodowanie prze slawne panny Marie matky bozie v wssech swatych, a tak gsa wssie pomoczy zbawen aby wstupil k hroznemu sudu boha wssemohuczieho, a z takowe krziwdy a bez prawie odsuzen gsa s Gidassem zradczy pana Krista, aby ssel na zatraczenie wieczne. Take nadto nade wsseczko my Petr z Roznberka swrchupsany slibili sme, a moczii listu tohoto slibugem sami za se y za wsseczky swe bratrzie diediecze potomky a buduczie, gestli zeby kto na swrchupsane diedicztwie skrze nas swrchupsanemu klassteru laskawie oddane a przypogene sabl kterym koliwiek prawem, ze my w tom klasster ten, a knieze oppsta a counent mane a powini game zastupiti a poptrziti, a tu wiecz ze wsseilkerakych z matkuow wywesti a wyswoboditi nassymi włastnimi nakłady heze wssie szkody gich, tak aby 10 deidictzwie beze wssie vigmy w sseczko przi temz klassterze na wiecznost zuostało hez roztrzenie a przekazky, zmatku wsseikterakcho. Tomu na pewnost a na swiedomie y na skutezne zdrzenie peczet nasi włastnij wietsaji rozkazali sme prziwiesiti k tomuto listu, a pro dalssie toho swiedomie prosili sme vrozeneho pana pana Oldrzicha z Roznbrka bratra nasseho milebo, ze gest swu włastnij peczet take dal prziwiesiti k tomuto listu. Genz gest dan na Krumlowie osmnadczty den miesecze Mage leta od narozenie sina hozieho tisiecielo pietitsche milostiweho.

aussen: R". Zwei siemlich grosse, an weiss rothen Scielenschaften bängended Siegel in sothem Wachen. 20 Ein Reiter mit gesehwungenem Schwerte, Schild und Helm mit der Ross gezehmürkt. — Sigilvm. Petri. De. Rosenberg. 2) Etwas beechdügt. In gothischer Capello ein Schild mit einer Rosse, darüber ein Helm wieder mit einer Ross. — Sigillum "Virie" De. Rosenberg.

# CCXCV.

1500. 16. Mai. — Peter von Rosenberg l\u00e4sst die von den D\u00f6rfern Kaltenbrunn, Schild, Stein und Schlagl am Roseberg dem Able und Convente zu Hohenfurt altj\u00e4hrlich zu reichenden Zinse verzeichnen. (\u00e4nung zus dem \u00f6riginternsichnis.)

Hierin sind verschriben die zins vnd güld in den hernach gemelten dorffern Khaltenprun Schilt Stain vnd Sleglein vnder dem Rosperg gelegen, die wir Peter von Rosenherg etc. der hochgelohten junkfraw Marie der muter gottes zw eren dem wirdigen bloster vnd herna abt vnd conuent at wildenfurt erblich gegeben zw gewendet vnd gezigent baben nach lawt vnser verschrihung daruber ausgangen. Actum XVIII. mensis Maii. Anno domini millesime quingentesime juhlieo.

Folgt nun, was jeder von den Insassen zu Khaltenprunn, dann jeder der Nutzniesser von den "rewtern", welche dahin gebören, zu zinsen hat. Hierauf:

Summa sand Georing zinss im darff Kaltenprun mit den rewtern, facit 1  $\beta$  xlm gr. m de.

Summa sand Gallen zinss daselbst zw Kaltenprunn mit den rewtern, facit ni 3 v gr. in de. Summa alles zins zw Kaltenprun mit den rewtern bringt ain gantz jar nu β xvnı gr. v de.

Summa des hahern zw Kaltenprunn macht liu zuber.

Summa des mahens so man gibt jerlichen zw Kaltenprun in zuber i quart.

Summa der hünner zw Kaltenprun lxxvIII.

Item zw Kaltenprun sind drew tafern der richter halt aine der gibt douon nichtz; dann von den andern zwayen taffern gibt man von ainer ain jar xvii gr. i de. facit xxxiiii gr. ii de.

Item mawt daselbst zw Kaltenprun souil der järlich gefelt darin auch vormals von altm herkomen das gotshaws Hohenfurt hat die zehente wochen.

Item daselhs ain wald genant "an der taschen" und ain wald genannt Preterholtz mit dem forst so ungeuerlich von denselben beden walden jarlich geraicht und gegeben wirt.

Folgen die Zinse von der "villa Schilt". Hierauf:

Summa sand Georing zins xlıı gr. vı de.

Summa sand Gallen zinss lx gr.  $v_1$  de. facit ain gantz iar l  $\beta$   $x_1 u_1$  gr. v de.

Summa des habern xviii zuber.

Folgen die Zinse van der "villa Stain". Hierauf:

Summa sand Georing zinss xxvII gr. III de. Summa sand Gallo zins xxxvII gr. III de. facit ain iar lxIIII gr. v

(sic) de.

Summa des korns viii zuher.

Summa des haberns xxı zuber.

Summa der hüner xvı.

Folgen die Zinse von der "villa Slegleins". Hierauf:

Summa sand Georing zins facit xxxv1 gr. 1 hl.

Summa sand Gallen zins facit xxxvı gr. 1 bl.

Bringt am iar 1  $\beta$  x11 gr. 1 de. Endlich:

Summa sand Georing zins in den vorgeschriben derffern facit  $m \beta xxx gr. v de$ 

Summa sand Gallen zins 1111 β xlıx gr. v de.

Summa alles zins nach inhalt des register macht ein gantz jar viii  $\beta$  xix gr. 11 de.

Summa des khorns viii zuber.

Summa des babern lxxxxii zuber. Summa des mahens iii zuber i quart.

Summa der hünner lxxxxiiii.

Alles das was in dem register awfigeschriben vad begriffen ist, haben wir Peter von Rosenberg dem wirdigen gotsbaws zw Blohenfurt gegeben vnd erblich zwgesigent dann allain den pach bey Kaltenprun, den man zw vnserm geslos Rosenberg visebt, haben wir vns vnd vnsern eriben vnd nachkomen awsvenomen vnd frev behalten.

Dieses Verzeichniss besteht aus zehn Pergamentblättern in klein Folio und es ist das in vorhergehender Urkunde beschriebene Reitersiegel Herrn Peter's von Rosenberg mit weiss rother Seidenschaur daran gehüngt.

#### CCXCVI.

1500, 23. August. Kruman. — Peter von Rosenberg entscheidet einen zwischen dem Kloster Hohenfurt und dem Pfarrer von Stricits einerseits und dem Goorg Koriensky von Teresehau und Whlaw andererseits wegen eines jährlichen Zines von neunthalb Schock Grosechen in Deutschlemelin obwaltenden Streit.

Ja Petr z Roznberka wyznawam tiemto listem wssem wuobecz a przedewssemi, ktoz geig vzrzie anebo cztucze slisseti budu, jakoz gest byla ruoznicze mezi duostovnym v boze otczem kniezem Tho massem oppatem a conventem klasstera Wyssebrodskeho iakozto poddaczymi kostela Stryczyczkeho a kniezem Wawrzinczem ffararzem kostela Strycziczkeho s gedne, a vrozenym władyku Girzikem Korzenskym z Teressowa a na Wiblawech strany drube o puol dewaty kopy grossuow platu rocznicho w Niemeczkym Temelynie, kteryz kniezi fararzi a kostelu Strycziczkemu przislussie s plnym panstwim podle listuow starveb a act, kterezto w sobie ssirze drzie a zawieragii: kteryzto plat w Temelynie swrchupsany Girzik Korzensky drzel gest a k tomu se talil, ze by on ty lidi s panstwim drzeti miel, a plat toliko kniezi fararzi Strezyczkemu wydawati. A kniez oppat a conuent iakozto poddaczij a fararz swrchupsanij stali gsu przi listech a actach, podle kterychz ten plat kniezi fararzi a kostelu Stryczyczkemu diedicznie s plnym panstwim przislussie, zadagicze przi tom wedle tiech listuow a act podle sprawedlnosti zachowani hyti. O kterezto prze a ruoznicze dobrowolnie obogi na mnie mocznie przestali gsu, kterezto listy ja opatrziw a gich bedliwie a dostatecznie powaziw s gich obapolnij dobru wolij a take z mocznosti te, iakoz gsu mocznie o tu wiecz na mnie przestali, vczinil sem

mezi nimi s mluwu konecznu a na wiecznost trwagiczij takowuto, poniewadz se w tiech listech a actach zrzetedlnie shledawa, ze puol dewaty kopy grossu ow platu w Temelynie Niemeczkym przisłussie diedicznie s plnym panstwim kniezi fararzi a kostelu Strycziczkemu, aby Girzik Korzensky swrchupsany tiech lidij a platu w Niemeczkym Temelynie zegmena puol dewaty kopy grossuow skutecznie postupil kniezi fararzi a kostelu Stryczyczkemu diedicznie s plnym panstwim hez vigmy a zmatku wsselikterakeho, a ty lidi z czlowieczenstwie o ze wsselike poddanosti aby propustil, a to konecznie od dnessnieho dne datum listu tohoto we dwu nedielech porzad zhiehlych; a dale ahy se ohie stranie swrchupsane w tom proti sobie zachowali podle znienie swrchudotczenych listuow a act, iakoz ti listowe a acta w sobie ty wieczi słowo od słowa drzie a zawieragij. Nez czoz se tkne sskod, na kterez gsu se nadepsanij kniez oppath conuent a fararz Stryczyczky tabli pro poziwanie a wybieranie tiech duochoduow z Temelyna skrze Girzika Korzenskeho, tv wieczi magi mezi nimi z minuti do koncze. Tu smluwu obie stranie swrchupsane y wssiczkni gich potomezy a buduczij magij a powinni gsu sobie zdrzeti a skutecznie zachowati wiernie prawie a hez zmatku wsselikterakeho. Tomu na potwrzenie a swiedomie peczet swu wietssi włastnij rozkazal sem prziwiesiti k tomuto listu. Genz gest dan na Krumlowie w nedieli przed swatym Bartholomiegem aposstolem boziem leta od narozenie syna hozieho tisiczieho pietisteho.

Das bekannte Reitersiegel Herrn Peter's von Rosenberg, hier an einem Pergamentstreifen hängend und in rothem Wachs.

# CCXCVII.

1500. 28. August, Kruman. — Wenzel von Ruben verkauft einen j\u00e4hrlichen Zine von dem Hofe Museherad seinem Unterthan Christian in Ruben um ein halbes Schock b\u00f6hmischer Groschen.

Ja Waczław z Rownebo wysocze rrozenych paniow z Rozneku gich milosti kanczierz wyznawam tiento listem wssem woobecz, kdezkoli czten neb siyssen bude, ze s dobrym a warnym rozmysłem w ty czasy, kdyz sem to dobrze a swo-bodnie vezinitimobi, prodal sem a moczij listu tobeto prodawam niroku neb diedinku podle Mnichowicz ke dworu memu diedinku neb diedinku podle Mnichowicz ke dworu memu diedinku podle wystawa przesiwanie za podleżnie w dowodnie w przesiwanie z w swieczenia w zaczenia 
poddanemu a gebo diediczuom a buduczym, ktoz koliwiek tu chalupu po niem mieti a drzeti budu, za puol kopy grossuow Czeskych ssirokych razu a czijsla Prazskeho mnie vplnie zaplaczenych, z kterezto diedinky swrchupsany Kristan a geho buduczy, ktoz na tee chalupie sedieti budu magij a powinni gsu mnje a budczym mym vroku rocznieho platiti a dawati geden gross Czesky ssiroky rozdielnie, polowiczy na swaty Girzii po danii listu tohoto naiprw przisstij puol grosse Czeskebo, a druhu polowiczy teez puol grosse Czeskeho na swaty Hawel hned potom buduczij, atak wzdyczky na ty czasy giz dotczene bez odporu wsselikterakeho. A poniewadz sem ja jakozto pan diediczny toho dworu tu diedinku k tomu dworu swrchudotczene chalupie do Rownebo na wiecznost przypogil, nema od nije od buduczijch mych nizadnym wymysslenym biehem po wsseczky wieczne czasy odgiata a odtrzena byti. Tomu na swiedomie poczet swu wlastnij prziewisil sem k tomuto listu. Genz gest mu wlastnij ruku psan a dan na Krumlowie leta od narozenie sina bozieho tisiczieho pietisteho w patek po hodu swatcho Bartholomiege aposstola bozieho. (Pečet wisutá se znakem a okolo nápis: S. Wenceslai

d'Rowne.

Přepsáno w Národnjm Museum due 1. ledna 1827. Wácl.
Hanka m. p.)

In dieser von W. Hanka besorgten Abschrift sind die Schriftzeichen und Abkürzungen des Originals nachgeahmt. Das Original befindet sich jetzt im böhmischen Museum, welchem es vom Stifte Hohenfurt geschenkt wurde.

# ANHANG.

# WEITERE MITTHEILUNGEN

AUS DEM

ARCHIVE DES STIFTES HOHENFURT.

VON

MATHIAS PANGERL.

I.

# Die Rosenbergische Chronik des Jakob von Gratzen.

Der gelehrte Hohenfurter Stiftsangehörige X. M. Millauer hat im 6. Bande der Abhandlungen der höhmischen Gesellschaft der Wissenschaften (1819) "Fragmente aus dem Nekrolog des Cistercienser-Stiftes Hohenfurt" veröffentlicht. Dieses Necrologium stammt ans dem 15. Jahrhunderte und ist wie fast alle Codices dieser Art eingerichtet. Es besteht aus 113 Blättern in Folio, von denen aber nur etwa die Hälfte beschrieben sein dürfte. Aus der auf f. 1' verzeichneten Note erfabren wir, dass Abt Thomas Hohenfurter von Wels, der 17. Vorsteher des Stiftes seit dessen Gründung, diesen Codex im Jahre 1479 angeschafft und dass Jakoh von Neuschloss (Gratzen) die ersten Eintragungen gemacht habe. Dieser Jakoh von Gratzen aber war ein Profess des Stiftes Hobenfurt und sein Name erscheint auch in dem Verzeichnisse der Stiftsprofessen, das sich in der für Hohenfurt im Jahre 1484 ausgestellten Urkunde des Bartholomäus de Camerino, Bevollmächtigten des Papstes Sixtus IV. in Sachen des Türkenkrieges, findet. Jakoh von Gratzen henützte hei seinen Aufzeichnungen offenbar ein älteres. jetzt nicht mehr vorhandenes Todtenbuch und hereicherte die älteren Notizen mit Zusätzen aus seinem eigenen Wissen. Auf den etzteren Blättern des Codex (f. 111', 112 und 112', 103 und 103', 104)\*) verzeichnete er dann in Form einer Chronik alles das, was

<sup>\*)</sup> Auf dem f. 102 und 102', 103, 103' 108 und 106' findet sich such sin Verzeichniss der "Anniversaris fundstorem et sitorum benefactorem monasterii Altivadensis," das glaichfalts von demselben Autor und seinen drai Fortsetzern berröhrt.

das vorhergehende Todtenhuch an Nachrichten über die Herren von Rosenherg enthält, und vermehrte diese Nachrichten ahermals durch Zusätze, die er hauptsächlich nach ihm vorliegenden, theilweise auch nicht mehr vorhandenen Urkunden machte. Drei andere nicht näher hekannte Angehörige des Stiftes setzten nach ihm diese Chronik, welche er his zum Jahre 1472 geführt hatte, his zum Jahre 1505 fort. Es hat diese Chronik insofern einigen Wertli, als sie nicht nur mehrere sonst nicht vorfindige Nachrichten über die Herren von Rosenberg enthält, sondern auch das Todtenhuch und hauptsächlich das Urkundenhuch des Stiftes Hohenfurt ergänzt. Man findet darin einige Schenkungen erwähnt, wovon die Urkunden schon längst verloren gegangen sind. Ührigens stimmt auch hie und da diese Chronik nicht mit dem Nekrolog üherein, was ich immer in den Noten hemerkt hahe. Ferners darf nicht beirren, dass die chronologische Reihenfolge ein Paar Mal nicht beobachtet ist. welcher Umstand leicht dadurch erklärt wird, dass dem Verfasser bei der Niederschrift das Jahr der hezüglichen Begehenheiten nicht genau bekannt gewesen sein mochte. Er liess zwar für die allenfällige Nachtragung einen freien Raum, es ist aber solche nicht mehr erfolgt.

Andere notbige Bemerkungen findet man in den dem Texte beigegebenen Noten.

L.V. Anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono comparatus est liher iste per reuerendum patrem et dominum dominum Thomam cognomento Halvenfürter, oriundum de Belzza, abbatem monasterii Altiuudensis ordinis Cisterciensis; scriptus est per ne fraîtem Jacohum de Nouocastro, professus (sic) vero supra dicti monasterii Altiuudensis; finitus est in die sanete Lucie virginis et martyris.

# Nota fundatores monasterii Altinadensis.

t. 111'. Anno domini millesimo CCLIXº, dominante gloriosissimo secundo Otakaro rege Boemie super Austriam, Stiriam et Karinthiam ') fundata est hec ahhacia a domino Wokone de Rosenberch, marschalco

<sup>1)</sup> lat in Bezug auf Karathen ganz unrichtig, in Bezug auf Steiermark wenigstens

regni Boemie, qui cum capitaneus esset Stirie, obiit in Greez ciuitate Stirie 1).

Anno domini MoCCLXII. in vigilia sancte trinitatis vnde transportatus est; in monasterio, quod hic construere ceperat, sepultus est. Eius uero relicta domina Hedwigis, germana dominorum Bernbardi et Henrici de Sawmburg, cum sedisset per aliquot annos in sede viduali, nupsit domino Friderico de Stubenberg in Stiria et ihidem anno domini MoCCCXV. Idus Februarii moritura), et in Runa abbacia nostri ordinis sepelitur. Supra dictus vero fundator noster felicissime recordacionis reliquit duos filios, dominum Witkonem et dominum Heinricum.

Anno domini McCCLXXVII. X. Kalendas Octobris b) obiit dominus Witko, filius primi fundatoris buius monasterii.

Anno domini MoCCLXXXX. IX. Kalendas Septembris b) obiit dominus Zawissius de Falkenstayn, qui donauit huic monasterio lignum sacrosancte crucis domini preciose ornatum\*), et sepultus est hie in capitulo nostro.

Anno domini MoCCCVII. obiit venerabilis domina Elyzabeth 7), uxor supra dicti domini Heinrici, mater domini Petri de Rosenberg, in die sancti Vincentii martyris.

Anno domini MoCCCXo ohiit dominus Heinricus de Rosenberg, marssalcus Bobemie, existens Pragensis purgrawius obiit in dicto Pragensi castro in die sancti Proconii confessoris. Qui donauit huic monasterio ecclesias in Rosenberg, in Heyda et in Stropnicz 8).



<sup>2)</sup> Nach dem Habenfarter Todtenhuebe starh Wak van Rosenberg im Jahre 1262 in vigills sanctae Irinitatis, also sm 3. Juni, während sein im Hohenfurter Stiftaarchive hefindliches Original-Tealament des Batom des folgenden Tages, prid. Non. Jun. trägt. Ber hiedurch entstehende Widerspruch könnte vielleicht durch die Annahme, dass vigilia dort nicht den Ynrabend, sondern den Ahend des Trinitätsfestes hedeutet, gelöst werden.

<sup>3)</sup> Ehen su das Hohenfurter Todtenbuch. 4) Ehen so das Nekrol.

<sup>5) 24.</sup> August such im Nekrol.

e) Dieses Krenz ist theilweise noch vorhanden und vielleicht dem einen und dem andern Beaucher der vor zwei Jahren von dem Wiener Alterthumsvereine veranstalteten Ausstellung mittelelterlicher Kunsldenkmale bekannt. 7) 22. Jänner, Nekral.

<sup>5) 4.</sup> Juli, Nekrol. - Bie Schenkungen genannter Kirchen erfolgten in den Jahren 1279 (Rosenberg und Oberhaid) und 1286 (Strobnilz).

Anno domini McCCXVII. obiit domina Johanna de Michelsperg \*), filia dicti domini Heinrici de Rosenberg, in die sancti Blasii martyris; que sepulta est hic in tumulo patris sui.

Anno domini M\*CCC. (sie) in die sancti Benedicti obiti dominus Dyetoch de Zyzelycz, pro quibus animabus, videlicet domine Jobanne et domini Diethochonis, donauit dominus Petrus de Rosenberg buie monasterio XLV sexagenas grossorum, pro quibus empta est villa Okole 6%.

Anno domini M°CCXVII. in die sancti Mathei apostoli et ewangeliste obiit domina Fiola, filia ducis Thessinensis, centhoralis domini Petri de Rosenberg, pro cuius anima dietus dominus Petrus donauli buic monasterio bona in Eybenstayn cum villis ad bee pertinentibus, que fuerunt in valore octingentarum librarum'), sed postes protect domini Bartholomei abbatis debita fuerunt vendita et alienata, in quibus debitis dietus dominus Petrus eciam quam plura pia iuuamina buic monasterio porrexit.

Annodomini MeCCC. (sic) in crastino sancte trialtatis obiitdomina Offka, uxor domini Hynkonis de Crumpnaw, pro cuius anima ac pro auima supradicti domini Dyethochonis donauit dominus Petrus huic monasterio duo talenta reditiuum <sup>12</sup>).

Anno domini McCCXXXII. in crastino assumpcionis virginis gloriose obiit dominus Johannes de Debruska, avunculus domini Petri de Rosenberg, pro cuius anime remedio iam dictus dominus Petrus donanit huic monasterio L sexugenas pro vestitu dominorum et pro pitanciis alisa L sexugenas 11).

<sup>9) 3.</sup> Februar, Nekrol.

<sup>10) 21.</sup> März, Nekrol. — Über hier erwähnte Sebenkung int wenigntens im Stiftnerehive keine Urkunde mehr unrhanden. Der Ankauf den Durfen Oggold erfolgte 1349 durch den Abt Thomas I.

<sup>19 21.</sup> September 1317, Nekral. — Die Schenkung der Dörfer Eikenstein, Schwarzennech, Stiffung und "zie den haefen (rielleich) Vierhaft), geigen im untera Mühriertel in der Reiehentlaiser Pfarre, erfalgte im Jahre 1318. hre Verämserung gesehnh darch den Akl Bartbalomien um 1320, der nie zu dieser Zeil dem Lundriebte in der Riedanserb, Watvon lärneb, versetäte.

<sup>12)</sup> SS. Trinitas fallt in dienem Jahre auf den S. Juni, daher hier 6. Juni. Dan Nekrol. gibt aber den 8. Jani an. — Die hier erwähute Schenkung fritt in das Jahr 1340.

<sup>18) 16.</sup> August, Nekrni, — En gasehah die bier erwähnte Schenkung unter Abt Thomas 1., deusen zweiter Nachfolger Albert ihrer in zwei Urkunden ann den Jahreu 1353 gedenk!.

Anno domini M°CCCXLIIIIº in die sancti Nicolai confessoris obiit dominus Heinricus de Plumnaw, filius sororis domini Petri de Rosenberg, pro cuius anima dictus dominus Petrus donauit huic monasterio 3 sexagenas, pro quitus empta est villa Swynyeblawa <sup>14</sup>).

Anno domini MeCCXLVI, in crastino saneti Bartholomei apostoli obierunt domini Heinricus, filius domini Petri de Rosenbergo, et Hermannus iuuenis de Mylyczin cum serenissimo Johanne rege Bohemie in Francis in bello, pro quorum sanimabus sepe nominatus dominas Petrus donauti huie monasterio, videlicet pro sanima filius uLXVII setugenas et pro anima domini Hermanni L sexagenas pro structura ecclesie nostre 19.

Anno MoCCCXLVII, in die sancti Calixti martyris obiit laudabilis memorie dominus Petrus de Rosenberg, summus regni Bobemie camerarius, gratiosissimus ac specialis promotor ac fundator loci huius, qui pro fabrica ecclesie nostre donauit CCXVII sexagenas et pro dotatione hospitalis nostri villam in Neselbach 18). Qui licet quam plurima benefficia huic loco pro se et predecessorihus suis, sicut superius dictum est, fecerit, in aliis tamen locis cultum dei feruenter ordinabat. Nam infrascriptas ecclesias ad honorem dei et genitricis eius edifficauit. Primo monasterium sancti monialium in Crumpnaw edificari procurauit. Item hospitale ibidem edifficauit et dotauit. Item ecclesiam parrochialem ibidem edificavit. Item capellam ibidem in honore sancti Wenczeslai construxit. Item ibidem in castro canellam in honore sancti Georii construxit. Item in Przychenycz duas capellas, vnam in bonore sancti Adalberti, aliam in honore sancti Georii construxit. Item ecclesiam parrochialem in Berloch in honore beate Marie Magdalene. Item ecclesiam parrochialem in Zvzelvcz in honore beati Procopii confessoris. Item in Witigsteyn in honore corporis Christi. Item hospitale hic in honore beate Elyzabeth edifficauit et dotauit. Item capellam in honore heate Marie Magdalene

<sup>14) 6.</sup> December, Nehrol. — Sowohl über die bier erwähole Schenkung als auch über den Kauf des Dorfes Zwineleg sind heice Urhunden mehr vorhanden.

<sup>15)</sup> Auch des Nehrol. hat 25. Aogosi, während doch die Schlacht bei Creey am 26. gesenolen Moosts geschlages wurds. Über gedochte Schenkongen ist nichts Urkusdichen mehr vorhandes.

<sup>14.</sup> October auch das Nehrol. — Die Scheokung von Nesselbach erfolgte im selben Jahre am 1. September.

circa Ystebnycz edifficauit et dotauit 17). Cuius merces sit ille, qui pro nobis est de virgine natus et viuit per infinita secula.

Anno domini M\*CCCLV. tercia die post Ambrosii obiit venerabiis domina Katherina de Wortenwergk, rolicita domini Pateri de Rosenberg 1\*), que in viduitate permanens liberis suis iuuenculis existentibus totum dominiom prudentissime gubernauit, devotanque curam pauperum gerens et ecclesiarum singularum, domini sui ecclesiis, que protune numerum quadragenarium excedebant, integrom misse ornatus ministrauit. Huite citam monasterio quum pinima beneficia impendit, et singulariter in ornamentis cultum dinium espaicientibus, inter que sex integra paris pro sacerdote et ministria de pannis nobilissimis et margaritis comparauit propriis manibus eadem laborando. In cuius primo anniuereario filii eius calicem sureum cum margaritis et gemmis et tabulum argenetam cum crialius sancte Marie Magdalene et monstranciam cum dente sancti Benedicti pro anima eius obtlurent.

Anno domini McCCLIVII. in vigiliu sancti Viti martyris ohit domina Margaretha, soord domini Petri de Rosebneg, vidua domini Bauari de Strakonycz, et est sepulta penes tumulum fundatoris a sinistria, pro quarum saimabun filii domini Petri predieti Villam Ginisid pro CXXIIII sexagenis comparaseurui Vil. Item pridio Nonas May obiti dominus Hyako de Crumpnaw. Item Nonas Januarii obiti dominus Woko de Crumpnaw, mbo sepulti sunt hic in monasterio \*9\.

Anno domini M-CCCLXVIIII° in die saocii Johannia baptiste obiit dominus Jodocus, domini Petri de Rosenberg filius, qui suis fratribus multis et diuersis clenodiis hune locum orusuit, pro ecius anime remedio villa Conratslag suis cum pertinenciis huic monasterio est donata vi).

<sup>17)</sup> Cher diese Stiftungen und Broe in Krumeu, Przibenitz, Berien, Zyselycz (?), Willgstein und listebeitz vergisichs man den III. Band des Notioenbiettes und Trajer's histor. statist. Beschreibung der Diöcese Budweis.

<sup>10)</sup> Wird im Nekrol, nicht srwihnt, 10, December.

<sup>10) 14.</sup> Joni, Nekrol. — Soll wohl heissen Einsiedl. Doch ist derüber keine besondere Schenkungsurkunde mehr vorhauden.

<sup>16) 6.</sup> Mai und 5. Jänger hat such das Nekrol., jedoch ohne Jebresangabe.

<sup>21) 24.</sup> Juni, ebeufalls im Nekrol. — Erwähnte Schenkung des Dorfee Konradschlag (Kninretschlag) erfolgte im Jahre 1371.

Anno domini M\*CCCLXXXIIIIe in die asneti Etnuedi confessoris obiti venerabilis dominus et patet dominus Petrus de Reneberg a\*), prepositus capelle regalis omnium sanctorum in castro Pragensi, buius monasterii fundator et elusdem et aliarum ecclesiarum flaissimas future et tutor, tociusque religionis constana selator et omnis iusiteis promotor sincerus. Servicium datar conuentui de quiquagnita grossis.

Anno domini M°CCCLXXXVII. obiit domina Elyzabeth, uxor domini Virici de Rosenberg, in die sancti Gregorii pape 22), mater domini Heinrici de Rosenberg.

Anno domini MCCCXC. ohiit geaerous dominus Viricus de Rosenberg in die translacionis sancti Wenczeslai martyris, pater domini Heinrici de Rosenberg\*\*). Pro quorum animabus videlicet filius ipsorum, nobilis dominus Heinricus donault monsterio huic XVIII seasgensa grossorum cum dinidis, quorum XX pro pane albo dantur, VIII vero pro esocibus siue piscibus conuentul perriguntur. Dimidia uere ipsorum anniuersario psuperibus eregstur. Et hec pecunia datur de camera de Rosenberg a procuratore. Anno domini MCCCXC. in die sancti Douati episcopi et martyris obiit dominus Johannes lantgrusius de Leuchtenburg \*\*).

Anno domini M\*CCCLXXXIX. obiit dominus Johannes de Rosenberg in die sancti Egidii abbatis et in Trzebon est sepultus. Prandium datur conuentui de vno fertone; et donauit huic monasterio villam Zechoras pro reformacione tectorum et seruicium conventui \*1.

Anno domini M°CCCLXXXXVIII. obiit domina Barbara, uxor domini Heinrici de Rosenberg 27). Anno domini M°CCCCII. obiit domina Agnes de Walsee, relicta

Anno domini M°CCCCII. obiit domina Agnes de Walsee, relicta domini Jodoci de Rosenherg, sequenti die post Seruacii episcopi et confessoris, que donsuit huic monasterio ornatum preciosum margaritis et tunicis et albis et multis aliis clenodiis. Item eadem domina

<sup>23) 1384, 16.</sup> November im Nekrol.

<sup>25) 12.</sup> Márz, Nekrol.

<sup>35) 4.</sup> März, Nekrol. — Über die exchfolgeed erwähnte Schenkung fehlen die urkundlichen Belege.

<sup>26) 7.</sup> August, Nekrol.

<sup>26) 1.</sup> September. - Die Scheekung von Zichrass geschah im Jahre 1385.

<sup>27)</sup> Wird im Todtenbuche nicht erwähnt.

legauit huic monasterio CC sexagenas grossorum pro monasterio et hospitale bic 18).

Anno domini M-CCCL tercio nobilis dominus Heinricus de Rosenberg obliuuli a papa Bonifacio nono huir monasterio, tu deiuceps abbates pontificalibas utercentur insiguiis "), et infulam et alia ornamenta satis preciosa suis prepriis sumplibus efficiens propria in persona hoe in monasterio Ottonem criundum de Wychnanycz abbatem ipsis pontificalibus ipsa infula et auulo investiuit proxima duminica infara sacensionis dominica ectausm.

Anno domini M-CCCCAII\* in die Panthaleonis martyris obiit laudabilis memorie nobilis dominus Heinricus de Rosenberg 19), summus regni Bohenie et Pragensis eastri purgrauius, specialis zelator promotor luius loci et fundator, necnon aliarum ecclesiarum monasteriorum et personarum spritualium tuor fidissimus et stucius iusticie promotor nedulus et sineerus. Qui inter alia multa beneficia nobia estibilia crucem aureum cum margaritis et ornamentum cum monastranciam deauratam pro anime sue remedio huic loco donustitu qui estam prilugiga nostra ab imperatore et suis predecessuitu et alia monia confirmauit graciose 1). Cuius merces sit ille, qui sine fine viult et imperat per secula infinita. Est autem sepultus in latere sinistro chori nostri circa dominan genlitricem suam et alios suos progenilores.

Anue domini M-CCCC+LVII obiit inclitus et generosus dominus

Henricus, filius domini Virici de Rosenberch 19), qui donauit huic monasterio ornatum de nobilissimo pauno cum margaritis et lapidibus preciosis sine dyalmaticis et nigri coloris.

Anno domini M°CCCCLXIIº obiit generosus dominus dominus Viricus de Rosenberg ==). Hic in nostro monasterio est sepultus.

<sup>20) 12.</sup> Mai 1402 im Nekrol. - Das hier erwähnte Legat ist nicht beurkundet.

s) Die Rulle des P. Bonifez IX, bierüber ist datirt: Romes apud S. Petram Id. Norembris. Pontif. nestri a. XIV. Da die Wahl dieses Papeles sm 2, November 1359 erfolgte, so ist des oben angegebene Jahr wohl nicht richtig. — Wibnauitz im Besirke Rechin.

se) 28. Juli im Nekrol.

<sup>\$1)</sup> Diese Urkunde ist nicht mehr vorbenden.

<sup>#2) 25.</sup> Jänner im Nekrol.

<sup>98) 28.</sup> April ebendeselbst.

Anno domini M°CCCCLXVII° obiit reverendissimus dominus et pater dominus Jodocus, episcopus Wratislawiensis, et ibidem honoriffice est sepultus\*\*). Qui fuit filius supradicti domini Virici de Rosenberg.

Anno domini M°CCCC°LXXII° obiit inclitus dominus Johannes de Rosenberg, qui fuit filius supradicti domini Virici de Rosenberg in die quatuor coronatorum 25).

Anno domini M°CCCCLXXXIX. obiit generosus dominus dominus Heinrieus de Rosenbergk, filius incliti domini Johannis de Rosenbergk :\*).

Anno Christi domini MCCCCCe, quo beatissimus pater dominus Alexander sextus sacrosancte Romane ecclesie pontifex national Rome jubileum gloriosissime celebraiit, prima die mensis Maii, que fuit sanctorum Philippi et Jacobi spostolorum, obiit nobilis et generosa domina domina Elizabet de Krauarz et Straznicze<sup>19</sup>), contoralis illustris domini domini Petri de Rosenbergk presidis seu gubernatoris regni Bohemie etc., illius siquidem domini Petri, ab cuius alis non solum incliti fratres sui dominus Woccus et dominus Viricus, quihus ex fratre perpulchre explicatum est, prort superius folio quitto decimo <sup>29</sup>1

Anno Christi domini millesimo quingentesimo, quo bealissimus , 192. Anno Christi domini millesimo quingentesimo, quo bealissimus , pater dominus Alexander sextus sacrosancte Romane ecclesie pontiter maximas Rome jubileum gloriosissime celebrauit, prima die mensis Maii, que fuit sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum, obiit nobilis et generosa domina domina Elishabeth de Krawarz et Straznicze 19), conthoralis illustris domini domini Petri de Rosenbergk, presidis seu gubernatoris regai Bobemic etc., illius siquidem Petri, sub cuius alis non solum incliti fratres sui dominus Woccus et dominus Viricus, quibus ex fratre factus est parens indulgentissimus, gloriose triumphant, sed eciam omnes subditi tocius Rosensia dominii sub paeis susuatie (sic) feliciter respirant. Quod dominiom

Als dessen Todestag wird abendaselbat der 15. Dacember angegaben.
 November im Nekrol. Hier endet die Handschrift des Jakob von Gralzen.

<sup>86) 21.</sup> Mai gibl das Nakrol, ale Todestag an.

<sup>37) 2.</sup> Mai im Nekrol.

<sup>28.)</sup> Das hier eitirle Blatt ist aber ganz und gar unbesebrieben. Mit "decimo" endet des ersten Portestzers Handschrift.

sa) Siebe Note 37.

ipse cum primum eius gubernacula obire incipiebat, ob pressuram alieni eris complurimis incomodis affectum ceu luto squalidum reperiens, singuluri qua pollet prudencia, reflorere faciens effecit argenteum. Quo fit, ut ob prestanciam virtutum atque rei bene gerende maturitatem ab omnibus rosarum rosa et pater patrie merito nuncupetur. Cui omnes pariter, ut viuat ac floreat in eternum, pleno ore ac plausu triumphali acclamare non cessamus. Que profecto nobilis domina optimis virtutibus, quibus mirifice pollebat, insudando seque in operibus pietatis et tamquam vera mater pauperum exercitando, cui par inter nobilissimas matronas Bohemie 6. 103' non habebatur, Posteaquam creatori suo spiritum reddidit pretactus illustris dominus non immemor coniugalis fidelitatia sueque honestissime conucraacionis, quam primum in ecclesia nostra honorifice sepulta et ossibus clarissime Rosensis familie apposita est, post solemnem et deuotissimam divinarum cerimoniarum peractionem monasterio nostro Altouadensi villas Kaltenprun, Schilt, Stain et Slagleins sub radice montis Rosperg sitas, olim ad arcem Rosenbergk hereditarie spectantes, cum singulis prouentibus plenoque dominio iure hereditario perpetuo tempore irreuocabiliter possidendas speciali libertate percitus donauit et condescendit 40), prefateque domino vestem auream cum margaritis omnibus, quas ipsa pro sua nobili condicione habuerat, pro casula et dvalmaticis conficiendis et centum talenta monete Wiennensis pro labore excluendo argitus est. Humerale nichilominus margaritis et auro intextum. quod propriis manibus ipsa texuerat, atque duos annulos aureos cum saphiris inclusis pro decore cultus divini donare dignatus est graciose. Quantum vero infra missarum solemnia, vbi res diuina agebatur, parate peccunie pro anima eius per prefatum illustrem dominum Petrum summo deo oblatum est, superuacaneum esset numero explicare. Sed ne id quoque omnimode memoria carcat, fatemur tantum oblatum fuisse, quod patrum memoria in monasterio nostro buic offertorio simile non est visum. Quare ob tantam pietatem nobis et monasterio nostro per prefatum dominum nostrum graciosissimum exhibitam pro anima pretacte domine Elisabeth vigilias nouem lectionum die sauctorum Philippi et Jacobi apostolorum solemniter cantare obligamur. Die vero sequenti, que est

<sup>\*\*)</sup> Diese Schenkung erfolgte am 18. Mni 1500.

diui Sigiamundi, dominus abbas sub infuls officieum defunctorum cum exequius solitis quottanais perpetuo deuotissime excluet, dieque co feuenciori studio et deuocione incumbant, supra cibos solitos de ros pulmentario piacium, quod patrio seranose essentiach vi) dicitur, prout per suprataetum illustrem dominum Petrum specialiter statutum existit, caritative peroidebit. Quem quidem illustrem dominum nostrum, rosarum rosam, non sabum in hiis, que laminim receasere plaeuti, sed in compluribus ingentibus beneficiis pientissimum patromum et benefactorem graciosissimum monasteriin nostri deus optimus maximus ciusque mater sanctissima, quorum ob amorem et reuerenciam talia facere solet, felici auspicio hic et perpetuo conservare digenentre<sup>4</sup>).

Anno donini milesimo quingentesimo quinto die lune prima menais Septembris, que fuit dui abbaita Egidifi, obiti magnificus et generosus dominus Woccus de Rosenberg v.), filius olim magnifiel et generosi donini donini Johannis de Rosenberg v.), filius olim magnifiel et generosi donini donini Johannis de Rose, in eboro nostro sepulux. Hie cert vir bonus et faeilis, in hee vere perquam maxime laudandus, qued vhi se administrande reipublice domus Rosensis minus ydoneum fore animadueriti od duerasa egritudines, quibus detinebatur, summam rei ae guberaaeinem toelus dominii illustri principi et domino domino Petre Rosensi fratri suo licet minori natu verum in obeundis rebus arduis magnanimo peritiasimo irreuscabiliter resignaulti, lusque suum, quod sibi tanquam seniori ad gubernandum dominium debebat, in eum tanquam rosarum rosam transtulit pleno iure. Sub cuius quidem gubernaculis pace tast freuetes superco precari noa eessamus, tvi viust in eteromar.

<sup>81)</sup> Die Volkssprache kenut hente diese Bezeichnung nicht mehr, daher ist auch nieht zu erwiren, welcher Fisch damit gemeint ist.

<sup>12)</sup> Hier endel die Hendschrift des zweiten Fortselzers.

<sup>41) 1.</sup> September such im Nekrol. — Mil nachfolgendem "vinal in eternum" endet der dritte und tetate Fortsetzer.

# Urkundliches.

Das Stift Hohenfurt bewahrt unter seinen urkundlichen Schätzen (bei 300 Originalurkunden) aus den Jahren 1259-1500 auch die unten folgenden 21 Originalurkunden. Es lässt sich gar nicht erklären, auf welche Weise dieselben den Weg in das Stiftsarchiv, wo sie schon seit ziemlich langer Zeit aufbewahrt werden, gefunden haben. Der Inhalt dieser Urkunden ist den früheren Verhältnissen des Stiftes Hohenfurt nicht nur ganzlich fremd, soudern liegt auch in örtlicher Beziehung, was besonders von den Urkunden Nr. 18 und 21 gilt, von diesem sogar weit abseits. Die Urkunden Nr. 18 und 21 betreffen nämlich Rechtsverhältnisse, die sich in Mähren abgewickelt baben. Die anderen dagegen, mit Ausnahme von Nr. 1 13, 14 und 22, beziehen sich auf das alte Augustiner-Chorherrnstift zu Reichersperg im Innviertel und dessen Besitzungen in Niederösterreich, namentlich in und um Krems. Bis zum Jahre 1500 sind. soviel mir bekannt ist, die Reichersperger Augustiner mit den Cisterciensern zu Hohenfurt in keine Berührung gekommen. In den Urkunden lässt sich hiefür nicht der geringste Anhaltspunkt finden. Man kann daher auch nicht dem Gedanken Raum geben, dass die hier veröffentlichten Urkunden in Folge eines Besitzwechsels nach Hohenfurt gekommen sind.

Die Urkunde Nr. 1 fand ieh in einem Formelbuche aus dem 15. Jahrhunderte. Deren Inhalt bietet leider keinen solchen Anlultspunkt, dass man bei einiger Möhe mit Gewissheit bestimmen könste diese Urkunde könne nur dem Herzoge Rudoff II. und diesem oder jenem Jahre angebrene. Es ist diese Urkunde, falls ihr Inhalt echt ist, wohl die interessanteste von allen Urkunden dieser kleinen Sammlung. Wenige Bedeutung haben dagegen Nr. 13, 14 und 22leh gab diese so wie einige andere in Form eines ausführlichen Regestes, welches alles enthält, was in der hetreffenden Urkunde Wissenswerthes vorkommt.  J. und T. St. Pålten. — Herzog Rudolph der II. (?) von Üsterreich befiehlt dem Abte von Malberg, den Bernhard von Lille und dessen Sohn David bei ihren Gütern in Taufstein zu schützen.

Rudolfus dei gratia dux Austrie, Stiri (sic) fideli suo abbat de Malberch gratiam suam et omne bonum. Thi presentibus seriose iniungimus et mandamus precise volentes, quatenus Bernhardum de Lilie et filium suum Dauid in bonis suis in Taufstain auctoritate nostra et in justiciam (sic) manu teness et defendas, non permittens sibi aliquum violenciam irrogari. Datum in Saneto Yppotito.

Aus einem Formelbuche des 15. Jahrhunderts in der Bibliothek des Stiftes Hohenfurt.

# 2.

1338. 28. October. O. AO. — Hans von Weitra, Konrad Stoziel Bürger zu Krems, und Nikolaus Richter zu Mautern entscheiden einen zwischen Ortolf Teuffenpekh als Vertreter des Gotteshauses zu Reichersperg und Weikart dem Maurer wegen eines Hauses in Krems obschwebenden Streit.

Ich Hans von Weitra und ich Chonrat Stozzel purger ze Chreins vnd ich Nycla zu der selbn zeit richter ze Mautaren veriehn offnbar an disem brief vmb den chrieg, den her Ortolf der Teuffenpekch gefueret vnd gehabt hat von des gotshauss wegen von Reychersperg gen Weicharten dem Mawraer und gen vern Agnesen seiner hausvrowen und irer paider erbn umh daz haus, daz da leit ze Chrems in dem sereich ze nast Reychersperger hof, mit samt dem gaertlein, daz darzue geharet. Der selb chrieg des selbn hauses ist redleich vnd ordenleich bericht vnd auzgetragen mit sogetaner beschaidenhait, daz der vor gnant Weichart oder sein hausvrow oder ir erbn dem egnantn gotshaus alle iar hin fuer ewichleichen von haus vnd von gaertlein reichen vnd dienen schulln in irem hof ze Chrems ze rechtem purchrecht aller iaerichleichen an sand Merten tag sechtzk pfenning vnd an sand Jorgen tag drey schilling Wienner mynz, di zo den selbn taegen gibich vnd gaebich sind. Vnd als offt daz vor gnant haus verchoufft vnd veraendert wierdet, so schulln da von gevalln fymfzehen ze anlait vnd fymfzehn ze ablait Wiener pfenning. Vnd da von daz der oft gnant Weichart nicht argens insigel hat, da von hat er vas gepeten, daz wier zw einem gezeug dirrer verschrihn sache vaser insigel an disen brief gebangen bahn. Der prief ist gegebn an sand Symons tag do man von Christi gepuerd zalt dreutzebn hvadert jar dar nach in dem acht vad dreikstam far.

Drei kleine, an Pergamentstreifen hängende Siegel in weisene Wah--2) Secheschig. Ein Schild durch einen Querbalken, werst die unbekanntes vierfüssigen Tüber, getheilt. – † S. Johannis. De. Witra. – 5) Ein in uwei Földer getheilter Schild, in derer rechten eine Art, in dem lichen ober ein Himmer na sehe nit. – † S. Orarardi Stezzilia, 1) Beschäfigt. Ein zweifeldriger Schild; das obere Feld durch einen dreinstehigen Stalten abermal getheilt. – † S. N. . . . . i. J. Poli . . Martzen

## 3.

1344. 15. Juni. Wien. — Konrad, Richter zu Gellinstorf und dessen Bruder Wolfger zu Niederngrueb verheissen für Ekthazt den Selyczer, dass selber des Gottesbauses zu Reichersperg gehorsamer Hold sei.

Ich Churat ze den zeiten richter ze Geleinstorf vad mein pruder Wolfger ze Nideragnen beregehen offenleich an disem prief allen den, di in sehent oder horent lesen, daz wir verlasizen haben fur Ekharten den Selpzerer, daz der dem gotahaus ze Reychsperig vad seinen plegen van direm ampmann gehorsamer hold sel, daz er di vordrung, di ze recht von dem bof gehoert, ierleich geb zu den zeiten, awan man ze recht geben schol. Veberfare er daz, so hab wir gewalt von dem gotahaus van seinen pflegern van den hote zeiten, daz er versezzen van verhabt hat. Vad dar zv zv einem vrehund geb wir im disen prief versigelt mit meinem Churats anhangenten insigel. Der ist geben ze Wiennen, da ergangen waren von Christes gemet dervezehen hundert iar dar naeb in dem viervndvierezgisten iar and ant Veits tage.

Kleines, an einem Pergsmentstreifen hefeatigtes Siegel in welssem Weehs. — Ein Schild mit dem Buchstahen h. — † S. Chvaradi. D. Grvb.

#### 4

1346. 13. October. O. AO. — Johann von Weitra, Bürger zu Kreme, verkauft dem Gotteshauer zu Reichersperg 45 Wiener Pfenninge Burgrachtgeldes.

lch Jans von Weytra purger ze Chrems vnd ich Imm sein hausvrow vnd alle ynser erben veriechen mit diesem brief vnd tyen

chynt allen den, die in lesent oder horent lesen, ymb den chrieg, den wier gehaht baben gen dem erhern herren prohst Dietmaren vnd gen seinem gotshaus ze Reichersperg, vmb fvmf vnd viertzk pfenning purchrecht geltes Wienner mynz, gelegen auf dez selben gotshauses weingarten in der Neydow vnd auf dem hof ze Chrems. Di selhn gult haben wier dem gotshaus ze Reichersperg ledichleich verchauft vnd gegeben vmh berait pfenning, vnd oh sich der vorgenant weingart hin wider achuttet oder nicht, so hahen wier noch vaser erhen hinfür ewichleich an der vorgenannten gult weder von dem weingarten noch von dem hof dhain recht noch dhain vodrung mit dhainerlay ansprach nimmer mer. Wir sein auch derselhn gult dez e genannten gotshauses rechter scherm vnd gewer für all ansprach, als purchrechtes recht vnd gewonheit dez landez in Osterrich. Welchen schaden iz der vher mit recht dez scherms nam, den lubn wier im gaenczleich ab ze legen mit ynsern treuen, ynd schulln si daz hahn auf yns ynd auf alle deu ynd wier hahen. Ynd gehn wier dem gotzhaus ze Reichersperg diser sache zu einem aichern vrchvon disen hrief versightn mit mein vorgenantn Jansen insigel. Der gegehn ist an sand Cholmana tag nach dreuczechen hyndert jaren von Christi gepurd in dem sechs vnd viertzkistem jar.

Siegel des Hans von Weitrs, bereits bei Nr. 2 beschrieben. Das an dieser Urkunde hängende Siegel hat übrigens auch noch ein sehr kleines Gegensiegel, in welchem man ohne Umschrift einen Adler mit ausgespannten Flügeln sieht.

Э.

1359. 13. October. O. A0. — Ulrich der Ayterpech, Bürger zu Rreme, seine Hausfrau Katharina und derer beider Sohn Peter verkaufen ühren Weingarten zu Kreme dem Propete Dietmar und dem Gotteshause zu Reichersperg um 34 Pfund Wiemer Pfenninge.

Ich VIreich der Ayterpech puriger ze Chrems vnd ich Katrey sein husursw. vnd ich Peter sein sun vnd all vaser erhen wier veriehen offenleich mit disem prief vnd tuen chunt allen den, dit ne sechent oder hoerent lezen, daz wier mit voluerdachtem muet nach rat vnserr pezzten vreunt recht vnd redleich ze chauffen hahen gehen vasern weingarten ledig vnd vnuerchumbert, der gelegen ist in der peunt nehen Reychersperiger hof vnd haisst, das putzel" mit perchmaysters hant hern Vireichs di zeit hofmaister dats Grouzsen, den dorf in der erbern geystleichen herren hof von Alderspack, den

man all iar da von geit suben phenning Wienner muns ze puerchrecht an sant Michels tag, dem erwierdigen herren hern Dyetmarn di zeit prohst ze Reychersperig und dem gottzhaus da selbs vmh vier vnd dreizk phunt Wienner phennig, di der eegenant weingart gestanden ist Karochen dem Juden von Lincz, den babent si mit vaserm guetleichen willen von iem geloest vmb di vorgenanten phennig vnd ist ier erchaufftz guet, vnd wier vnd all vnser nachchoemen erben schulln fuerbas chain recht an dem vorgenanten weingarten nimmer mer gehaben, vnd waz in chrieg von vnsern wegen auf erstuend, den schull wier in auz tragen vnd richtich machen an alln irn schaden. Vnd schullen si daz haben auf vnns vnd auf aller der hab, di wier haben in dem lande ze Oesterreich. Mit vrchund des priefs, der versigelt ist mit dez vorgenanten perchherren insygel hern Vireichs di zeit hofmaister datz Gneusendorf. vnd mit dez erbern mans insygeln hern Nyclas von Weytra di zeit statrychter ze Chrems, di ich vorgenanter Vlreich dar vmb gepeten ban in an schaden, wann ich die zeit avgens insvgels nicht gehabt han. Geben nach Christes gepuerd dreuczehenbundert iar in dem neun vad fumfezkisten jar dez suntages nach sand Cholmans tag.

Aef dem Umbage von gleichzeitiger Hand; 34 (in arnbiechez Ziffern libra et il libra e. v. zw. Zwi bezeldigte na Pregmenstetzeiten hangende Siegel in weissem Wacht. a) Nicht gar gross. Eins Vase mit Blittern gefüllt (auch Kübbeck den Hitterhupt einse Menschen), Ober und unter ein sechsafrishiger Strr. — S. Magistri. Cvris. S. Garussadorf. 4) Ein durch einen Qurz-balten gehörler. Schildt auf dem Querbalken ein Livre. Vargl. Nr. 2. Legende: Nicolsi . . . Weytre. Das kleine Gegenairgel zeigt ein blitterverzierten I und at John Umschrist.

ß.

1360. 29. September. 0. AO. — Kunigunde, Dictrich des Scheyczleichs Witwe, verkaust dem Propste Dictrich und dem Convente zu Reichersperg ihren Weingarten bei Krems.

Ich Chunigund die Scheyczleichin Dietreichs des Scheyczleichs wytib, de...., von Lincz und alle mein eriben veriechen offenbar mit dem prief und tuen chunt allen den, die in sebent, horent

<sup>\*) &</sup>quot;Dem gol genad"? Das Original ist hier beschädigt.

[lesen], die nu sint vnd ber nach chuemftig sint, daz wier mit wol verdachtem muet vnd nach vnd nach (sic) vnser naegsten vnd pesten vreunt rat vnd guenst zue der zeit, do wier iz wol getuen machten, recht vod redlich verchauft han dem erwirdigen herrn probst Dvetreichen die zeit dacz Reichhartperig vnd dem eonuent doselbs vasern weingarten, des ain halbs jeuch ist vnd haist "das puczel", vnd gelegen ist auf dem graben vor dem tor pey Reichartsperiger boff, mit perchherrn hant herrn Vlreichs die zeit hofmaister datz Gneyssendorf in der herrn hof von Allderspach, dem man alle jur do von geit ze purchrecht an sant Michels tag aindlefthalben pfening vnd nicht mer. Vnd zue pesser sicherhait bab wier in do fuer ze scherm gesaczt lediglichen vnd vauerchuent (?) mit mit (sic) nutz vnd all vasera weingarten gelegen dacz Strezzing vad czwaya jeuch sint vnd haist "die schenkinn" mit perchherrn hant des vorgnanten herrn Vireichs des hofmaister von Gneyssendorff, dem man alle jar do von geit ze purchrecht seehs Wienner pfening an sant Michels tag; vnd was in doran ahget, daz schullen seu haben auf vns vnd auf alle dew und wier haben in dem land ze Osterrich, versucht und vnuersuecht auf wazzer auf lant, oder in swelicherlay herschaft sew vasern hab icht anchomen, der selhen hab schullen sew sich underwinden an fuerbot an chiag and an als recht. Daz lobu wier alles ze laisten mit vosern trewn an aydes stat. Daz in die wandlung vnd der chauff also staet vnd unczebrochen helieb, dor vber so geb wier in disen offen prief versigelten mit des vorgenanten perchherrn insigell and mit erhern mans insigell Chunrat in dem Chorhoff puriger datz Stain vnd zue den zeiten des ratz datz Chrems vnd Stain, den wier dorvmb gepeten haben, daz er der sach zeug ist mit seinem insigel vm an schaden. Der prief ist geben nach Christ gepuerd dreuczehen hundert jar vnd dor nach in dem seczchkisten jar an sant Michel tag.

Das etwas heschädigte Siegel des Hofmeisters Utrich wurde bei Nr. 5 beschrieben. Das Siegel des Steiner Bürgers Konrad ist nicht mehr vorhanden.

7.

1365. 15. August. Erems. - Stephan von Gors, Prior, und der ganze Convent der Brüder Prediger in Krems urkunden über eine hinnen zum Ankaufe eines Pfundes Rente von dem Reichersperger Propste Dietmar gemachte Schenkung von neum Pfunden Wiener Pfenninge und verpflichten dafür sich und ihre Nachfolger, wichentlich eine Messe in der Capelle des Reichersperger Hofes zu Krems zu lezen, auch eine solche jedesmal auf besonderen Verlangen des eben anwesenden Propates von Reichersperg zu feiern. — Chremse, 1485, in die saumptünsi virginis gloriose.

Orig. Perg. Das an einem Pergamentstreifen befestigt gewesene Sisgel ist nicht mehr vorhanden.

#### 8.

1373. 15. Juni. 0. A0. — Nikolaus der Reystier (?) von Stranzendorf mit noch anderen Personen "besteht" von dem Reichersperger Probste Dietmar und dessen Convente einen Weingarten zu Gererstorf.

Ich Nyclas der Reystier (?) \* von Straytzenstorf, ich Chunigund aein hausvrow, ich Mert der Tantzer, ich Kathrei sein hausvrou, ich Hainreich der Tentzer, vad ich Ann sein swester, wier vergeben offenleich mit dem prief vnd tuen chunt allen den, die in sehent oder hoerent lesen, daz vas der erwirdig geystleich herr probst Dyetmar ze Reycheraperig mit wolbedachtem mnet nach rat vnd mit gunst seins conuents lazzen hat seins gotshaws avgen ainen weingarten, der gelegen ist ze Gerrestorf auf der "weyten gazzen" vnd haizzt der Malchinger, des anderhalb ieuch sind, do von er vnd sein convent all jar selber gebent ze purchrecht ze einem vrchund irer avgenschafft vier vnd zwaintzik Wyenner phenning an sand Cholmans tag dem erhern Vireichen dem Gerrestorffer richter ze Gerrestorf vad nicht mer. Denselben weingarten hab wir mit alleu nutzen recht vad redleich von im hestanden ze vaser sechs leiben ynd inn haben mit guetem mitterm gewondleichen weingartpaw ynd dor inn nyndert sanmig sein vnd schull wier im vnd seinem gotshaws ygleicher tail von dew vnd im ausgezaigt ist warden, dienen vnd raihen all jar ainen emmer weins in dem lesen vod geantwurten vor dem weingarten vad ygleicher tail zehen Wyenner phenning ze purchrecht an sand Mychels tag in irn hof ze Chrems. Vad wann wir lesen wellen, daz schull wir irm anwalt zwayr tag vor ze wizzen tuen vad schulln mit einander an aim tag lesen. Moecht aber ir

<sup>\*)</sup> Vielleicht auch "Reytner" oder "Reysner"?

anwalt oder ir pot pey vns vor dem weingarten nicht gesein. so schull wir den wein fueren gen Radendorf in ain press vnd in do irew recht geantwurten. Vnd swelher vnder vns seinen tail nicht rechtleich pawt, der dez vberwaert würd vnd daz in vnd irm gotshaws dor an icht abgieng, daz schullen sew haben datz im vnd auf seinem tail vnd dorzu auf vnser aller tail, di mit im pawnt vnuerschaydenleich. Vnd wann ainer vnder vns nicht rechtleich pawt, so mug wir yns di andern leib seins tails wol ynderwinden ynd nawn vnd dienen in allen den rechten, als vorbenant ist, oder wir hahen gemainchleich alle ynserew recht doran verlorn. Vnd welher vnder vas vorgenanten laeuten seinen tail verchauffen wold, der schol in von erst irs gotshaws anwalt anpieten in redleichem chauf. Wolden sew sein dann nicht hahen, so mug wir in anderswo verchauffen gleichen laeuten Christen und nicht Juden mit irs hofmaisters ze Chrems wizzen vnd gunst an irn schaden vnd schullen dem dann gehen ablait vnd anlait, als purchrechts recht ist in dem land ze Oesterreich. Wann aber wier die vorgenanten sechs leih all mit dem tod verschayden ynd sterhen, das ynser dhainer nicht mer lembtig ist, sowie dann der oftgenant weingart erfunden wirt mit frucht oder an frucht, so ist er in vud irm gotshaws gaentzleich ledig warden, das weder ynser erhen noch vaser freunt noch ander yemand von vasera wegen dhain recht nyndert dor an hahen schulln weder uit noch wenikch. Vnd des ze vrchund geh wir in vad irm gotshaws den offen prief versygelten mit des vorgenanten purchherren Vireichs des Gerrestorsfer vud mit des erbern Purcharts des Löchler di zeit veldrichter innerthalb des Champs anhangunden insvgeln, di wir dorumb gepeten haben zu waren zengen der sach in an schaden. Wann wir obgenant laeut selb nicht avgner insygel hahen, dorunder wir vos verpinden mit vosern trewn alles das stat ze hahen, das vorgeschrihen vnd benant ist an alles geuar. Der prief ist gehen nach Christi gepurd dreutzehenhundert jar der nach in dem drew vnd syhentzkistem jar an sand Veyts tag.

Zwei etwas beschädigte, achiecht abgedruckte an Pergamentstreisen hängende Siegel in weisem Wachs und von lieiner Pora. a) Schild mit drei von links nach rechts gehaden eschefte Balken. — t. 9. Vireich. Gerestor. 8) Schild, im unteres Theile ein viergethelltes Feld, durchber ein Kreis mit stark markfriene Centeum. — p. v. a. ard. Locchishri.

1381. 4. Mai. 0. A0. — Andreas von Teben, Bürger und Ratsherr in Krems, und seine Hausfrau Getraud verkaufen dem Propste Dietmar und dem Concent zu Reichersperg einen Weingarten um 45 Pfund Wiener Pfenninge

Ich Andre von Teben purger vnd di zeit des rats in Chrems vad ich Gedraut sein hausurow vad alle vaser erben wir vergeben vnd tuen chunt offenlich mit dem brief allen den, dew in sebent borent oder lesent, die nu lebent vnd hernach chuemftig sind, das wir mit wolbedachtem muet nach rat vud mit gueust vuser nechsten vad pesten freunt ze der zeit, do wir es mit recht wol getuen machten, vnd mit puerchberren hant des erbern Chunrats des Reichersperger purger vnd di zeit obrister spitalmaister ze Chrems verchaufft baben vnsern weingarten, der gelegen ist inderhalb der stat ze nachst des pharrer von Meygen weingarten, vnd stozzet auf den graben pev Reichersperger hof vud ist genant "daz putzel". des ain balbes ieuch ist, douan man geit ze purchrecht in daz egenant spital all iar fuemf phenning an sand Michels tag vnd ain balb phunt Wienner phenning ze diust hincz den syndersiechen ze Chrems alle iar an sand Merten tag vnd nicht mer, Denselben vasera weingarten haben wir ledichleich vod vauerchümert mit allen nuczen vnd mit allen den rechten, als wir den vnuersprechenlich in purchrechts gewer herpracht und gebabt haben, recht und redleich verchaufft und gehen umb fuemf und vierczig phunt Wienner phenning, der wir gar ynd gautz verricht betzalt ynd gewert sein, dem erwirdigen geistleichen herren probst Dietmaren ze Reichersperg vnd dem conuent gemainchleich doselhs furbas ledicbleich und frevleich inne ze haben und allen iren frumb domit schaffen verchauffen versetzen vad geben, swem si wellen, wie in daz aller pest wol chom vnd fueg, an allen chrieg vnd irsal. Vnd sein auch wir des vorgenanten weingarten ir recht gewer und scherm für alle ausprach, als purchrechts scherm recht ist in dem land ze Oesterreich vnd paider stet recht ze Chrems vnd ze Stain Gieng in aber doran icht ab mit recht, daz sullen si haben datz vos vnd auf allem vnserm gut, das wir baben in dem lannde ze Oesterreich oder swo wir daz baben, ez scy erbgut oder varundgut, wir sein lebentig oder tod. Das der chauff den scherm vnd die hanndlung so vorgeschriben ist, also stet sey vnd hinfür gantz vnd vntzebrochen beleih, dorüber so gehen wir dem vorgenanten erwirdigem betren propat Diehmarn vnd dem egenanten conuent den offen brief ze einem warn sichtigen vrchund vnd ze einer ewigen vestigung der sach versigelten mit des vorgenanten purchberen Chuntas des Reichersperger anhangunden insigel. Vnd wann ich obgenanter Audre von Teben di zeit nicht aigens insigels gehaht ban, des hah ich gepeten die erbeen Paulen den Chrautwurm dy zeit des rats vnd sluzzler ze Chrems vnd Jannsen den Hulber purger doselhs, daz sew der sach geczeugen sind mit iren anhangunden insigeln, yn an schaden. Dorundrer wir vns verpinden mit vnsern trewn alles daz stet ze haben vnd ze volfuren, daz vorgeschriben vnd benant ist, an alles geuer. Der brief ist geben nach Christi gepurd dreutsehenhvandert iar darnach in dem sinem vnd schtzigisten jar an saud Florians tag.

### 10.

1398. 28. August. 0. A0. — Simon der Nüsser mit noch anderen urkundet, dass ihnen der Propst Griffo von Reichersperg und der Content daselbst fünf Joch Weingarten zu Krems auf Lebenszeit und gegen einen Dienst von vierzig Wiener Pfenningen werdassem" haben.

Ich Syman der Nasser vnd ich Ludel der Nüsser vnd ich Hainreich Hewschreyher vnd ich Hennsel Scheuber vnd ich Ruedl Reimer, wir vergeben offenleich mit dem prief allen lewtten lemptigen
vnd chönftigen, daz vns der erhirdig herr ber Greyff probst ze Rey
hensperig vnd der connent gemainkleich daselbs mit wolbedachbem
mut irs gotahaws aygen fumf ysuch weingsrten, dew si habent ze
Chrems, der drew gelegen sind in dem churzen taillant vnd zway auf
der laymgrueb, zw vnser vorgenanten fümf leiben vnd lehtegen
verlassen babent vnd nicht lenger in der weschaiden, das wir dy
hogenant fumf jeuch weingsrten plutiel in wesenleich vnd stiftleich
obgenant fumf jeuch weingsrten plutiel in wesenleich vnd stiftleich

baben und legen schullen mit allerlay aribait und der mit willen nichtz vercziehen, als weingartz recht nücz vnd gewonhait ist, besunderlich vierstund hawn vnd in igleich jeuch jerleich acht fueder mists pringen vnd schütten vnd acht tagwerich in vedes jeuch grueben, ain tawsent new stekchen darin stekchen vnd auch sunst ierleich darin aribaiten alles, des vnd recht vnd nüczleich ist. Vnd sullen in in ir goczhaws von den selben weingarten auch all jar geben vod dienen in dem weinlesen in der press aus dem grant desselben weins den vierden emmer weins vnd darczu den zehent an all ir mue. Auch sullen wir in von vedem jewch all iar an sand Michels tag in iren hoff ze Chrems dienen acht Wyenner phening vnd nicht mer; vnd wann wir dy vorgenant weingarten lesen wellen, daz sullen wir in vor ze wissen tun, daz si iren poten vnd anbalt dapey haben vnd schullen wir ee nicht lesen. Vnd wann wir dann lesen, so sullen wir den maysch in ir press ze Chrems in irren hoff fueren vnd alles daz an ir mue ausrichten, daz dar auf get angeuer. Wer aber, daz wir di weingarten nicht paüleich hielten vnd darinne ain aribait oder mer verezugen, als vor beruert ist, daz mag man wol beschawn zu ieder aribait, oder vor dem lesen oder den obgenanten dinst nicht engeben oder süst nicht teten, als an dem prief verschriben stet, welher under uns daz tett, der ist ze steten von allen seinen rechten der obgenanten weingarten mit sampt den nüczen genczleich geschaiden an all widerred vnd auch an all genad. Wir mügen auch ynsrew recht an den egenanten weingarten wol verseczen oder verchauffen, doch sullen wir sew die von erst anfailen vnd geben in ainem geleichen chauff für all ander lewt. Wolten si dann der nicht chauffen, so mügen wir dy darnach verseczen oder verchauffen, doch Christen und nicht Juden vnd geleichen lewten, dew vns auch darczu nüczleich sein. Vnd daz schol geschehen mit irem oder irs anbalts wissen vnd willen. Wann auch der obgenanten voser fünf leib nicht mer sind vnd der lest vnder vas mit dem tod abstet, wann daz in dem jar ist, so sind in ze stet dy vorgenanten ir fumf jeuch weingarten hinwider ledig vnd los worden vnd geuallen an all ansprach, wie man di dann vindet, mit frucht oder an frucht, also daz dann dhainer vnser frewnt darauf nichtz mer ze sprechen noch ze vodern haben, vil noch wenik mit recht noch an recht in dhainer weis, vad mügen si auch dann allen iren frumen da mit schaffen, als mit ander

irs gothaws hah rod gueter an geuer. Ynd des ze vrchund geben wir den genanten gothaws ze Rephensperig darübe den offen prief bestett vnd versigelt. Wann wir vorgenanten all insigel nicht eshaben, des baben wir vanerschaidenleich mit einsader gepeten den erbern Lyenhart von Geuell yeze bömsister des hoff deze der Eysentür ze Chrems vnd nicht inderthalh des hoff deze der Eysentür ze Chrems vnd nicht inderthalh des vor auf dem brief verschriben sinsigel im an schaden. Darunder wir vns verpinden mit vnaern trewn, alles daz stett ze haben, also van auf dem brief verschriben stett. Darzus baben wir gened den weschaiden Mertein den Egenburger yezt ainer des rats ze Chrems vnd obrister spitalmäister daselbs vmb sein anhangundes ningel zu gezeug der obgeschriben aach im an schaden. Gehen da man salt von Christi gepurd drewezebenhundert jar vnd darnach in dem acht van ewenzisten jar an sand Augustiss tag.

Ein kleines, an einem Pergamentatreifen hängendes Siegel in sehwarzem Wachs. — Ein Helm mit einem Paar Hörner (?). — S. Leonbardi. Typel. Dee Siegel des Egenburgers fehlt.

# 11.

1411. 19. Ostobar. O. 40. — Korrad Pallateri von Neundorf, und seine Rausfron Anna legen auf ihr Haus und Hofstatt in Neundorf zehn Wiener Pfenninge Dienst, in den Reichersperger Hof zu Kremz zu reichen, und deri Schillinge Wiener Pfenninge Dienst, in die St. Martinscopelle im Reichersperger Hof zu reichen.

Job Chunat Pällsterl von Newndorf ich Anna sein hawsfraw veriehen für vna vod all vnser frewndt vnd erben vnd tuenn kund offenlich mit dem brief allen lewten, daz wir mit wolbedabbem muet nach rat gunst vnd willen vnarer nachsten pestten frewnt vnd erben ze der zeit, da wir das mit recht wol getuen moebtten, aw Y mser haws vnd hofstat ze Newndorf gelegen zenachst der vinchtrifft an aynem tail vnd Tomann des Swartzsen an dem andern tail rechtt vnd erdleich gelegt haben vnd legen auch wissentlich mit chraft des gegenwärtigen briefs zeben pfenning Wienner munzz zu rechtem purkehrecht an sand Cholmanstag ze geben in Reichersperger bof ze Krems. Darzue baben wir auch zuf das benant vnser haws vnd bofstat ze dienst gelegt vnd legen such aber wissentlich mit dem brief drey schilling gueter vnd geber Wienner pfenning an sand Merteins tag zue dem Jiecht in sand Merteins chappeln auch in Reichersperger

hof doselbs ze Krems. Als wir dann die veczgenanten drey schilling Wienner pfenning vorher in den benanten hof zu der egenanten chappellen geben vnd dient haben von zwyn kchueen von sechs schaffen vnd von aynem peynstokeb, so die erber fraw Margret die Reicherspergering sealige geschafft und hinder ir lassen hat ewichleich ze beleiben. Das obgenannte purkchrecht und den dienst sullen vod wellen wir vod voser nachkomen, besizzer vod inhaber des egenanten hawss ynd hofstat hipfûr ewichlich an alles abkauffen raichen vnd dienen zu rechtter dienstszeit, als dann oben berürt ist vnuertzogenlich. Täten wir des nicht, so veruellt sich wannd! darauf als auf ander versessen purkebreebt vnd dinst in dem lannd ze Oesterrich. Wir veroflichten vos auch nichts mer vber das egenant purkehrecht vnd dinst, vnd darüber ze vrkund geben wir der obgenanten sannd Merteins chappeln vnd verweser des egenanten Reichersperger hofs den offen brief besigelten mit der erbern weisen Petern des Pältleins die zeit veldrichtter innerhalb des Kamps vnd Steffann des Ffuetrer die zeit obristen spitalmaister ze Krems anhangunden insigeln, die si durch vosrer vleizzigen pet willen der sach zu einer gedechtnusse an den brief gehangen habent, in paiden vnd iren erben an schaden. Darunder wir yns verpinden mit vosern trewn an aids stat, alles das staet ze haben vod ze volfueren. das an dem brief beschriben stet. Geben nach Krists genurd viertzehenhundert jar vnd darnach in dem aindleften jar an nachstem montag vor der aindlesttausent maid tag.

Zwei kleine, an Pergamentstreisen hängende Siegel in sehwarzem Waehs — a) Sehr bezehädigt. — Ein Sebild mit dem Vordertheile eines langgeschanbelte krällensissigen Thieres. — , r. Pellel . 6) Ein Sehild mit drei mauerschwalbenartigen Vögeln. — S. Steffan Putzer.

#### 12.

1412. 24. Februar. Passau. — Bischof Georg von Passau befreit das Stift Reichersperg von der Zahlung des Weinschents.

Georius dei et apostolice sedis gracia episcopus Patauiensis ad futuran rei memoriam. Dirigentibus nobis cogitatum nostrum ad ea, que bonum statum ecclesie a onime nostre salutem respeicunt, inter alia pietatis et meritoria opera occurrit nobis, quad ad iltorum consecucionem nichii forcius operetur, quam quod monasteriorum et prelatorum ae personarum, que in ipsis aud diuluis mancipate

seruiciis, quieti et comodo nedum in alieuis verum eciam in propriis questionibus et differenciis sic salubriter intendamus, que divine cultui possint vacare liberius et feruencius inberere. Exorta siguidem inter nos et collectores decimarum nostrarum in Kremss in Stain et aliis locis infra limites earum decimarum constitutis ab vna et venerabiles et nobis in Christo dilectos Griffonem prepositum et conuentum monasterii in Reichersperg ordinis sancti Augustini canonicorum regularium nostre diocesis parte ex altera materia questionis; nam officiales et collectores nostri ipsos ad solucionem decimarum de vineis ipsorum nitebautur compellere, ipsisque superinde diuersa impedimenta, ex quibus se offensos conquesti fuerant, inferebant. E contra vero dictus prepositus et conuentus allegebant prinilegia diuersa Romanorum pontificum et predecessorum nostrorum, quarum copias corani nobis produxerant, ex quorum tenoribus petebant se a solucione decimarum huiusmodi supportari. Deducto igitur pluries ad nos huiusmodi negocio ad bumilem peticionem dictorum prepositi et conuentus ad honorem omnipotentis dei et sancti Michaelis archangeli patroni dicti monasterii de venerabilis capituli nostri consilio et assensu spe remuneracionis eterne de speciali gracia attento fauore et affeccione, quos ad supradictum monasterium gerimus, supradictos prepositum et conventum et corum successores a solucione decimarum in vineis, quas de presenti possident et quarum nomina inferius specifice describuntur, pro nobis et successoribus nostris eximimus et exemptos babere volumus, prohibentes expresse omnibus et singulis officialibus et collectoribus buiusmodi decimarum. ne ipsos deinceps super premissis inquietare debeut vel quidquam decimarum racione recipere vel exigere ab eisdem, excento tamen quartali nuncupato "puetzel", de quo eisdem collectoribus nostris nostro nomine soluere debent decimam, prout ipsam hucusque sine contradiccione qualibet exsoluerunt. Si vero ex donatione Christi fidelium vel exemptione aut contractu legittimo aliquas vineas adipiscerentur, de quibus nobis decime iam soluuntur, ad illas presens prinilegium extendi nolumus, sed de eisdem decimas soluere debent integraliter et in toto. Nomina autem vinearum sunt hec: prope curiam Reieberspergensem tria jugera cum dimidio, item vnam vincolam dietam Leyttel iuxta leprosos, item duo jngera in "longo taylant", item vnum juger cum dimidio in vinea Aich. stem septem jugera in vinca Weinzürlperg, item duo jugera super laymgrach, item dus jugera in vinea Molchinger in monte Gerestorf, item tris jugera in "hreui tayland", item dus jugera, que sunt desolata et redacta in agros, item tris jugera desolata prope Radendorf. Et ut bec nostre donacionis gracis inconfulsa remanest, presentes damus iteras nostre et capituli nostri sigillis munimine roboratas. Datum Patauie xunyf die mensis Februarii anno domini millesimo quadringentesimo duodecimo.

Zwei an Pergamentirteffen bingende stark beschäftigte Siegel. a., rethem Wech. — o. Ries enzestliche Gestell in einer gettlichen Capelle rechts ein Schild mit einem Pautherthier, links ein Schild mit zwei übereinander sehreitenden Löwen. — S. Gereif. Episcopil. Paturianis. Das sehr bleiner Gegensiegel in rethem Wechs ziel einen helmbedechte Kopf; die Umstellen nicht leiber. Dijfm weissem Wech. — St. Stephan kniend; zuf jeder Seite ein Man mit einem Steine auch hun werfend. Legende unleserlich.

#### 13.

1422. Il. august. Wien. — Michel Wisenperger gelobit, sich an dem edlen festen Ritter Philipp dem Dossen und den "Seinen," in derer Gefangenschaft er war, desshalb auf keine Weise zu richen, widrigenfalls er dem genannten Ritter und den "Seinen" mit Leib und cut verfallen wäre. — Siegler: "der edle Vireich der Reis und Steffan der Wilestorffer (?)". — ze Wienn an erichtag nach sannt Lerencente ing 1422.

Orig. Perg. Die beiden Siegel fehlen.

# 14.

1437. 28. August. Wen. — "Larencz. Hainreichs des Melczer geessens zum Pyern in der Slesy sun" gelobt dem Herzoge Albrecht
V. von Österreich, sich wegen seiner Gefangenschaft däfür, dass er
dem "erbern Hannsen dem Schuster ze Vteldor!" des Nachts vor
dessen Haus aufgelauert bat, weder an diesem noch an dem edel
festen flitter "Erhart dem Dossen, des herczog Albrechts berczogen
ze Österreich... vorstmaister des Wienner walds", auf keine
Weise zu rächen. — Siegler: Huprecht Tampekch (Edler) und
Stephann der Puchsperger. — ze Wienn an sand Augustins tag
1437.

Orig. Perg. Die beiden Siegel fehlen.

1437. 6. Novomber. Krems. — Stephan Zerer und Martin Pernschopf mit ihren Hausfrauen Margaretha und Anna urkunden über einen ihnen von dem Propste Paul von Reichersperg und dem dortigen Convente verpachteten Weingarten.

Jch Steffan Zerer vnd ich Margreth sein hausfraw ich Mert Pernschopf vnd ich Anna sein hausfraw hekennen mit dem brief, als vns der ewirdig gaistleich her Pauls hrohst zu Reichersperig vnd sein conuent ire zwei jeuch weingarten in dem langen tailant gelegen auf vaser vier leib vad lehtag vah den dritten emmer in hestandweis babent verlassen nach irs hriefs innhaltung vns darumb gegehen, also geloben wir dem selben vnserm herrn dem brobst seinem convent vnd nachkomen, das wir den selben vorgenantn weingarten mit guetem mitternpaw aller gewondleichen weingart aribait sullen vnd wellen aribaitten vnd pawn getrewleichen vnd vngeuerleichen und in all iar den dritten emer mosts aus dem grannt und auch den zehent, der in zugepurd, dauen geben vnd antburtten sullen vnd wollen an alle widered. Vnd wann wir lesen wellen, das sullen vnd wellen wir in oder irm hofmaister vor verkünden, das si irn poten auch darczu schiken mugen, vnd wir wellen auch den maisch in irn hof zu der press fürn. Si mügen auch oder ir hofmaister an ir stat iedes jars zwen erher mann zu phingsten vnd zu sand Stefans tag im snit in die egemelten zwai jeuch weingarten schikchen und die hesichten lassen. Erfund si dann mit solher beschaw, das dem weingarten aine oder menigere aribait verczogen vod nicht zu ieder rechtter zeit gearibait wer, so haben si oder ir anhalt an ir stat gewalt vns darumb zu phennten vnd ze pessern an vnserm tail des mosts in dem grannt, so verr vnd als lanng das in vmh solhe versawmpte arihait ain benuegen geschech. Wer awer das wir solher pesrang nicht gehorsam sein oder aber der nicht achten wolten, das sich in dem nachsten iar darnach auch erfund, so seinn wir von allen vasern rechten vad si mugen sich auch der zwair ieuch weingarten wol vnderwinden and ire frames verter damit schiffen an vaster and aller vasers freunt vnd menikleis von vnsern wegen irrung vnd widersprechen. Wir mügen auch vasere recht mit irm willen vad wissen wol verkauffen ainem andern oder menigerm vaser genossen, der in darozu nacz vnd fuegleich ist, in den rechten als wir gehaht haben, vnd wann dann geschieht das der lest leib vnder vns mit tod abgangen ist, so

sind in die egemelten zway jeuch weingarten an irrung runerr eriben vand frewnt vnd menikleichs von vasern wegen ledig warden. Doch oh der sieh lest leib vnderr vas die vorgenanta zway jeuch mit dervassten aribait begriffen van die gernbist hietten, so sullen vaserr eriben vad frewat die fürbas vnet sud fas lesen innabsen pawn nüezen vad niessen in allen den rechten, als wir die bey vnseru lebtagen soltten getan haben vangeuerleich. Mit vikunt des briefes, den wir in darumh geben besiglten mit der erbern weisen Thoman des Telnpekchen und Jacoben des Slater baider anhangunden insigtn, die das admich vnser vleissigen gepet willen zu zeugens der sach an den brief gehangen babent doch in vadirn eriben an schaden. Durunder wir van mit unsern trewn verpinden, alles das war vnd stet ze haben, das an dem brief geschrieben ist. Geben ezu Krems sand Lienharts anch Kristi

Zwei kleine, an Pergementstreisen bingende Siegel in grünem Wache.
a) Ein Schild mit einer achiesen von rechts nech links gebenden Leiter. — †
Thome † Telnpokehn † Sigillv . . b) Ein Schild, worauf ein hüpsender
Frosch. — S. Jacob. Slater.

### 16.

1434. 13. 645eber. 6. 46. — Cristan Pekch von Pruna, Simon Smukh von Gerestorf, Thaman Muchant von Pruna und Hanns Vendel von Gerestorf pachten von dem Reichersperger Propste Paul und dessen Convente einen anderthalb Joch grossen Weingarten, genannt der Malchinger und gelegen zu Gerestorf, "un ire vier leih und ichtiggegen einen jahrlichen, in den Heichersperger Hof zu Krems zu reichenden Dienst von einem Pfund Wiener Pfeuninge, zwei Hübnern und dem gewöhnlichen Zehent. — Siegler: Thaman der Telupekch and Jakob der Säster. — An sand Cholmuns ist g. 1438.

Orig. Perg. Die Siegel wie in Nr. 15. Die Formeln in dieser Urkunde wie in den noch folgenden Shnlichen Inhaltes sind dieselben, welche wir in Nr. 15 finden.

# 17.

1438. 13. October. O. AO. — Stephan Cistler, Chunrat Cistler, Pauls Nusser und Hennsel der Nusser, "all gesessen zu Weinzürel", pachten "auf ire vier leib und lehtäg" von dem Propste Paul zu Reichersperg und dem dortigen Convente zwei Joch Weingärten, "gelegen auf der Laymgruch", und zwar jährlich gegen "den vierden emer mossts aus dem grannt" und dem gewöhnlichen Zehent. — Siegler: Thaman der Telnpekch und Jakob der Slater. — An sand Cholmans tag 1438.

Orig. Perg. Siegel wie in Nr. 15.

#### 18.

144. 17. Febrar, Frân. — Sophie von Kunstat, Gemalin des Herre Johan von Czumbrut und Thowaczow, verkauft dem edele Johann Dupnik von Nietkowicz und dessen Erben ihr Erbgut Lelekowicz um 400 Schock Groschen. — Siegher: Zoffia z Kunstatu, Petz Conize, Kuna z Cunstatu, Laezek z Satenberke, Waniek z Rockwicz, Proczek z Cunstatu, Jan Zibrzid z Pernastayna. — w Branze w patek po swatem Walentim 1447.

Orig. Perg. Siehen an Pergamentstreisen hängende in achwarzea und grünes Wachs zum Theile schlecht gedruckte Siegel, deren Legenden mit nur awei Ausnahmen in höhmischer Sprache.

# 19.

1447. 8 October. 0.40. — Hanns Zennd zu Weinczörl, Peraldessen Hausfreu, Hanns Hercz zu Weinczürl und dessen Hausfrau Agnes pachten "auf ire vier leib und lebtig" von dem Propste Paul und dem Couvente zu Reichersperg ein Joch Weingärten, gelegen m., kurzeue taylant zemacht Mänseeren weingarten", jührlich gegen "den vierden emer mossts aus dem grannt" und dem gewöhnlichen Zehent. — Siegler: Taman Jäger und Wolfgang Airberper baide burger ze Krembs". — an suotag vor sand Dyonisen tag 1447.

Orig. Perg. Zwei kleine Siegel in grünem Wachs. a) Schild mit einem Jagdhorn. — † Sigillym † Thoman † Jeger. b) Schild mit aus einem Berge entspringenden Eicheln. — † Sigillym † Wolfgang † Aichperger.

# 20.

1447. 8. October. O. AO. — Tywolt Prueschinkeh zu Weinezürl und Anna seine Hausfrau, Hanns Pfingstel und seine Hausfrau Elspet ehendaselbst pachten "suf ire vier leih und lebtag" von dem Propote Paul und dem Convente zu Reichersperg ein Joch Weigarten, gleichrälls gelegen im "kurczen tallant" sher "zenachst Alderspekt weingarten", gegen Entrichtung des vierten Eimer Mostes "aus dem grannt" und dem gewöhnlichen Zehent jährlich. Siegler: wie in Nr. 19. — an suntae vor sand Dvosisen tag 1447.

Orig. Perg. Siegel wie hei Nr. 19.

## 21.

1448. 3. Februar, Simitt. — Derothea und Hedwig, Techter des Mikeach von Syrzawy, verkaufen dem Wenzl Laznik ihren in der Judengasse vor Prerau gelegenen Hof um 28 Schock Groschen. — Siegler: Wiczen a Prusynowicz, Jan z Lowiessicz, Mikess Laznik Bernhart z Ziessanicz, Martinak z Blaziez, Drziek z Vgesdeze, Jakub z Winarz. — w Olomuczy w tu sobotu na swateho Blazege.

Orig. Perg. Sieben zum Theile schlecht abgedruckta Siegel in schwarzem Wachs.

# 22.

1430. 13. Mir. Wen. — Michael, des heil. römischen Reiches Burggraf zu Maidburg, Graf zu Hardegt und Landmarschall in Osterreich, erkennt zu Recht in der Kluge der Brüder Jörg und Hans von Rasenharts gegen Wolfgang Eyttinger von Kirnberg, welcher jenen 160 ungrische Gulden schuldet. — Wienn am montag nach dem zuntag "Letzer" zu mitterfassten 1480.

Das Siegel, wahrscheinlich das des Urkundenausstellers fehlt.

### REGISTER.

#### A

A cern o, Episcopus Acernensis: Jacobus (1292. XLVI) 49, 50. (1293. XLIX) 53.

Adria, Aegidius de — (1281. XXVIII) 33.

Aeinod, vinea an der — in Le<sup>†</sup>bes (1332. LXXVII) 78. Aich, in vinea — (1412. 12) 405. Aichperger, Wolfgang — Bürger

su Krems (1447. 19, 20) 409, 410. Aynsiedel, v. Einsiedel. Ayterpech. Vireich der — Bürger

Aytorpech, Vireich der - Bürger zu Chrems, Katray s. Heusfran, Peter s. Sohn (1359, 5) 395.

Albano, Episcopi Albanenses: Oliucrius (1481. CCLXXI) 340, 341, Johannes (1488. CCLXXXV) 359. —Abbee Albanen. (1354. CIV.) 111. Alberti, Boriz serviens — (1268.

XIV) 21. Alders pach, Herren von — (Alderspakeber), (1359. 5) 395. (1360.

6) 397. (1447. 20) 410.
Alexmüle, in Kirchschläg. Pferre (1475. CCLXIII) 329.
Altenburg, Heinricue de — (1286.

XXXIII, XXXIV) 38, 39. Altofore, in — in Wienna (1323.

Altoforo, in — in Wienna (132) LXVIII) 70.

Altovadnm, v. Hobenfurt.
Alwicus, — (1278. XXV) 31.
Ameistall, Weingarten "glob wier
vna" bei — (1351. XCVIII) 99.

vna" bei — (1351. XCVIII) 99. Ammolf, Chunrta der — (1331 LXXV) 77. Ampringer, H. de - (1475. CCLXI, CCLXII) 327, 328.

A mechelberg, (Kosowahora — Cassowohora Cozzowahora), Heinricus de — (1290. XXXVIII) 43. (1293. LII) 55, 56. cf. Höritz.

Amtmenn, Vireich der — und Nyklans. Schwestersohn (1335.LXXX) 81.

Andress, — (1259. IV, V) 6, 7. Andress, dominue — (1261. VIII)

12. Andrens, miles (1262. XIII) 19. (1278. XXV) 31. (1279. XXVI, XXVII) 32, 33. (1281. XXX) 35.

(1290. XL) 45. Anger, Wysent auf dem — filins Clavigi..., Amtmann etc. (1353.

CI) 107.
Angern(Anger),—(1357.LXXXIX)
90. (c. 1400. CLXXXIX) 223. cf.
Bugianow. — Pericbtolt und sein
Sohn Symon in — (1347. LXXXIX)

Apum, Curia — (Bauhof?), (1323. LXVIII) 70. (c. 1400. CLXXXIX) 221

Aqua Bons, v. Gutwasser.

A quilanua, L. — episcopus (1483, CCLXXVII, CCLXXVIII) 348, 349. A quileja, Patriarcha Aquilegiensie: Nycolaus (1354. CIV) 111.

Aragonia, Johannee tt. S. Sabinee pbr. card. de — (1483. CCLXXVII, CCLXXVIII) 347, 348.

Ariano, D. de — (1398. CLXXXVII) 220.

Ascoli, Episcopus Esculenus: Rogerius (1300. LIV) 58.

Assissinus, F.—(1448. CCXIX) 274. Atea, villa in— (Attes?), (1278. XXV) 31.

Attes, v. Atea.

Audin, cf. Vdin. Aujs zd (Wgezt, Vgeta), Michael dc

— (1263. XIV) 21. Liupoldus de — (1293. LII) 56. Aujezd kamený, v. Steinkirchen. Aujezdec (Vgezdecz), Drziek z — (1448. 21) 410.

Austi (Aust, civitas Wak super Lusnycz), — (1262, XIII) 18. (1390. CLXXVI) 209. — Praedicatores in — (1262, XIII) 18.

Austria, v. Österreich.

Avignon (Auiniona),— (1353. XCIX) 102. — Alanus tt. S. Praxedis pbr. eard. — (1465. CCXLV) 304, 305.

# В, Р.

Babén berch, v. Bamberg. Babé, v. Bamberg.

Babich (Bowita?), — (1259. III) 4. cf. Wawita Babka, Vireich — von Trawtmanns.

Viricus de (Bavssic??), (1456. CCXXXI) 288. Badiczi, villa — (1292. XLV) 49.

Badiczi, villa — (1292. XLV) 49. Baiern, Bavarine fines (1259. III, IV, V) 3. 5, 6. (1260. VI) 7. (1261.

VIII) 10. Paireschau (Boršow - Borsow, Barsazow, Borssow, Borschow, Borischoue etc.), villa - (1290. XXXVII) 41. (1378. CLII) 175. (1379. CLVI) 179. (1453. CCXXIII) 278. (1455. CCXXVIII) 283, 284. (1470, CCLIX) 322. - Ecclesia (1290. XXXVI) 41. (1290. XXXIX) 44. - Albertus de - (1261. IX, X) 12, 13. (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. (an. 1286, XXXIII) 38. (1286, XXXIV) 38, 39. cf. Strohnitz. Petronilla uxor Alberti de - (an. 1286, XXXIII) 38. Hogerius filius Alberti de - (an. 1286. XXXIII) 38. Benysius frater Alberti de - (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. - Szratlinus villanus in - (1378. CLII) 175. - Plachta de -, v. Plachta. Palestrina, Episcopi Penestrini (Prenestini): Angelus (1475. CCLXI) 326. Marcus patriarcha S. Marie (1481. CCLXXI) 340, 341. (1489. CCLXXXV) 359.

Pālisteri, Chunrat - von Newndorf, Anna s. Hassfrau (1411. 11)

dorf, Anna s. Hassfrau (1411. 11) 403. Päitlein (Pältel), Peter der — Feldrichter innerhalb des Kamps

(1411, 11) 404. Bamberg, sacristanus Pabenberg. eccl. (1354, CIV) 111.

Bamberg (Babi - Babenberch, Porhhergh, Babye), vills (1262, XIII) 19, (1383, CLXI) 189. Pameisel, Peter - au Kirchschlag (1481, CCLXXVI) 346, 347.

Barau (Baworow), Bawarus de — (1317. LXIV) 66. cf. Bawarus, Strakonitz. Margaretha de — annita Petri etc. de Rosenberg (m. 1380. CLVII) 181, 182.

Paridanus, — (1398. CLXXXVII) 220.

Baruch, Sifridus de — (1273. XXI)
27.

Basel, Episcopus Basiliensis: Petrus (1302. LV) 59. Synodus (1441 CCXVII) 271. Passas (Palaria, Passaw).— (1412. 12) 406. (1469. CCLVII) 319. Episcopus: Georius (1412. 12) 404. 405, 406. Cooperator in pontificalibus: Sigismundus eps. Salonen., v. Salona. Casonicus: Petrus de Resenberg. v. Rosenberg. Capitulum (1412. 12) 405, 406. Home de Patavia (1262. XIII) 19.

Passawerslag, v. Passern. Passern (Pasowary - Pazzawerslag, Passerslog, Passowar), villa (1291, XLII) 47, (1341, LXXXV) 85. (c. 1400. CLXXXIX) 225. -Dominicus de - (? 1291, XLII) 46, 47, cf. Dominicus, Domyn von - (1341. LXXXV) 85, 86. Margaretha relicta Dominici de -(1366. CXXI) 134. Gregorius de - frater Weczlonia de Cypin (1390. CLXXVI) 208, 209, 210. (1397. CLXXXII) 214, 215. cf. Zippendorf. Pessyk z - gynak a Vadyezowa (1406. CC) 243, 244. cf. Vzdyczow. Girzik a Wietrzen w -, v. Wettern.

Passowar, v. Passern.
Paschitz (Pašice), — (1262. XIII)

Patak, Busk geheissen — Burggraf au Weliaching (1369. CXXXI) 148. Patanacensis, Saloua — episcopus, v. Racanatensis.

Patavia, v. Passau.

Bauhof, der — (c. 1400. CLXXXIX)

221. cf. Apum, Curia —.

Pavmb garten, Gnt — in dem Chvnigslag; Hainrich gesessen auf demselben (†348. XCIII) 95.

Banmgartenherg (Pawmbgartnperg etc.), Abbates: Johannes (1397. CLXXXV) 217, 218. Sigismundus (1464. CCXLIII) 301, 302. Conventus, ihid.

Bavaria, v. Baiera.

Bavasic (?), Viricua da -, v. Babka.

Bawarow, v. Baran.

Bawarns, dominus — (1262, XIII) 18. (1281, XXX) 35. cf. Barau, Strakonita. Bawari domini metas (1281, XXX) 35.

Passawerslag, v. Passern,

Bechin (Bechyné), — 1281. XII)
15. — Archidiaconi: Borso (1387. CLXIX) 199, 200. Johnnac de Lopreticia (1438. CCXV) 269. Dr. Nicolaua de Crumpnaw (1484. CCXLIV) 304. Jobannes de Herica (1479. CCLXVII) 336, 337. — Thobias de — dictas de Kempnica (1354. CIV) 112, 113.

Pekeh, Cristan - von Prunn (1438, 16) 408.

Bělče, v. Bielcz.

Pelhřimow, v. Pilgram,

Bellela (Bihlawa — Wiblaw), villa (1273. XXI) 27. (1292. XLV) 48, 49.

Belzza, v. Wels.

Benata, — (1262. XIII) 18. cf. Resenberg, burggravii. Beneachan (Benešow — Penea-

schawe, Peneschaw), Plebanus; Hainricus (1332. LXXVII) 79. (1340. LXXXIII) 84.

Benisius, dominus — sororius dominorum Bawari et Predotae (1262. XIII) 18. Per, Vireich — von Woytgendorf

und s. Söhne Wernhart und Vireich (1343. LXXXVI) 86. Perawer, Friedrich der — (1351.

XCVIII) 99.
Perg, residentia Sigismundi episc.

Salonen. (1450. CCXX) 275. Perg, Oswald (Asbold) am — (1456. CCXXIX) 286, 287. (1457.

CCXXXII) 289, 290, Bergmeister: Duering (1327, LXXII) 73.

Barbtoldus carpentarins (1262. XIII) 20. Berlau (Brioh - Berloch), ecclesia in - (-) 385.

Bernartitz (Bernartice - Bernhartitz), Bernhardus de - (1293. Ll!) 56. Busko de - (1348. XCII) 93, 94.

Parne, Hof (1416. CCVI) 254. (1450. CCXXI) 275. (1470. CCLIX) 322. — Nycolaus de Perny filius Gragorii de Herslag (1372. CXXXVII) 153, 154. (1376. CXLV)

100.
Pernles dorf (Mostkow — Moskow,
Perngersdorf, Mosokow, Mostkuew), Zeyfrid ron — (1366.
CXXIII) 136, 137. (1367. CXXV)
139, 140, (1368. CXXVIII) 144.
(1369. CXXXI) 148. — Wanko k
— (1438. CCXIV) 267, 268. Zy-

hrzid z -, v. Zyhrzid.
Pern sehopf, Mert - und s. Hausfrau Anna (1437. 15) 407.

Pernstein (Pernstayn), Jan Zibrzid z -, v. Zibrsid. Pesserholez, Müle (1495. CCXCI)

367.
Pesserholes, Pater — Richter su
Fridburg (1495. CCLXXXIX)

364.
Petrinsdorf, Petrus miles in —
(1284. XXXII) 37.

Petrlik, Gira - in Krumau (1487. CCLXX VII) 354.

Petro wita (Petrowiez), Pariblinas de — (1375. CXLIII) 186. Jan z purkrabê na Krumlowê (1465. CCXLVII) 306. Cooradus de — (1479. CCLXVII) 338. 337. (1487. CCLXXXVII) 335. 337. (1492. CCLXXXVII) 362.

Petrus, - (1262. XIII) 18. (1278. XXIV) 30. (1293. XLVIII) 52.

Pattau (Petow), Prior ae Gotfridus et Otto fratres Ord. Praed. in — (1262. XIII) 19, 20. Conv. Bethouien. (1481. CCLXXIII) 343. Battlern (Žehrak — Mendicum), eastrum (1406. CXCVII) 240. Bezpri, frater Ozlae (1272. XX) 26.

(1274. XXII) 28. Pfarrer: Vireich (1328. LXXIV) 75.

 Pfingstel, Hanns — zu Weinezürl und s. Hausfrau Elspet (1447. 20)

Pflensen (Blanské - Wlankh), - (1396. CLXXXI) 213.

Pfraumherg (Přimda-Phrimberch, Phremperch), Bohuslaus burggrav. de — (1273. XXI) 27. Ratmirus de — (1260. VII) 9.

- (1260. VII) 9.

Phrempereh, Phrimbareh, vide
Pfraumberg.

Pihersehlag (Weweri), Pogner v. Piberslag, v. Pogner. Sagittarius in Piberslog, v. Sagittarius. Pihro, Wernhardus — (1281. XXX)

 Bielahlawa, Jan — z Porzessina (1499. CCXCII) 368.

Bielcs (Bélée? — Byeleze, Byles), Nicolaus de — procurator in Rosenherg (1982. CXIII) 125. (1375. CXII) 158. Johannes de — ejus filus (1387. CLXX) 201.

Pyern, Heinreich der Melezer snm — in der Slesy (1437. 14) 406. Pyernheypel, Friedreich der — (1357. CVII) 116.

Pyesks, apud — (1264. XV) 22. Pilgram (Pelhrimow), Mikulass z Pelhrzimowa pisar etc. (1470. CCLIX) 322.

Bilhlawa, v. Bellela. Billungus, dominus (1261. IX, X.

12, 13.

Pingstrinus eps., v. Palestrina.

Pira, Hospitalarius de — (1262.

XIII) 20.

Pisestores, villa ad — alias Nolomieh (Fischhekera?), (1277. XXIII) 29. Pischelly (Pyšely — Pyssel, Odolen z — purkrabě na Lypniczy (1407. CCI) 244, 245, 246.

Pisch tin (Pištio — Pischin), Plebanus: Wenceslass (1261. XII) 15. Bistritz (Bystrice — Wistritz), domini m — v Leodatein.

domini in —, v. Laodstein. Pisolt, Mikulass — (1476. CCLXIV)

Plaben (Blawa — Plawe, Plawen, Plawa), vills (1262. XIII) 19. (1273. XXI) 27. (1292. XLV) 48, 49. (1483. CCXXIII) 278. (1487. CCLXXXII) 354. — Petr rybák

(1450. CCXXI) 275, 276. Plaga, v. Sehlagl, Schlägl.

Plagae Gerberti, v. Gerbetsching. Plachta (Pliega), Nicolaus dietusde Barasow (Barosowicz), Katherina de Chuchlecs ajns uxor, Gyta ejus soror (1378. CLII) 175, 176. Plan (Plané), villa (1259. III) 4.

(1260, VI) 8. (1261, VIII) 11. Nad Plany (1466, CCLIV) 315. — Drochowees s Planye, v. Drochauer.

Plana, Johannis — (?), (1457. CCXXXVI) 293.

Planitz (Blanice — Blanicz), Plebani: Hermannus (1317. LNIV) 66. Wenezcalaus (1360. CIX) 120. Planics (klain Plēndičos, Pleodleins), Wernher (Wycczko) de — (Plan), (1366. CXXIII) 136, 137. (m. 1368. CXXVII) 142.

Blanské, v. Pflanzen.
Blasius, dominus (1281. XXX) 35.
Blatny dwor (Kothof), — (1378.
CLI) 174. — Walessa incola hujus

curine, v. Walzasa.

Platz (Stráž — Strazz), Johannes
et Petrus de — fratres (1454.

CCXXVII) 282, 283.

Blawa, v. Plaben. Plawen, v. Plaben.

Blasics, Marticak z — (1448, 2: 410. Plendlens, v. Planles. Pliega, v. Plachta.

Plob, Hanuss — in Budweis (1487. CCLXXXII) 354.

Pluem (Pluemb), Conrad der — von Starcodwerd (1351. XCVIII) 99. (1356. CV) 114. Dictmar der von Weichersdorff und Friedrich der — von Wisendorff (1356. CV) 114.

Binmenau (Piumaw, Piumnaw), Heoricus de — (m. c. 1400. CLXXXIX) 226. (— 385.)

Po débra d (Podébrady — Bodebrade, Podiebrad), Wilhel mas de ~ (1280. VII) 9. Georgius de — (1488. CCLV) 317. — Smil de Gratsco burggrav. in — (1284. XXXII) 37. Po dia us (Podéwauy — Podiebus), villa Illawatecs prope — (1380.

CLVII) 185, cf. Pudeiauz. Podnawies, v. Bucdnabitz.

Pogner, Hainreich der — von Piberslag, Nyelo s. Soho, Margret dessen Hausfrau (1361. CXI) 121, 122. cf. Sagitterius.

Bohemia, v. Böhmen.

Bohemus, Chunradus — (1332.

LXXVII) 79.

Bohmen, fines seu metae (1259. III, IV, V) 3. 5, 6. (1260. VI) 7. (1261, VIII) 10, (1262, XIII) 18, (1311. LX) 63. - Silva Bohemica (1259. III, IV, V) 3, 5, 6, (1260. VI) 7. (1261. VIII) 10. Pehemlant (1417. CCVII) 256. - Reges et reginae: Otakarus II. (1260. VII) 9.) 1262. XIII) 18. (1264. XV) 21. (1273. XXI) 26. (m. 1292. XLV) 48. (-) 382. Margareta dueissa Austriae eius uxor (1260. VII) 9, 10. Wenceslaus II. (1290. XXXVII, XXXVIII) 41, 42, 43. (1292. XLV) 48. (1293. LII) 55. (1302. LV) 59, 60, Johannes (-) 385. Karolus (1348. XC) 90. 92.

(1348, XCI, XCII) 92, 94, (1354. CIV) 111. (1375. CXLI) 158. (m. 1479 CCLXVII) 336. Blanca ejus coosors (1348, XC) 91, Wencesisus IV. (1406. CXCVII, CXCVIII) 240. Ladislaus (1456. CCXXX) 287. (1457. CCXXXVI) 293. Georgius de Podiebrad (1468. CCLV) 317. - Kūoig zu Behavm (1456. CCXXIX) 286. - Maracalci: Woko de Rosenberg, v. Rosenberg. Burehardna (1273. XXI) 27. Heinricus de Rosenberg, v. Rosenberg. - Capitanei: Petrus de Rosenberg (1340. LXXXIV) 84. Petrus de Rosenberg (1495, CCXCI) 366. (1499. CCX CII) 368. - Burggravii castri Pragensia: Gerossius (1260. VII) 9. Heinrieus de Rosonberg (-) 383. Heioriens de Roscoberg (-) 388, - Cumerarii: Andreas (1273. XXI) 27. Petrus de Rosenberg (1315. LXI) 63. (1318. LXV) 67. (1325. LXIX) 71. (-) 385. Jan von Rosenobergk (1469. CCLVII, CCLVIII) 320, 321. - Subcamerarii: Theodericus (1273, XXI) 27, Conr. (1406. CXCVII) 240. - Subpincerna: Onso (1273. XXI) 27. -Cancellarii: Petrus Basilicosis eps. et Wissegrad. praepositus (1302. LV) 59. Procopius de Rabenstein (1457. CCXXXVI) 293. -Prothonotarii: Petrus et Ulricns (1264. XV) 22. M. Petrus can. Wratislaw, et Wissegrad, eccl. (1290. XXXVII) 42.(1290. XXXVIII) 43. (1292. XLV) 49. - Magister coquinae: Conradus (1273. XXI) 27. - Barones regni (1379. CLIV, CLV) 177, 178, - Nicolaus et Andreas Ord. Praced. provinciales prov. Bohemiae (m. 1481. CCLXXIII) 343. Bohuschitz (Bohušice), Gindrzich

Czakowecz a Bohnssiea, v. Czakoweca. Boldan, v. Waldau. Polen, Heioricus dux Polonine (1260. Polen (Spoli-Pohlen) curia (1259. III) 3. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. Boleslaula, reliquiae ss. quioque fratrum de - (1354. CIV) 112. Polhaim (Polnhaim), Reinprecht von - (1438, CCXVI) 270, (1454, CCXXVI) 281, 282. Bologoa, v. Bononia. Polooia, v. Polen. S. Pölten, - (-. 1) 393. Pomerswitz, majus et mioor - vil-Ine (1262, XIII) 18. Pomuky, v. Nepomuk. Ponědraž (Ponedraz, Pooedras), villa (1259, III) 4. (1261, VIII) 11. (1261. IX) 12. (1332. LXXVI) 77. Bonnenhert (?), v. Bouenhert (?). Bonetri, Dorf (1396, CLXXXI) 213. Bononia, Jo. de - (1402. CXCIII) 235. Poppo, dominus (1260. VI.) 8. Bor. - (1453. CCXXIII) 278.

Poresching etc.). — (1402. CXUY)
235. Bean de — (1417. LXIV) 86.
— Pribibio et Wernherus (Wernherus (Wernherus) 40.
94, et. Witijie. Mariquarden miles de — estatilanse in Rosenberg (1300. CXI ) 121.
126. (1305. CXIX) 123. (1301.
126. (1305. CXIX) 123. (1307.
127. (1305. CXIX) 124. (1307.
127. (1307. CXIX) 131. 
Bor., Johanecs de —, v. Borowetz. Borach, villa (1292, XLV) 49.

Poreschin (Pořešin - Porzessyn, Parisching, Poressyn, Barosching, 213. (1403. CXCIV) 235. 236. | (1406. CXCVIII) 241, 242. (1406. CXCIX) 243. - Praibico de - frater Marquardi (1370, CXXXIII) 149. - (1403. CXCIV) 235. -Burggravius: Raczek z Dlube (1403. CXC:V) 235. - Jan Bielahlawa z -, v. Bielahlawa.

Boreschnita (Bořečnice), Zidek (Zidko) de Borecznicz, v. Zidek.

Poři č (Pořičí – Porziecz), villa (1453, CCXXIII) 278. (1455. CCXXVIII) 283, 284. - Bussko de - (1379. CLVI) 179. (1389. CLXXV) 207, 208. Gindra (Henricus) de -(1389. CLXXV) 207, 208. Waezlaw Talafus z Dobrzan w -- v.

Boriz serviens Alberti (1263. XIV)

Burowany, v. Forbes.

Talafus.

Borowetz, Johannes de Bor vel de Boroweca, alias dictas - de Rowna (1372. CXXXVIII) 153, 156. (1375. CXLI) 158. 160. (1406. CXCVII --CXCIX) 240-242. (1408. CCII, CCIII) 246-249. (m. 1436, CCXIII) · 266. Margaretha ejus coathoralis (1406. CXCVIII) 241. (1408. CCIII) 247. (1408. CCIII) 249. Lambertus, Agnesca et Offeza ejus filius et filiae (1406. CXCVIII) 241.

Borsyglag, villa (c. 1400. CLXXXIX) 222. cf. Worsikslag.

Borse, demiaus (1262, XIII) 19. Boršow, v. Paireschau.

Porto. Episcopus Portuensia : Rodericus (1489. CCLXXXV) 359.

Portugal, A.de-(1398, CLXXXVII) 220.

piacina

Boruta, - (1262. XIII) 18. Posea, v. Bozasis episcopus. Posmiechow.

CCLXXX1) 352. Fontes. Abth. II, Bd. XXIII.

Potenstein, Wilem a Potenstavna (1423. CCIX) 258, 259. Bouenhert (?), Jo. - (1379, CLIV. CLV) 177, 179,

Posch, Marichart der - Richter zu

Potendorf, domina de - (1262,

Leubs (1385, LXXX) 81.

Boschowitz, v. Bošejowita.

XIII) 17.

Bowita (Wawice), cf. Babich, Wswitt. Bozeiowitz (Boschowitz?), villa

(1362, XIII) 19. Bozkowicz, Waniek z - (1447.

18) 409. Bozlaus, frater Trojani (1278,

XXIV) 30. (1281. XXX) 35. Boznaia (Posen?) episcopus: Rudgerus (1305, LVIII) 61, 62,

Pracse, Jan řeč. - z Tyche, Johannes de Tycha (1433, CCXI) 261.

262. (1454. CCXXVII) 282, 283. Praedicatores: Philippus et Stephanus (1317, LXIV) 66,

Prug (Prshs), - (1261, X) 13. (1270, XVIII) 24, (1271, XIX) 25, (1290, XXXV - XXXIX) 40 - 44. (1292, XLV) 49. (1293, XLIX) 53. (1293, L. LI) 54, (1348, XC) 92, (1353. C) 106. (1376. CXLVI) 170. (1379, CLIV, CLV) 177, 179, (1397, CLXXXIII) 216. (1398. CLXXXVI) 219. (1409. CCIV) 252. - Castrum (1465, CCL) 311, (1490, CCLXXXVI) 361. (-) 383. -Civitas et dioecesia (1353. C) 103, 104. - Fabrica eccl. Prag. (1360, CIX) 119. - Episcopi et archiepiacopi: Johannes (1239. 11 - VI) 1 - 7. (1261. IX - XI) 12 - 14. (1270. XVIII) 24. (1271. XIX) 24, 25, Tobias (1290, XXXV. XXXVI) 39 - 41. (1290. XXXIX) 44. (1293. XLIX) 52. Johannes (1303, LVII) 61. (1310. LIX) 62. (LIV) 59. Ernestus (1346. LXXXVII)

87. (1353. C) 102. (1354. CIV) 111. Johannes (1375. CXLII) 163. (1376, CXLVI) 169. (1384. CLXIII) 191, 192. (1389. CLXXIV) 206. (1394. CLXXVIII) 211. (1395. CLXXIX) 212. (m. 1397. CLXXXIII) 215. Wolframus (1397. CLXXXIII) 215, 216, (1398, CLXXXVI) 218. Shineo (1409. CCIV) 249. (1411. CCV) 252, 253. Nicolaus electus -(1441, CCXVII) 271, 272, - Archiepiscopus (1353. XCIX) 100. -Administrator archiepiscopatus: Dr. Johannes de Crumlow (1471. CCLX) 323. 325. - Administratores Prag. ecclesiae (1438. CCXV) 269. (1463. CCXLVIII, CCXLIX) 308, 309. - Visitator archiepiscopatus: Dr. Paulus Prag. et Sderasziensis eccl. praepositus (1490. CCLXXXVI) 361. - Vieesgerentes: Hermannus Prisirinen. ep. vg. Joannis ep. (1310. LIX) 62, 63. Adam Gabullen. sp. vg. Ernesti archiep. (1346. LXXXVII) 87, 88. - Arehidiaconus: Dr. Jobannes de Crampusw (1464. CXLIV) 304. - Vicarii generales: Bartholomeus dec. ecel. S. Egidii etc. (1353. C) 102. Stephanus can. eecl. Prag. (1353. C) 102. Jenezo praepos, S. Crucis Wratislauien, et Johannes dec. S.'Appollinaris Prag. (1376. CXLVI) 169, Nicolaus Puchnik Prag. etc. eccl. can. (1398. CLXXXVI) 218. Johannes Khel Dr. et can. Prag. eccl. (1409. CCIV) 249. — Vicariatus archiepiscopatus (1353. C) 106. (1375. CXLII) 164. (1376. CXLVI) 169, 170. (1398. CLXXXVI) 219. (1409. CCIV) 252. (1471. CCLX) 325. - Praepositus Prag. ecelesiae: Dr. Pau-Iua visitator etc. (1490. CCLXXXVI) 361. - Decanus Preg. ecclesine: Dr. Johannes de Crumlow

niciPrag. eccleaine: Bartholomeus dec. ecel. S. Egidii etc. (1353. C) 102. Petrus prothonotarius etc. (1292, XLV) 49. Petrus de Rosenberg (1347. LXXXVIII) 89. (1354. CIV) 112. (1360, CIX) 118. 120. Czadko de Wihlaw (m. 1375, CXLII) 163. (m. 1409. CCIV) 250. Jacobus (? 1406, CXCVII) 240. Johannes Kbel Dr. etc. (1409. CCIV) 249. Nicolaus de Smrznicz (1483. CCXV) 269. Stephanus (1353. C) 102. -Canonici (1262. XIII) 18. - Saeriatanus Prag. ecel. (1354. CIV) 111. - Praeposit as capellae regiae omnium sanetorum in esstro; Petrus de Rosenberg (1371. CXXXIV, CXXXV) 150, 151. (1375. CXLI) 159, 160. (1379. CLIV, CLV) 177, 178. (-) 387. ef. Rosenberg. - Praepositus S derasziensis: Paulus Dr. etc. (1490. CCLXXXVI) 361. - Decanas S. Aegidii: Bartholomeus (1353. C) 102. - Decanus S. Appollinaris: Johannes (1376. CXLVI) 169. - Burggravii castri Pragensis; v. Böhmen. -Christina de Praga (1262. XIII) 18. Praha, v. Prag. Brandenburg, Otto marchio Branburgen. (1260. VII) 9. Prato, in -, v. Haid, Unter -. Brazzlai villa (Wratzau?), -(1281, XXX) 35. Predota, dominus - frater Zwate-

miri militis (1262. XIII) 18, 19. (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28.

Prehtelinus, dominus (1262. XIII)

Prehtlo; - (1259. IV, V) 6, 7. cf.

Breitenstein, v. Trehoni. Prenestinus epiac., v. Polestrina.

cf. Swatomir.

19, 20,

Ried.

(1471. CCLX) 323. 325. - Cono-

Prerau. Judengasse in - (1448. 21) 410.

Brealau, Episcepus: Jodocus de Rosenberg (-) 389. Canonicus: Petrus prothenetarius etc. (1292. XLV) 49. Praepesitus S. Crucis Wratislaniensia ecelesiae: Jeneze (1376. CXLVI) 169.

Preterholtz, Wald (1500. CCXCIV.

CCXCV) 371. 375. Brettern (Desky), v. Desk.

Bretterschlag, villa Preterslag (1383. CLXI) 189.

Preussen, v. Prutheni. Břesnitz, v. Priesnitz.

Přibenits (Přibenica - Pribnita, Pribenitz, Przibinicz etc.), - (1262. XIII) 19. (1278. XXIV) 30. (1315. LXI) 64. (1340. LXXXIV) 85. -Capella S. Adalb. et S. Geerii (-) 385. - Burggravii: Crene (1281. XXX) 35. Gindrsieh z Wyhnaniez (1407, CCI) 244-246.

Přídolí, v. Prietbal. Brieyo, F. de - (1453. CCXXIV)

Priesnitz (Březnitz?), Stephanus de - (1293. LII) 56.

Printhal (Přidolí - Priedel, Przyedol, Pryedal, Predall, Predel), vills (1364. CXVII) 130. (1387. CLXIX) 199. (1388, CLXXIII) 205. Decima in - (1353. CII) 108. (1354. CIII) 110. Ecclesia (1259, II, III) 2-4. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. Piebani: Gallus (1261. XI) 15. Ulrieus (1281. XXX) 35. Przybyke (1387, CLXIX) 199, 200. (1388. CLXXIII) 205. Plebanus in - (1353. C) 105. (1388. CLXXIII) 206.

Přimda, v. Pfraumberg. Prinzer (?). Jan - zu Budweis

(1487. CCLXXXII) 354. Prizirin en ais, Hermannus - epis-

cepns (1310. LIX) 62, 63. Přislowitz (Příslowice-Prayzawice,

Przyesewycz), vills (1374. CXL) 157. (c. 1400, CLXXXIX) 222.

Pritschit (Pritschitz), villa (1263. XIII) 18, 19.

Brlob, v. Berisn.

Procurator, v. Schaffer.

Proenrator: Trojanus, v. Treisnus. Protiwin (Pretiwins), - (1282.

XXXI) 36.

Prueachinehi, Leuteldus, Ulrieus et Ruegerus fratres dieti - (1282. XXXI) 36, 37. Ursus espellanus et Rudolfus notarins corum.

Prueschinkeh. Tywelt - zu Weinezőriu. s. Hansfrau Anna (1447. 20)

Brünn, - (1447, 18) 409. Prunn, Cristan Pekeh, Thaman

Muchant von -, v. Pekeh und Muehant. Brünni, ef. Gntenbrunn.

Pruntal, Weingarten "ze puhel an dem -" zu Wachewe (1334.

LXXIX) 80. Prusynówiez, Wiezen z - (1448. 21) 410.

Prutheni. - (1262, XIII) 18. Brzyezie, Rinhardus de - (1362. CXIII) 125, 126. Treyanns de seu da Dybrawicz (1372, CXXXVII)

154. Przyporzycze, Nicelaus dietus burggrav. de Wyldensteyn (m. c. 1400. CLXXXIX) 226.

Psedwor (Bseborius atc.), v. Wei-Payn (Payn, Pysin), ripa (1259. III) 3. (1260. VI) 7. (1261, VIII) 11.

Natterwiese? Psehieslowitz, v. Přislowitz. Bachizawiz, Nedamir de - (1286.

XXXIV) 39. Buda, v. Ofen. Budskow, Albrecht z - (1499.

CCXCID 368, 369.

Pudeiauz. - (1262, XIII) 17, ef Podiebus.

Budějowiee, v. Budwcis. Budelaus. - (1262, XIII) 19, cf.

Rosenberg, burggravii.

Bu dislaw, Zubek z -, v. Zubck. Budweis (Budějowice - Budiwoyz,

Budways, Budicgiowiez, Budyeyowicz), civitas (1292, XLV) 48, (1377. CXLVIII) 172. (1389. CLXXV) 207. (1453. CCXXIII) 278. (1459, CCXXXVII) 295, - Monasterium in - (1464. CCXLIV) 303. - Capella SS. Felicis et Adaueti in monast. Praedientorum (1481. CCLXXIII) 343. - Plebanus: Bohunco (1375. CXLIII) 166. - Viearius prioris in monast. Praed.: Wolfgangus Rabenstain de Wicnna (1481, CCLXXIII, CCLXXIV) 344, 345. Conventus (1481. CCLXXIII) 344. -Bürgermeister und Rat (1487. CCLXXXII) 354. Bürger: Plob lianuss, Prinzer Jan, Klemar Petr (1487. CCLXXXII) 354. Chnoll Wolfgangus carnifex (1481. CCLXXIII, CCLXXIV) 343, 344. Khoezenezagel Jan, Tuezny Martin, Gira na Rynku, Girzik, Judenrichter Pawel, Ramssislowe Augustin a

Matieg a Rzehorz, Ssten Prokop, Saticpan z Czeske vlicze (1487. CCLXXXII) 354. Budwog, Seech de - et cjus uzor Jevtta (1263. XIV) 20, 21.

Buednahitz (Podnawicz), Michs (Nicolaus) von - (1325. LXIX) 71. (1348, XCII) 93, 94,

Puerchart, her - (1325, LXIX) 71. Buggaus (Bukansk, Bukowsk etc.). villa (1377, CXLVIII) 171, (1377, CXL4X) 172. (c. 1400. CLXXXIX) 223, 224.

Bugianow (Angern?), villa (c. 1400. CLXXXIX) 223. Ohee a luky "na wrine" (1461. CCXXXVIII) 296,

Puliel, Weingarten ace - an dem pruntala zu Waehewe (1334. LXXIX) 80.

Puchperig. — (1353. CI) 106. Puchnik, Nicolaus - Prag. ecel.

etc. can., v. Prag. Puchsperger, Stephann - (1437. 14) 406.

Pukasser, Henrieus dietus - abh. Altoyad, (1373, CXXXIX) 156. Bukowa, hereditas (1363. CXIV) 126.

Pulkau (Pulka), ohere holzpeunt zu - und lleglwerder zu - (1387. CLXXII) 204. Frenchlein zu -, v. Frenchlein.

Pull, no (?), Hainricua - de Rosenherch pleb. in Merics (i1358, CVIII) 117, 118.

Bunzlau (Boleslaw), v. Boleslauia. Burggravius: Benata, v. Rosenherg. Putschöglhof, v. Crakawitz.

Putzel (Puetzel), Weingarten genannt das - (1359, 5) 395. (1360. 6) 397. (1381. 9) 400. (1413. 12) 405.

Pzizaho (Schönhub?), villa (1278. XXIV) 30.

# C, Č, Ch.

Cagli, Episcopus Callensis: Guillelmus (1292, XLVI, XLVII) 49-51. (1293. XLIX) 53. Czgliari, Archiepiscopus Cala-

ritanus: Raynucius (1300. LIV) Calaritanus srchiepiscopus, vide Cagliari.

Cateedoniensis, Jacobus - episeopus (1300. LIV) 58. Callensis episcopus, v. Cagli, Chaltanbrunne, v. Kaltenbrunn.

Camerarii: Grillo, Koyta, Leupoldus. Camerino, Bartholomeus de

commissarius apostolieus (1484. CCLXXIX) 349. Caminensis episcopus, v. Kamin.

Capistrano, Johannes de - (1451. CCXXII 276, 277.

Caprarum curia, v. Goishof. Caraffa, Olinerius - tt. S. Eusebii p. c. (1475. CCLXI) 326, 327. Carinthia, v. Kärnthen,

Carnifex, Wolfgangus - 1. (1481. CCLXXI) 340. Carpentarius: Berhtoldus.

Carvaial, Jo. de - diac. card. (1448. CCXVIII) 273.

Caselays, villa (c. 1400. CLXXXIX) 224. Cassowohora, v. Amsebelberg.

Castlays (?), villa (e. 1400. CLXXXIX) 224. t'astolaus, v. Tsehaztolaus, Sehsz-

tolaus. Cedelitz, v. Sedlitz.

Cedlikstrevt (Cedlixrevt), v. Zetlesreut. Čejetitz (Čejetice - Czegeticz), Paulico de - (1409, CCIV) 251. tekau (Schecow, Czekow), villa

(1262, XIII) 18. Jeelischek (Johannes) von - 1347. LXXXIX) 90. (1348, XCII) 93, 94, Cella Angelorum, vide Engelszell. Čemin, Rus z -, v. Rus.

Ceneda (?), Chenadiensis episcop.: Antonius (1300. LIV) 58. t'enko, v. Tsehenko, Shenko. Chiemensis episeopus, v. Kimsec. Chienperg, v. Kienberg. Cipin, v. Zippendorf.

Cypping, v. Zippendorf.

Chirichling, Herren von - (1335. Chiri chalag, v. Kirchschlag, Cyringe, villa in - (1278, XXV)

LXXX) 81.

31. Cystereiensis abbas (1259. 1) 1.

Cistler, Stephan und Chunrat - zu Weinzürel (1438, 17) 408, Citeaux, v. Cistereiensis abbas.

Čižkrajiec, v. Sitzkreis. Clavigi ..., Wisento filins -, v.

Anger. S. Clemente, fratres de - (1262. XIII) 18.

Chlum, Przybiko de - frater Benessii de Krzemze (1385. CLXIV)

192, 193, Chmelna (Chmelná), Chwal de Chmelni burggr. eastri Crupnaw (1433. CCXII) 263. 265. (1436.

CCXIII) 267. Chnoll, Wolfgangus - earnifex eivis Budwicen. (1481. CCLXXIII.

CCLXXIV) 343, 344. Coeziezka, Nicolaus dietus - incola in Rancziez (1375. CXLIII)

Colona, Johannes S. Mariae in Aqui-\* rio dise. eard. - (1481. CCLXXI) 340, 341.

Conehri, - (1475, CCLXI) 327. Conize, v. Konits. Conradus, officialis (1262, XIII) 20.

Conrateez, v. Konratetz. Conratslag, v. Kainretschlag. Conza, Archiepiscopus Consanus: Adenulphus (1300. LIV) 58. Chorhoff, Chunrat in dem - Bürger xu Stein (1360. 6) 397.

Cozzowahora, v. Amsehelberg. Crakawitz (Putsehöglhof?), Hermann v. - (1338, LXXXI) 82. t'hraski, silva (1292. XLV) 49. Chrastan (Chrastany - Chratzan, Craschan, Chracbezan), villa (1273.

XXI) 27. (1292. XLV) 48, 49.(1375. CXLII) 161, (1409, CCIV) 250, Petrus, Blahut, Borso, Jesako, Mathias, Nicolaus, Radussko (Radslaus), Vrsus, Wytko (Vieko) villiei in - (1375. CXLII) 162, (1409, CCIV) 250. Chrastita (Chrastice), Holeska de

Crasticz, v. Holeska. Chrautwurm, Paul der-Sehlüss-

ler zu Krems (1381. 9) 401. Crawara, v. Krawarz.

Creey, - (-) 385. Cremsa, Chremse etc., v. Krems.

Chreno, milea (1278. XXIV) 30. (1281. XXX) 36. Ulricus ejus filius (1281. XXX) 36.

Cretensis archiepiscopus, v. Krata. Croensia (Crohenais), Romanus episcopus - (1292. XLVI, XLVII)

49-51, (1293, XLIX) 53. Chroman, Symon - (c. 1400.

CLXXXIX) 225. Crophansdorf, v. Kropsdorf. Crophslog, v. Kropfsehlag.

Crumlow, Chrompnav etc.,v. Krumau. Chudicyiow (Kuttau?), Beda, Ja-

nek, Kabat Matieg, Ruoack Janek, Waezlaw incolae in - (1479.

CCLXVI) 334. Chuchlice, v. Kuchlitz. Chum, v. Chlum, Chvnigslag, v. Königschlag.

Chunratsslag, v. Kainretschleg. Cunstat, v. Kunstat. Chuanicae (Husinetz?), Jan z Krasselowa purkrahé na - (1407. CC1) 245, 246.

Chwal, v. Qual. .

Chwaletitz (Chwaletice - Chualetyeze), villa (1385. CLXVIII) 198. (c. 1400. CLXXXIX) 224. 227. Jan et Wenezeslaus incolne in -(c. 1400. CLXXXIX) 227.

Chwalin, villa (1380. CLVIII) 185. Jendlinus (Janko) de - frater Johannis de Dubo wa (1372, CXXXVIII) 155, 156. Jendlinus de - fratuelia Woyslai de Duhowa (1380, CLVIII) 185, 186,

Chwalkow, Woytiech z Gywowycze w -, v. Giwowica.

Caakoweez, Gindrzich - z Bohussiez purk. na Nowem Hradie (1492. CCLXXXVII) 362, 363.

Czedlyea, v. Sedlita. Czeuetlaren, v. Zwidlern,

Cayezchkrayss, v. Sitzkreis. Caimspan, Jan - a Hersslaku (1487, CCLXXXII) 354.

Cavpin, v. Zippendarf. Canovmensis conventus, v. Znaim. Cangwaich, Jacob - incola villae

Kamen (1385, CLXIV) 192, Czuch adol, v. Suchenthal. Caumhurk, Johann von - und

Thowacaow, Sophic von Kunstat a. Hausfrau (1447, 18) 409. Czwetlaren, v. Zwidlern. Czwyenhlab, v. Zwinelag.

#### D. T.

Taylant, in dem langen - (1412. 12) 405. (1437. 15) 407. Tailant, in dem kursen - (1398,

10) 401. (1412. 12) 406. (1447. 19) 409. (1447. 20) 410.

Talafus, Waczlaw - a Dobrean w Porzieczy (1453. CCXXIII) 277, 278. Barbora s. manželka (1455.

CCXXVIII) 283, 284.

Tanpekch, Ruprecht - (1437. 14) 406.

Tantzer, Mert der - u. s. Hausfrau Kathrei, Hainreich der - u. s. Sehwe-

ster Ann (1373. 8) 398. Taschen, an der - Wald (1500. CCXCIV, CCXCV) 371. 375.

Taachenwald, Steinwand am -, v. Hradiach.

Tattern (Tottern, Totträn), Dorf (1475. CCLXIII) 329. Nyclos von — (1417. CCVIII) 255, 256.

Daubrawitz (Daubrawice — Dubrauiez), Habrko de — (1317. LXIV) 66. Troyanns de — (1375. CXLI) 160. ef. Dobrowitz. Daudleby, v. Teindles.

Taufstain, bons in — (-.1) 393.

Tawt, Johannes — notarius (1468. CCLV) 318.

Theano, Episcopus Theanensis: Vrsvs de Vrsinis (1481. CCLXXII) 342.

Teben, Andre von — zn Krems, Gedrant s. Hausfrau (1381.9) 400, 401.

Dechler, der — Weingarten im Nernburch (1333. LXXVIII) 79. Dechtern (Dechtare), Dechtara rybnik (1479. CCLXVI) 334.

Teyn and Witawau, v. Moldanthein.

Teindles (Daudleby - Dvdlieb, Tudleb ete.), Decani: Boehdaneins (1358, CVIII) 117, 118. (1360. CIX) 120. Hostislans pleh. in Chrampaaw (1387. CLXIX) 199, 200. (m. 1438. CCXV) 269. Mathias pleb. in Crumpnaw (1438. CCXV) 268. 270. Johannes da Heriez (1479. CCLXVII) 336, 337. - Decanus (1353. C) 105 .- Shenko de - (1291. XLI) 46. Troyanus de - filius Schenkonia militis de - (1366, CXX) 133, 134, (1369, CXXIX) 145. Przybiec filius sororis Troyani (1366. CXX) 133, 134. Nyeolaus germanus Troysni (1366. CXX) 134. Pessyko da - (1406. CXCVIII) 241, 242.

Tainpekeh, Thoman der — (1437. 15) 408. (1438. 16, 17) 408. 409. Temalin (villa — Theutunicalis, Temelyn Niemeexky), — (1409. CCIV) 250 — 252. (1423. CCIX) 258. (1500. CCXCVI) 376, 377.
Jacobus vitrieus ecelesia- in Kray.
now incola in —, Pessek judex in
—; Bartos, Blahut, Cuba, Hapale,
Haynuss Paulus, Jesko, Leo, Mikeas,
Nykl caupo, Sebek et Wraceslaus dietus Hostik in — (1409.
CCVI) 234.

Tereschau (Teresow), Girzik Korzensky z Teressowa a na Wiblawech, v. Korzensky.

Desk (Brettern?), Przybyk z -(1403. CXCIV) 235, 236.

Teschen, Finla filia dueis Thessinensis (—) 384. ef. Rosenberg. Teuffenpekeh, Ortolf der — (1338. 2) 393.

Teutsehmannsdorf, v. Glashof. Děwin, Heinricus burggravius de

Dewin (1260. VII) 9. Tyzehoraz, v. Zichrass. Tyche (Oppolz?), Jan řeč. Praezc z

-, v. Pracza.
Thin, v. Moldauthein.
Tirnau, v. Witawitz minor.

Tkadleez, Petr — zu Rosenberg (1495. CCXCl) 367. Dlanhá, r. Djuhc.

Dluhe (Longavia), Raczek z — purkrabě na Porzessyaye (1403. CXCIV) 235, 236. Petrus de Dluhn burggrav. eastri Welessin (1433. CCXII) 263. 265.

Dobeyow (Dobieban?), v. Dlaho.
Dobewla (?), — (1317. LXIII) 66.
Dobie ha u (Dobochow), v. Dobeyow.
Tohitscha u (Thowaczow), Jobaon
v. Caumburk and — (1447.18) 409.
Sophie von Kunatat a. Hausfrau.
Dobřan (Dobřany), Talafus a — v.

Dobráwoda, v. Guttenbrunn. Dobricho, — (1262.. XIII) 18. Dobring and Lindberg, v. Swatomiri villae.

Talofus.

Dobroboscht (Dobrohošť), Petr z

Dobrohosstie purkrabė na Crumlowie (1487, CCLXXXII, CCLXXXIII) 354, 355. 357. (1492. CLXXXVII) 362. (1499. CCXCII) 368, 369. Oldrzieh z - (1492. CCLXXXVII) 362. Dobrouicz, Wiczko de - (1348. XCII) 93, 94, cf. Daubrawitz. Dobruschka (Dobruška - Dobruscha, Dobruska), Johannes de - (m. 1353, CII) 108, (1354, CIII) 109. (-) 384. Dobschitz (Dobšice - Dubschiez). villa (1292, XLV) 49. Toden, Jenisschius de - (1397. CLXXXIV) 216. S. Thoma, v. Wittingshauseo. Dominicus, frater Tachenkonia (1278, XXIV )30, (1281, XXX) 36, (1291. XLI1) 46, 47. cf. Passero. Tortibulensia epiacopus, v. Turribia. Doss, Philipp der - Ritter (1422, 13) 406. Erhart der Forstmeister ete. (1437, 14) 406. Tottern (Tottrão), v. Tattern. Thowaczow, v. Tobitschau. Drachow, v. Drochaw. Drasen, minus - villa (1290. XL) 45. Trautmaons (Trutmanė), - (1365. CXIX) 132. Babka von -, v. Babka. Trebin, Ffranciscus de Trzebin (1389. CLXXV) 207, 208. Trebomvalitz (Trehomvalice). Wilem z - (1487, CCLXXXII) 354.

(1492, CCLXXXVII) 362.

Dřewnowice, v. Řeboowitz.

Trehoni (Breitenstein?), villa (1262.

Třenchowitz (Třešowice), Petrus

de Trzessouicz (1317, LXIV) 66,

Driesendorf (Střížov - Strzie-

Trivento, Episcopus Treuentinus:

zow), kostel (1407, CCI) 244.

Třeboň, v. Wittingau.

XIII) 18, 19,

Trogian, v. Trojera. Drochaw, Drochawer, Drochoweez, Vireich v.-., Ulrieus de Kwietonow(1349.XCVI) 98. (1361.CXII) 123, 124. (1366, CXXIII) 136, 137. (1367. CXXIV) 138. (1368. CXXVIII) 143, 144. (1369. CXXXI) 148. Gewte Hausfrau Vireichs des-(1368. CXXVIII) 143. Virious de - Glius Virici de - (1361. CXII) 124. (1368. CXXVIII) 144. Margareta Tochter Virciehs des - (1368. CXXVIII) 143. Virious dictus - de Omleoiczka (1378. CLII) 176. (1390. CLXXVII) 210, 211. (m. 1466. CCLIV) 315, cf. Umlowitz. Jarka ejus uxor (1390. CLXXVII) 210. Oldrzich - z Planye (1466. CCLIV) 315, 316. Trojan, ef. Trojera. Troinnow, v. Troiern. Troianus, cum fratribus suis (1278. XXIV) 30. (1279. XXVI) 32. (1279. XXVII) 33. (1293. XI.VIII) 52. Troianus, procurator (1281. XXX) 35. Trojers (Trojanow), unterdem Trovas (1475, CCLXIII) 329. - Peter von Travens, Troisnow (1363. CXVI) 129. Conradus de Troyanow (Travan), natus Gregorii militis de Herslag (1372. CXXXVII) 153, 154. (1375. CXLI) 158, 160. (1376. CXLV) 168. Walkuno de Troyoaw (1408. CCII) 248. Khunratt v. Troyas, Troyan (1457. CCXXXII) 288-290 Barbora z Trojanuow (v. Trovas), v. Grassawer. Grassawer z Trnjanuow, v. Grassawer. Albrecht a Mikulass Ywan z Trogian, v. Ywan. Trop. Hanzl - in Neudorf (1433. ('M): 261.

Jacobus (1292. XLVI, XLVII)

Tročnow, Ziska de Trueznow, v.

49-51. (1293. XLIX) 53.

Zizka

Tröster, — im Höritz (1461. CCXXXIX) 297.

Trucznow, v. Zizka.

Trutmanë, v. Trautmanns.
Tsehaztolaua, frater Trojani
(1281. XXX) 35. ef. Schaztolaus.

Tschemin, v. Čeminy. Tscheneo, miles, v. Zippendorf.

Dub, — (1453. CCXXIII) 278. — Jan z — purkrahő na Rozmbereze (1487. CCLXXXII) 354. Girzik od Dubu na Sodlezy (1492. CCLXXXVII) 361. Jan Sokolik z—,

v. Sokolik, Du b o w á (Stubau), Johan de — (1372. CXXXVIII) 155, 156. Woyslaus de —

CXXXVIII) 155, 156. Woyslaus de ejns uxor Buzeza (1380. CLVIII) 185, 186.

Dubrauiez, v. Daubrawitz.
Tuezny, Martin — Bürger zu Budweis (1487. CCLXXXII) 354.

Dvdem, Zvzlab do — (1263, XIV)

Duering, Borgmeister (1327. LXXII)
73.
Tuleez, Mikulass — zu Rosenberg

(1495. CCXCI) 367.

Dunne, Heinrich der — und sein
Bruder Elbel (1331. LXXV) 77.

(1334. LXXIX) 80.

Dunowitz (Dunowice), Petrus dietus do — (1375. CXLII) 162—164.

Typel, Lycnhart — von Geuel (1398, 10) 403. Tupes (Tupesy—Tupess), villa (1273.

XXI) 27. (1292. XLV) 48, 49. (1375. CXLII) 161. (1409. CCIV) 250. Laurencius in — (1375. CXLII) 162. (m. 1409. CCIV) 250 Dypezz, Jacobus dictus — (1397.

CLXXXIV) 216.

Dupnik, Johann — von Niotkowiez

(1447, 18) 409. Turei, — (1481, CCLXX) 339.

(1484. CCLXXIX) 330. Turdeling, Conradus de — (1259. 1V, V) 6, 7. (1261. VIII) 12. (1262.

XIII) 19.
Turdlingerius, Wernbardus ---

(1278. XXV) 34. Durrenpach, — (1262. XIII) 18. Turribia, Episcopus Tortibulensis:

Nicolaus (1300. LIV) 58.

Tuseulanus episcopus, v. Frascati.

Twaroch, Andreas dictus — in
Schestaw (1375. CXLIII) 165.

Dworetz (Dworee, Dworee), Oldrzych zo Dworee, putr. Nowohad, (1465. CCXLVII) 306. Oldrzich z - purkrahi na Welessine (1487. CCLXXXII) 334. (1492. CCLXXXII) 332. (1492. CCLXXXII) 302. 363. Dworist & donni, v. Haid, Obser - Duursat, v. Zippendorf. Tzebing, v. Zebing.

E.

Ebensu (Ebnaw), Zytwinus de filius Gregorii de Herslag (1376. CXLV) 168. Eberseh, Fridericus abbas de Ebers

(1323. LXVIII) 69, 70. Eberbardus, filius Odoleni (1281.

XXX) 36. Egenburger, Mert der — Ratsherr

zu Krems (1398, 10) 403.

Eihenstein (Ybenstain, Eybenstain), vilta (1262, XIII) 18. (1315, LXI) 63. (1318, LXV) 67. (c. 1326, LXX) 72. (-) 384. Eibesbrunn, Lyenhart von Eybesprune (1353, Cl.) 106.

Eich, v. Aich. Eichberger, v. Aichperger. Eieborns, Ulrieus de — (1281. XXX) 36. Jan ejus frater.

Eichstädt, Episcopus Eystetensis: Philippus (1316. LXII) 64.

Einöd, v. Aeinod.

Einsiedel (Nevzadling, Aynaiedel, Ginsidl), villa (1282, XXXI) 36 (1366, CXX) 133, (1368, CXXVIII) 143, (1369, CXXIX) 144, (1380, CLVII) 181, 182, (—) 386, Mlyn pod Nayzydly (1403, CXCIV) 235. Eystet, v. Eichstädt.

Eytzinger, Wolfgang — von Kirnberg (1480, XXII) 410.

Elehnyzdo (?), — (1317. LXIII) 65. Elenye, v. Elhenitz.

Elhanitz (Lheniec), Wanko de Elenye (1372, CXXXVIII) 155. Elhot, Przedwoyus de — (1320

LXVI) 67. Elhota, Przybiec et Jeorgins fratres quondam Nicolay de — (1402.

CXCII) 231. Emeradorf, Gvillo in — (1262.

XIII) 20. ef. Grillo. Eog al szell (Cella Augelorum), Abbates: Frid. (1320. LXVII) 68. Petrus (1373. CXXXIX) 156, 157.

Episcopus, v. Aquilanus. Esculan us episcopus, v. Ascoli.

## F, V.

Falkenstayn, Zawiasiua de — (m. 1290. XXXVIII) 43. (1464. CCXLIV) 303. (-) 383. cf. Krumau.

Vaschaog, der - (1475. CCLXIII) 329.

Vaultier, Jo. — seerelarius Johannis card. dine. (1448. CCXVIII, CCXIX) 273, 274.

Velber, Hanos — zu Kuffarn (1469. CCLVII) 319.

Vandel, Hanos — von Gerestorf (1438, 16) 408. Ferentinatus, Laodulphus — epis-

copus (1300. LIV) 58. Fewehter (Vevebter), Stepblein — (1387. CLXXII) 205.

Vierhof, ef. Höfen, zu deo —. Vinehenbaim, Leutoldus de — et ejus frator Alwieh (1281. XXX) 35. Fischbekern, v. Piseatores, ad —. Fischbof, euris ad piseatores (1373. CXXXIX) 156. ef. Piscatores, ad —.

Flaxlinus (? Flaxlius), — (1419. CLXXXIX) 227. Flout, Meinhart der — von Weiches-

r leut, Meinhart der - von Weiches-

dorff u. Vrsula a. Hausfrau (1351. XCVIII) 99. (1336. CV) 113, 114. Hainreich u. Ott a. Brüder (1351. XCVIII) 99.

Floyt, v. Fleut.

Foligno, Episcopus Fulginas: Berardus (1292, XLVI) 49, 51, (1293, XLIX) 53.

XLIX) 53.
Forbes (Borowany), Address pracpositos et Johannes prior (1481. CCLXIX) 338, 339.

Francis, term (—) 385.
Francati, Episcopus Tusculanus:
Baptista (1481. CCLXXI) 340,
341.

Frauenthal (Freudental, Vrowedental), villa (1318. LXV) 67. (c. 4326. LXX) 72.

Frauenthal (Freudtal, Freudentale), villa (1317. LXIII) 65. (1317. LXIV) 66. (1320. LXVI) 67.

Fregeno, Petrus Anthonius de eommiasarius apostolicus (1481. CCLXX) 339.

Freisinger, — (1293, XLVIII) 52. Freistadt (Vreienstalt, Libera Cinitas). - (1328. LXXIV) 76. (1331. LXXV) 77. (1334: LXXIX) 80. -Badatube in - (1328. LXXIV) 75. - Freystätter Weg (1400. CXCI) 230. - Pfarrer: Vireich (1328. LXXIV) 75. - Landriebter: Wolfhart der Gull (1331. LXXV) 77. -Richter: Albert u. s. Hausfrau Katreis (1334, LXXIX) 80, - Spitalmeister: Albrecht (m. 1365. CXVIII) 131, 132, Heinrich der Redinger s. Sehn, v. Redinger. Eberhardus confrater Altovaden., filius Alberti (1363. CXV) 127, (1365. CXVIII) 131, 132. Virious presbyter, filius Alberti (1363, CXV) 127. cf. Walieh. - Bürger: Wernhardus Stainprecher, v. Stainpreeher; Walich. Quidam eivis de — (1323. LXVIII) 69. - Cives (1334.LXXIX)

Frandental, v. Frauenthal.

Freneyser (Fremeyser), Peter—au Virachsperg (1456. CCXXIX) 285, 286.

Freneblein, Jans — au Pulka (1387. CLXXII) 204, 205. Freneyaer, v. Freneyser.

Fridberg (Frimburk — Friedberch, Fridburebk), Plebanus: Prebizlaus (1277, XXIII) 29. — Peter Pesaerholea Riebter und die Gemeinde au — (1495. CCLXXXIX, CCXC) 364—366.

Fridberg (Vridberch), Hoyerius de — (1260, VII) 9. Fridetschlag (Fridrichsslage).

Fridetschlag (Fridrichsslage), villa (1262. XIII) 19. Frimburk, v. Fridberg. Vrowedental, v. Frauenthal. Ffuetror (Futter), Steffann der zu Krems (1411. 41) 404.

Fulginas episcopus, v. Foligno. Futaer, v. Ffuetrer.

G.

Gabullensia, Adam — episcopna (1346. LXXXVII) 87, 88. Galbrechtslag, v. Gerbetschlag. Galingperg, sebawbenam — (1487.

CCLXXXIV) 358.
Gallitach, v. Gollitsch.
Garleith (?), v. Gerleithen.
Gara (Gors), — (1262, XIII) 18.

Gastlass, — (c. 1400. CLXXXIX)
225.
Gebraslag, v. Gerbetschlag,
Gedlica, v. Göllitz.

Geurlea, v. Gontz.
Geuell (Gföbl), Lyenhart Typel von
—, v. Typel.
Geisbof (eurin eaprarum), — (1373.
CXXXIX) 137.

Gelaub wir vonaern, Weingarten un dem Berg — (1351. XCVIII) 99. (1356. CV) 113.

Geleinstorf, Chunrat (Chynradus

de Grvb) Richter zu - (1344. 3) 394.

Gemunda, v. Gmünd. Gerbertus, dominus (1259. IV, V) 6, 7. (1260. VI) 8. (1261. VIII—X) 12, 13. (1262. XIII) 19. (m. 1281 XXX) 35.

Gerbetseblag (Gerbrebtslag, Galbreehtslag, Gebraslag, plagae Gerberti, tertia plaga domini Gerberti), villae (1278. XXV) 31. (1281. XXX) 35. (1323. LXVIII) 70. (1384. CLXII) 190. (c. 1400- CLXXXIX) 222, 224.

Geren, v. Gern-

Gereatorf, in monte — (1412. 12) 406. Weingarten Malchinger anf der "weyten gaaaen" zu — (1378. 8) 398. (1438. 16) 408. — Richter: Vireich der Gerrestorffer (1378. 8) 398, 399. — Hanns Vendel von —, v. Vendel. Simon Smukh von —, v. Smukh.

Gerrestorffer, Vireich der - v. Gerestorf.

Gereud, în dem — Weingarten am Sauperg (1327, LXXII) 73.

Gerleithen Garleith?), Dorf in der Strowinitz (1300. LIII) 57. (1302 LVI) 60.

Gern (Geren), in dem —zu Goboltzpurch (1328. LXXIII) 74, (1331. LXXV) 76. (1335. LXXX) 81.

Gföhl, v. Genell.

Ginsidl, v. Einsiedel. Girziezkow (Irsiglern?), Gira, Gira

Michaluow syn a Petr w — (1479. CCLXVI) 334, 335.

Giakra, Pessko — ineofa in Strazkowiez (1400. CXC) 229.

Gistebnitz (Jistebnice), capella S. Muriae Magdalenae eirca Ystebnycz (-) 385, 386.

Gywowicz (Sitkrieis?), villa (1273, XIII) 29. Lenks w — (1476, CCLMY) 339. — Woyliecho de — pater Peskonis (m. 1328, CLXVII) 196, 197. (e. 1400, CLXXXIX) 220. Pessko. Henrieus et Virieus fratres de — (1383, CLXVII) 196, 197. Woylieche — w Chwalkowie (1439, CCXXXVII) 306, (1466, CCLMII) 314, Mykulas z —, x Sandlycas.

Glasern (Klažery), Janz Glazar (Johances de Glacar), (1405. CXCVI) 238. 239.

Glashof (Gloszhuff, Gloshof — Tentschmannsdorf), — (1461, CCXXMX) 297. Orstorium in grangin — (1400, CCLXXXVI) 361. — Hofmeister: Nyelos Altriebter von Heriez (1417, CCVII) 255, 256. Sixte (1481, CCLXXVI) 347. Gletnei, Hainrich der - (1331. LXXV) 77.

Glob wier vna, Weingarten — bei Ambistall (1351. XCVIII) 99. (1356. . CV) 143.

Gloshof, v. Glasbof.

Gmānd, Gemunda (1262. XIII) 17 Gneuzze odorf (Gnevssendorfete.). Alderspaeher Hofzu — (1359. 5) 395. (1360. 6) 397. — Hofmeister: Vireich, ibid.

Gobolsburg (Goboltzpurch), Weingarten in dem Geren zu — (1328. LXXIII) 74. (1331. LXXV) 76.

LXXIII) 74. (1331. LXXV) 76. (1335. LXXX) 81. Goboltzpurch, v. Gobelsburg. Gojau (Kájow), Pfarrer: Joannes

(1382. CLX) 188. Goldbach (Rivus aureus), — (1317. LXIII) 65.

Goldenkron (Zlatá Korupa -Sancta Corona), bona monasterii -(1292, XLV) 49 .- Abbatea: Theoderieus (1317, LXIII) 65, (1320, LXVI, LXVII) 67, 68. Gerhardus (1375. CXLI) 158-161. Stephanus (1406, CXCVIII) 241, Adam (1408. CCIII) 248, Rutgerus (1436, CCXIII) 266, 267. - Priores: Johannes (1408. CCIII) 248. Dyetraich (1436, CCXIII) 266, Subprior: Albertus (1408, CCIII) 248. Cellerarii: Hermannus (1408. CCIII) 248. (1436. CCXIII) 266. - Abbas et conventus (1406. CXCIX) 242. (1408, CCII) 246, 247, - Conventus (1317, LXIII, LXIV) 65, 66. (1320. LXVI) 67. (1375. CXLI) 158-161. (1406 CXCVIII) 241. (1408. CCIII) 248. (1436. CCXIII) 266, 267. - Domini de - (1320. LXVI) 68.

Göllersdorf, cf. Geleinstorf.

Gollitsch (Kaliště – Kaliez), Dorf (t341. LXXXV) 85. (e. 1400, CLXXXIX) 222, – Andre der Richter, Haertel und Jacoh in - (1341. LXXXV) 85. Göllitz (Jedlico Gedlica), Leu-

linus in — (1366. CIX) 119. Gyrzik Grossawor a Gedlineze, v. Grassawer.

Gomarsies, v. Komařitz. Gors, v. Gars.

Grabaisch, der CCLXXVI) 346.

Grabern (Krawaře), v. Krawarz. Gramoling (Kramolyn), — (1459.

Gramoling (Kramolyn), — (1459. CCXXXVII) 294. Grassawer (Grossawer), Albrecht

der "Gerge den Magreth seines Merch (der "Gerge den Magreth seines Kinder (m. 1456. CCXXII) 238. Georg — von Gedfünze Pfleger au Wilbishahrsen (1433. CCXI) 261, 262, (1434. CCXXIV) 283. (1436. CCXIV) 314. Barbar von Troyst (Trojanowo) v. Hausfrand (1437. CCXXIV) 283. (1436. CCXIV) 314. 315. Curratt — 3 Trojanowo (Troys) (1466. CCLIII) 314. 315. Curratt — 3 Trojanowo (Troys) (1466. CCLIII) 314. 315. Grassawar incels in Deutsch-Reichensu (1465. CCL) 314. 315. CCXXIV 314. 315. CCXXIV 314. 315. CCXIV 314. ACXIV 315. CCXIV 314. ACXIV 314. ACXIV 315. CCXIV 314. ACXIV 315. CCXIV 314. ACXIV

Grasselow, v. Krasilau. Grata (Greta), — (1261. VIII) 13. (1262. XIII) 20. (—) 383. Castos

Carten sinerum (1228. MII) 10.
Gratuse (Newherdy — Gretten,
Gratetex, Newmo Castem), civitas
(1284. XXII) 37. (1349. XCY198.
Bona in — (1400. CXC) 230. — Plebasi: Heiorica (1284. XXIII) 37.
Albertas (1328. XXIII) 38.
Albertas (1328. XXIII) 38.
Albertas (1328. XXIII) 38.
Albertas (1300. LIII) 37.
Domini in — v. Landatein.
Domirgamii: Janier Zamiet S. Zohet http://dx.
Domini in — v. Landatein.

slaw (1407. CCI) 245, 246. Oldrzych ze Dworeae (1465. CCXLVII) 306. Gindrzich Caskowca B Bohussiez (1492. CCLXXXVII) 362, 363. — Paulus procurator Smitonis do — (1284. XXXII) 37. — Jacobus de — prof. Altovadensis, v. Hohen-

Gregorius. — (1277. XXIII) 29. Grotz, v. Grata. Grillo, esmerarius (1262. XIII) 20.

furt.

(1481,

cf. Emerndorf. Griss, Peter — in Kamen (1385.

Griss, Peter — in Kamen (138: CLXIV) 192. Grossawer, v. Grassawer.

Grvb, Chvoradus de — Richter au Geleinstorf (1344, 3) 394. Grueb, Wolfzer zu Nidern — Bru-

Grueb, Wolfger zu Nidern — Bruder Konrads von Grvh (1344. 3) 394.

Gsehwand, Gsehwend, v. Swant. Gues, Heodinus — incola in Strazkowiez (1400. CXC) 229. Gull, Wolfhart der — (Gyllo) Landrick in der Freistadt (1331. LXXV) 77.

Gunthernrovt, villa (1262. XIII)

Gusen, Rudolphus de — et ejus filius Ulrieus (1281. XXX) 36. Wolfradus do — (1293. XLVIII) 52. ef. Gusner.

52. ef. Gusner.
Gusner, Viriens dietus — famulus
Henriei de Rosenberg (1293.
XLVIII) 52. ef. Gusen.

Gutenbrunn (Dobráwoda — Gytenprynne), apparior, villa (1259. III) 4. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11 — (1262. XIII) 19. — Johannoa in — (1360. CIX) 119.

Gutwasser (Guctemwasser, Bona Aqua), Hof au—(1350, XCVII) 98, Villa (1374, CXL) 157, (c. 1400, CLXXIX) 222, — Mychlis Vireichs Sohn vom — (1350, XCVII) 98 Habalo, miles (1259. IV, V) 6, 7. (1261. VIII) 12. (1278. XXIV) 30. Haelow, v. Hatzles.

Hahenffurter, Thomas — de Beizza, abb. Altovad. (—) 382. v. Hohenfurt.

Haid, Oher — (Dweifith borni — Merieka, Ohenkidi, Heyda, Meriea superic), eetlesia in — (1279. XXVII) 23. (1400. CXXV) 230. — (2379. XXVII) 23. (1400. CXXV) 23. Ohenkider liner (1400. CXXV) 2400. — Piebasii liminiria Villai (7) da Nasunberel (1500. CXXV) 2400. — Piebasii liminiria Villai (1500. 
Haidherg, v. Strasedelnik. Haiehpaeh (Haiehenhaeh), Rudgarua de — (1278. XXV) 31. (1286. XXXIII, XXXIV) 38, 39.

Hayanss, Paulus dietus — in Temelin (1409. CCIV) 251. Hammar, v. Ostrow.

Haraob, Haracher (Horach, Hor, Huor, Haracherz), Benysius de -(1272, XX) 26. (1274, XXII) 28. (1291. XLI) 46. ef. Rosenberg, hurggravii. Bohuzlans de - frater Benisii (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. Johannes de - frater Benisii (1272, XX) 26. (1274, XXII) 28. Albero de - (1291. XLI) 46. (1293, LII) 56. Brdilaus de frater Alberonis (1291. XLI) 46. (1293, LII) 56. Alber v. - (1325. LXIX) 71. Jacob v. - (1325. LXIX) 71. Bohunk v. - Ritter (1325. LXIX) 71. (m. 1339. LXXXII) 82, 83. Witsk von - (1325. LXIX) 71. ef. Lenkaev. Wusk von - Landriehter in der Ryedmerche (e. 1326. 384. Katreyn Hansfrau Wusk's von - (1325. LXIX) 71. (c. 1326. LXX) 72. Dietrich von - (1328. LXXIII) 74. (1328. LXXIV) 75. (1331. LXXV) 77. (1333.LXXVIII) 79. (m. 1348, XCIII) 94. Chaneguat Hausfran Dietriehs von - (m. 1328. LXXIV) 75. Wenisch Sohn Dietriehs von - (1333. LXXVIII) 79. Wohynk von - Sohn Wohunk's (1339. LXXXII) 82, (m. 1347. LXXXIX) 90. (1357. CVII) 116. Wernhart von - Wohunk's Sohn (1339. LXXXII) 82. (1357. CVII) 116, 117. (m. e. 1400. CLXXXIX) 224. Pani ven - Wohunk'a Sohn (1339. LXXXII) 82, 83. (1347. LXXXIX) 90. Beneseh von - auch von Rosenbereh, Wohunk's Sohn (1339, LXXXII) 82, (1349, XCVI) 98, (1357, CVII) 116, 117, Perehta Mutter Paul's von - (1347. LXXXIX) 90. Stenka Hausfrau Paul's von - (1347, LXXXIX) 90. Wusk von - Dietrichs Sohn (1348, XCIII) 94, 95, Agnes Hausfrau Wusk's von - (1348, XCIII) 94 .- Dyetreich v. - Bruder Wusk's (1348. XCIII) 95. Elspet Hausfrau Bernharts von - (1357. CVII) 116. Albera de - (1363, CXIV) 126. Raezko de - (1372. CXXXVIII) 155, 156. Benessius dietus -, alias Benesius deQuassow (1377. CXLVII) 170. (1378, CLIII) 176. Proezko sueeessor Benessii in Kwassow (1377. CXLVII) 170. Busko -, anch genannt von Rowne (Ruben), Burggraf zu Kruman (1425. CCX) 260. (1436. CCXIII) 266, 267. (1438, CCXIV) 267. (1438. CCXVI) 271. Oldraich z Olbramow (1459. CCXXXVII) 294. 296.

LXX) 72. (1327. LXXII) 73. (-)

Hardeck (Hardekke, Hardegk), comes de — (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. Michael Burggraf zu Maidburg und Graf zu — (1480. 22) 410.

Haselays (?), villa (c. 140) CLXXXIX) 224.

Haselan, Otto de Haslaw (1260-VII) 10.

Hasenburg, v. Lepus.

Hasleeb, ob Henndorf am — in der

Setz (1331, LXXV) 76.

Haaleeb, Weingarten an dem - bei Leubs (1335. LXXX) 81.

Hatales (Haelow — Haczlow, Hatzlabs), villa (1383. CLXVI) 198. (1397. CLXXXIV) 216. (c. 1400. CLXXXIX) 223. — Pescheyn von — (1349. XCVI) 97. Safransı (c. 1400. CLXXXIX) 223. Jacobus dietus Dypezz in —, v. Dypezz.

Hawsen (Howsen), Aloz et Psid de — (1263. XIV) 21. Hebal, Johannes — pleb. in Rosen-

berg (1475. CCLXI) 326. Hebel, Nicolaus - et Wolfgangus

earnifex (1481. CCLXXI) 340. Heglworder Weingarten zu Pulka (1387. CLXXII) 204.

Helfenberg, via in — (1239, 111, 17, 7) 3. 5, 6. (1260. VI. VIII) 7. 10.

Henndorf, ob - am Hasleeh (1331. LXXVII) 76.

Hercz, Hanns — zn Weinezürl u. Agnes a. Hausfrau (1447, 19) 409. Heriez, v. Höritz.

Heriornensis parochis, v. Höritz. Hermanschlag (Kurzim), villa (1433, CCXII) 263, 265.

Auras Charly (Herslak—Herslag, Hersslak), euria in — (1376. CXLV) 169. — Czenco et Dominican praedecessoras filiorum Gregorii de — (m. 1376. CXLV) 169. Gregorius milea de — (m. 1374. CXL) 157. (c. 1400, CLXXXIX) 226, Benechsins, Dorcaria, Quonradas de Troyanov, Nicelana de Perne et Zyturiuna de Ebane filli Gregori de e(1376, CXLV) 169, Benessyus de
(1376, CXLV) 169, Benessyus de
(1376, CXLV) 168, (1396, CLXXX)
212, 225, Lyturius pl-hi. Indinetecblag: ejus frater (1296,
CLXXX) 212, 213, Conrada de
Troynov (1372, CXXXVII) 133, de
Troynov (1372, CXXXVIII) 133, de
Troynov (1372, CXXXVIIII) 133, de
Troynov (1372, CXXXVIIII) 133, de
Troynov (1

Herziez, v. Höritz. Heurenfel, Viricus dietus — in Sehestaw (1375. CXLIII) 165. Hewschreyber, Huinreich — (1398. 10.) 401.

Hilaria, v. Wilhering. S. Hippolytus, v. S. Pölten.

Hirzo, dominuz (1261. 1X, X) 12, 13.

Hlawatecz, villa - prope Podiehus (1380. CLVII) 185.

Höfen, an den — (daca den boefen — Vierhof?), curiae (1318. LXV) 67. (c. 1326. LXX) 72. (-) 384. Hoffuel, incola villae Kamen (1385. CLXIV) 192.

Hofwiss, die — (1365. CXVIII) 132. Höglwerd, v. Heglwerder. Höhenberg (Hochenperg), in domo

föhenberg (lloehenperg), in domo dotis, Levpoldus plebsnus in —, Wul6ngus magister eehche et Thoman officialis in — (1332. LXXVII) 78. 79.

Hohenpurch, Ulrieus de — (1262. XIII) 18.

flohenfurt (Wyšší brod - Altorsdum), in - (1259, IV, V) 6, 7. (1260. V1) 8. (1286. XXXIV) 39. (1305, LVIII) 62, (1318, LXV) 67. (1341, LXXXV) 86. (1384. CLXIII) 192. (1395. CLXXIX) 212. (1396. CLXXXI) 213. (1438 CCXVI) 271. (1441. CCXVII) 271. (1457. CCXXXIII - CCXXXV) 290-292. (1465. CCXLVI. CCXLVIII) 306. 309. (1484. CCLXXIX) 351. (1495. CCXC) 366. - Monasterium. domus S. Marine V., efaustrum, coenobium, Gotteshaus (1259. III, IV) 2-5, (1260, VI) 7, (1261, VIII-X1) 10. 12-14. (1262. XIII) 19. (1278, XXIV) 30. (1279, XXVI, XXVII) 32. (1281. XXX) 35. (1290. XXXVII. XL) 41. 44. (1292. XLIII. XLV) 47-49. (1293. L, LI) 53, 54. (1305. LVIII) 61. (1310, LIX) 62. (1315, LXI) 64. (1316, LXII) 64. (1318. LXV) 67. (1326. LXXI) 72. (1331. LXXV) 76. (1333. LXXVIII) 79. (1334. LXXIX) 80. (1346. LXXXVII) 87. (1347. LXXXVIII) 88, (1349, XCIV) 96. (1379, CLIV, CLV) 177, 178, (1380, CLVII) 180-183. (1383. CLXI) 189. (1457. CCXXXIII bis 290 - 292. (1465. CCXLVI) 306, (1475, CCLXIII) 329. (1481.CCLXVI) 346.(-) 382-388. 390, Status monast. (1457. CCXXXIII) 290. (1481. CCLXXV) 345, 346. -Ecclesia S. Mariae V. (1270. XVIII) 24. (1292, XLVI) 49, 50. Chorus in eeclesia (-) 388, 391. Altare b. Johannia bapt, in abside (1326, LXXI) 72. Alture bh. Petri et Pauli app. in abside (1326. LXXI) 72 Altare S. Wenceslai (1376. CXLV) 169. Altare s. erueis et S. Andreae sp. in media ecclesia (1465. CCXLVIII) 308. image Marine virg. (1384. CLXIII) 191, 192, Imagines Marine virg, et salvatoris Jesu Christi (1411. CCV) 253. Ewiges Licht (1347, LXXXIX) 90. Opus vel fabrica ecclesiae (1293. XLIX) 52. (-) 385. Sepulturae (1395, CLXXIX) 212, -Capellae: S. Jobannis Ev. in monast. (1384 CLXII) 191. B. Marine virg. sub titulo S. Nicolai conf. (1394. CLXXVIII) 211. Bentae virginis in cimiterio (1385. CLXVII) 197. Bestae virginis (c. 1400. CLXXXIX) 225. (1448. CCXVIII) 272. (1483. CCLXXVIII) 348, 349. S. Mariae Magdulenae anie portam (1379. CLV) 178. (1441. CCXVII) 271. (1448. CCXVIII) 272. infrmorum (c. 1400. CLXXXIX) 225. (1465. CCXLV) 304, 305. - Siechhaus der kranken Herren (1367, CXXIV) 138. Hospitale (1347, LXXXVIII) 88. (1380, CLVII) 180-183, (1384, CLXII) 191. (1385. CLXV) 195. (1481, CCLXXII) 342, Hospitale S. Elisabethae (1379. CLV) 178. (-) 385. Hospitale (-) 385, 388, -Refect.(1385.CLXV) 194 .- Officium pitanciae seu Pitanzam! (1360. CX) 120. (1365. CXVIII, CXIX) 131 -133. (1366. CXXI, CXXII) 134. 135. (1368. CXXVI - CXXVIII) 140-143. (1369. CXXXI) 147. (1376, CXLV) 169, (1385, CLXVII) 196. - Refent (1328. LXXIII) 74. (1328, LXXIV) 75. (1334, LXXIX) 80. (1339. LXXXII) 83. (1347. LXXXIX) 90. (1349. XCVI) 97. (1365, CXVIII) 132, (1365, CXIX) 133. - Officium custodine (1358. CVIII) 117. (c. 1400. CLXXXIX) 223, 224. - Braxatorium abbalis (1380. CLVII) 184. - Molendinum sub monasterio (1323. LXVIII) 70. Ecclesia forensis (1259. III) 4. Pfarre (1332, LXXVI) 77, Plebanus de - (1259. III.) 4. - Abbates: Otto (1261, XI, XII) 15. 16. Adam (1281. XXX) 35. Otto (1290. XXXV-XXXVIII) 40-43. (1293, LII) 55, 56. (1302, LVI) 60. Stephanus (m. 1320. LXVII) 68. Bartholomseus (1320, LXVII) 68, 69. (1323. LXVIII) 69, 70, (c. 1326. LXX) 71. (m. 1327. LXXII) 73. (-) 384. Thomas (1332. LXXVI) 77. (1338. LXXXI) 82. (1340. LXXXIII) 84. (1343. LXXXVI) 86. (1348. XCI) 92. (1349, XCV) 96, 97, (m. 1353, CII) 108. (1354. CIII) 110. (-) 384. Heinrieus (1353. Cl) 106, 107. Albertus (1353. CII) 108, 109, 110. (1356. CV) 114. (1357, CVII) 116, (-) 384, Heinrieus Pukasser (1360. CIX) 118, 119. (1360, CX) 120, 121. (1362. CXIII) 125, (1363, CXV) 127, 128. (1365. CXVIII) 131, 132. (1366, CXXII) 135, (1368, CXXVI) 140, . 141. (1369. CXXX) 146. (1372. CXXXVII) 153, 154. (1373. CXXXIX) 156. Otto (1373. CXXXIX) 156. (1374. CXL) 157. (1375. CXLI) 158-160 (1376. CXLV) 168. (1377. CL) 173. (1378. CLIII) 176. Petrus (1380. CLIX) 187. (1384. CLXIII) 191. Otto (1387. CLXIX) 199. (1387. CLXX. CLXXII) 200, 201. 204. (1396. CLXXX) 212. (1397. CLXXXIII. CLXXXV) 215. 217. Otto de Wychnanycz (1398. CLXXXVII) 219. (1403. CXCIV) Fontes. Abth. II. Bd. XXIII.

235. (1404. CXCV) 236, 237. (-) 388. Przibislaus (1416. CCVI) 254, 255. (1417. CCVII) 255. (1419. CLXXXIX) 227. Sigismundus (1433. CCXII) 263. (1436. CCXIII) 267. (1438. CCXVI) 270. (1441. CCXVII) 271. cf. Salona, Paulus (1450, CCXXI) 275. (1451. CCXXII) 276. (1453. CCXXIII) 277, 278. (1454. CCXXVI) 281, 282, (1455. CCXXVIII) 283. (1459. CCXXXVII) 294. (1461. CCXXXVIII, CCXXXIX) 297. (1462. CCXLII) 300. Thomus Habenffurter de Belzza (1464. C. XLIII, CCXLIV) 301-304. (1465. CCXLVI) 305. (1466. CCLL, CCLII) 311, 312. (1469. CCLVII, CCLVIII) 319. 321. (1470. CCLIX) 322. (1471. CCLX) 323. 325. (1475. CCLXIII) 329. (1478. CCLXV) 331. (1479. CCLXVI. CCLXVII) 334 - 336. (1480. CCLXVIII) 337. (1481. CCLXIX, CCLXX, CCLXXVI) 338, 339, 347. (1483. CCLXXVIII) 348. (1484. CCLXXIX) 350, (1485, CCLXXXI) 352. (1487. CCLXXXII) 353, 354. (-) 382. Thomas (1495. CCLXXXIX, CCXC) 364 - 366. (1500, CCXCIV) 372-374, (1500, CCXCVI) 376, 377. - Abbas (1328. LXXIV) 76. (1347. LXXXVIII) 89. (1373. CXXXIX) 156. (1380. CLVII) 183, 184. (1385. CLXV) 194. (c. 1400. CLXXXIX) 224, 226. (1450. CCXX) 275. (1453. CCXXIV, CCXXV) 279, 280. (1457. CCXXXIII . -CCXXXV) 290-292. (1468. CCLV) 316. (1489. CCLXXXV) 360. (1500. CCXCV) 374. (-) 391. Priores: Adam (1261, XI) 15. Martinus (1380. CLIX) 187. Petrus (1404. CXCV) 236. Jan (1416. CCVI) 254. Andreas (1438. CCXVI)

270. Waelaw (1450, CCXXI) 275. 1 Leonhardus (1461, CCXXXIX) 297. (1465. CCXLVI) 305. (1466. CCLII) 312. (1469. CCLVIII) 321. (1470. CCLIX) 322. Jacobus (1480. CCLXVIII) 337. (1481. CCLX(X) 338. - Prior (1323. LXVIII) 70. (1347. LXXXVIII) 89. (1376. CXLV) 169. (1441. CCXVII) 271. - Suhprior: Wenzl 1461. CCXXXIX) 297. (1470. CCLIX 322. - Subprior (1323. LXVIII) 70. - Cellerarii: Otto (1373. CXXXIX) 156. Przibiko (1380. CLIX) 187. (1404. CXCV) 236. Jan (1416. CCVI) 254. Thoman (1461, CCXXXIX) 297, Niklss (1469, CCLVIII) 321. -Cellerarius (1323, LXVIII) 70. (1328. LXXIV) 75. - Pitanciarius: Hainreich (1335, LXXX) 81, Msgister pitsneine seu officistis pitanciacius seu pitanciarius (1340. LXXXIV) 85. (1366. CXXII) 136. (1375. CXLIII) 165. (1385. CLXV) 194, 195. (c. 1400. CLXXXIX) 224, 225. (1404. CXCV) 236, 237. - Custos (c. 1400. CLXXXIX) 223. 224, 225. (1404. CXCV) 236, 237. — Camerarius (1353. CII) 108. (1354. CIII) 110. (c. 1400. CLXXXIX) 225. - Vestisrius (1354. CH1) 110. - Burssrius (1323, LXVIII) 70. - Procurator hospitalis (1380. CLVII) 183. -Fratres preshyteri, mopschi et professi: Andress primus (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 350. Andreas sec. (1481. CCLXX) 339, (1484. CCLXXIX) 350, Barthu-Inmeus (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 350. (1487. CCLXXXII) 354. Panlus (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 350. Perichtram (1367. CXXIV) 137, 138. Petrus et Philippus (1481. CCLXX) 339.

(1484, CCLXXIX) 351. Procopius (1484. CCLXXIX. 350. Przihieo (1366, CXX) 133, 134. Cristoferus (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 351, Thuoma (1462. CCXLII) 301. Thomas (1481. CCLXX) 339. Thomas secundus (1484, CCLXXIX) 350, Eberhardus. (1363. CXV) 127. (1365. (XVIII) 132, Fridreich (1368, CXXVIII) 143. Fridericus (1468 CLV) 316, 317, (1468, CCLV1) 318 . 319. Gregorius (1484. CCLXXIX) 351. Henrieus (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 350. Hoyger (1363. CXVI) 128. Jseobus de Novocastro (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 850. (-. CLXXXIX) 223. 225. (-) 382. Johannes primas (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 350. Johannes secundus (1484. CCLXXIX) 350. Johannes tertius (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX 351. Otto (1261. XI) 15. Sigismundus (1484. CCLXXIX) 350. Sixtue (1484, CCLXXIX) 350. (1487. CCLXXXII) 354. Vinceneius (1481, CCLXX) 339, (1484, CCLXXIX) 350. Vitus (1481. CCLXX) 339. (1484. CCLXXIX) 350. Wolfgangus (1484. CCLXXIX) 351. — Conversus: Thomas (1481. CCLXX) 339. (1434. CCLXXIX) 351. - Abhas et conventus (1263, · XIV) 20. (1267, XVI, XVII) 23. 24. (1272. XX) 25. (1273. XXII) 28. (1281, XXVIII, XXIX) 33, 34. (1282. XXXI) 36. (an. 1286. XXXIII) 38. (1291. XLI) 46. (1292. XLV) 49. 57. (1300. I.III) (1302. LV) 59. (1311. LX) 63. (1348. XC. XCII) 91. 94. (1353, XCIX C) 100, 102 - 103. (1358. CVIII) 117. (1361. CXI) 121, 122, (1363, CXVI) 128, 129. (1364. CXVII) 130,

131. (1366. CXXI. CXXIII) 134 -137. (1367. CXXV) 138, 139 (1368. CXXVII. CXXVIII) 142, 143. (1369. CXXIX. CXXXI) 144, 145. 147. (1371. CXXXIV -CXXXVI) 149 -- 152. (1375. CXLIII) 164, 165. (1377. CXLIX) 172. (1380. CLVII) 182, 183. (1382, CLX) 188. (1384, CLXII) 190, (1385, CLXV, CLXVIII) 195, 198. (1387. CLXXI) 202, 203. (1388. CLXXIII) 205. (1402. CXCIII) 234. (1433. CCXII) 263 - 265, (1456, CCXXX) 287. (1465, CCXLVII, CCL) 306, 307, 311. (1466. CCLIII, CCLIV) 314, 315. (1468. CCLVI) 318, 319. (1485. CCLXXXI) 353. Conventue, monachi et fratres, Samnung, Gemeine (1261. XII) 17. (1262. XIII) 20. (1273. XXI) 26. (1277. XXIII) 29. (1278. XXV) 31. (1284. XXXII) 37. (1286. XXXIV) 39. (1293. LII) 53, 56. (1302. LVI) 60. (1320. LXVII) 69. (1323. LXVIII) 69, 70. (c. 1326. LXX) 71. (1327. LXXII) 73. (1328. LXXIII, LXXIV) 74, 75. (1332. LXXVI) 77. (1335. LXXX) 81. (1338, LXXXI) 82, (1339, LXXXII) 83. (1340. LXXXIII) 84. (1341. LXXXV) 85. (1343. LXXXVI) 86. (1347. LXXXIX) 90. (1348. XCI. XCIII) 92. 94, 95. (1349. XCV. XCVI) 96, 97, (1350, XCVII) 98, (1353. CI, CII) 107, 108. (1354. CIII) 109, 110. (1356, CV) 114. (1357, CVII) 116. (1360, CIX, CX) 118-121. (1362. CXIII) 125. (1363. CXV) 127, 128, (1365. CXVIII, CXIX) 131 - 133. (1366, CXX, CXXII) 133-136. (1368, CXXVI) 140, 141. (1369. CXXX) 146. (1370. CXXXIII) 149. (1372. CXXXVII) 153, 154. (1374. CXL) 157. (1375. CXLI) 158-160.

(1376. CXLV) 168. (1377. CL) 173. (1378, CLIII) 176, (1379, CLVI) 179. (1380. CLVII. CLIX) 181. 187. (1385. CLXV. CLXVII) 194. 196, 197, (1387, CLXIX, CLXX, CLXXII) 199-201. 204. (1388. (CLXXIII) 206. (1389. CLXXIV) 206. (1390. CLXXVII) 210. (1396. CLXXX, CLXXXI) 212, 213. (1397. CLXXXV) 217, (c. 1400, CLXXXIX) 225. 226. (1403. CXCIV) 235. (1404. CXCV) 236, 237, (1416. CCVI) 254, 255. (1417. CCVII) 255. (1438. CCXVI) 270. (1441. CCXVII) 271, (1450, CCXXI) 275, (1451. CCXXII) 276. (1454. CCXXVI) 281. 282. (1459. CCXXXVII) 294. (1462. CCXLII) 300. (1464. CCXLIII, CCXLIV) 301-304. (1465. CCXLVI) 305. (1466. CCLI, CCLII) 311, 312. (1469. CCLVIII, CCLVIII) 319 321. (1470. CCLIX) 322. (1478. CCLXV) 331, (1479. CCLXVI) 334, 335 (1480, CCLXVIII) 337. (1481. CCLXIX) 338. (1485. CCLXXXI) 352. (1495. CCLXXXIX. CCXC) 364 - 366. (1500. CCXCIV - CCXCVI) 372-374, 376, 377. (-) 387.

Hobenfurter, v. Habenfurter. Hobenmarkt, v. Wien. Ilohensis g. villa (1290. XL) 45. Hoch, Pawel — zu Krumau (1487. CCLXXXII) 354. Hochdorf, — (c. 1400. CLXXXIX) 223. cf. Otyewyck.

Holanchawicz, v. Holschowitz.
Holderherger, v. Hollerberger.
Holeaka, Johannea dictus — de
Crastier (1380. CLVIII) 185, 186.
Holkau (Holkow), Mikulaas 1 —
(1439. C.XXXVII) 294. 296.
Hollerberger (Holderherger),
Hans — (1457. CCXXXII) 289,
290.

Holachowitz, Holanchawiez villa (1292. XLV) 49.

Hora, Horach (Harachy), v. Harach.

Hori, les nad Plany (1466. CCLIV) 315.

Horizehau (Horšow, Horstow), villa (1385. CLXVII) 196. (c. 1400. CLXXXIX) 223. Bartus et Paulus in - (1385, CLXVII) 196. Höritz (Hořice-Horzitz, Hěrzyez, Hericz, Horriei, Heriorna, Herzicz, Huerziez etc.), - (1290. XXXVIII) 43. (1373. CXXXIX) 156. (c. 1400. CLXXXIX) 222. Ecclesia S. Catharinae in - (1400. CXC) 228. (1462. CCXLI) 299. (1481. CCLXXIII, CCLXXIV) 343-345. (1483.CCLXXVI) 347,348. Parochin (1490, CCLXXXVI) 361. Curin et dos plehani (1358. CVIII) 117. Domus plehani (1380, CLIX) 187, (1382, CLX) 188. Domus et area quaedam (1371. CXXXIV, CXXXV) 150, 151. Zeehamt (1425. CCX) 260. Oppidum (1375. CXLI) 158. (1425 CCX) 260. Bons in -(1293. LII) 55, 56. Plebani: Petrus (m. 1358, CVIII) 117, Andreas (1358. CVIII) 117, 118. Petrus (1371. CXXXIV. CXXXV) 149-151. Jehlynus (1380. CLIX) 187, 188. Johannes (1382, CLX) 188. Nicolaus (1400. CXC) 228 - 230. Johannes (1425. CCX) 259. (1438. CCXV) 269. Erhardus (1481. CCLXXIV) 345. (1483. CCLXXVII) 347. Plebani in -(1380, CLIX) 187. (1382, CLX) 188. - Heinrieus de Hyritah (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. (1281. XXX) 35. ef. Amschelberg. - Altrichter: Nyelos Hofmeister auf dem Gloshof (1417, CCVII) 253, 256. Riehter: Jankw (1481. CCLXXVI) 347. Judez vel capitanem spipli (1880 CLX) 187. Rat za — (1417. CCVII) 256. Sebdiffen zu — (1425. CCX) 260. Lederur in — v. Ledrar. Tener. Sayal Bayger. v. Smyd. Cives in — (1417. CCVII) 236. — Fletschbuers, Michel und Nickl. Rorer. Spiling und Trister (1481. CCXXXIX) 297. — M. Johannes de — pleb. in Krumau etc. (1473. CCIXIII) 330, 337. 100 (1470. CCLXVIII) 336, 337.

Horriet, v. Höritz. Horkow, v. Horischau. Hörach lag, v. Herschlag. Horzitz, v. Höritz. Hossitz, Andress miles de— (1286. XXXIII, XXXIV) 38, 39.

II o atik, Wenecalaus dietus — (1409. CCIV) 251. Ho atialaus (Hotizlaus, Hoztizlaus).

dominus (1261. IX, X) 12, 13. (1262. XIII) 18, 19. Howsen, Aloz et Paid de — (1263.

XIV) 21. Hradee Jiadřichůow, v. Neuhaus.

Hradisch, mons — Steinwand am Taschenwelde (Yradiss), — (1259. III-V) 3. 5, 6. (1261. VIII) 10. Hřehen, Patek de— (1389. CLXXV) 207, 208. Markwarth z Hrzebene

(1459, CCXXXVII) 294, 296. Hruora (Hroza), Nicolaua dictus de Wihlaw (1409, CCIV) 250 252. Janeo ejus frater (1409 CCIV) 230—252. (1423, CCIX)

258, 259. Hrzeben, v. Hřeben. Hubee, v. Obst.

lluerziez, v. Höritz. Hulber (Hvlwber), Jaana der — zu Krems (1381. 9) 401.

Humno (Humpno), villa (1380. CLVII) 185. (1479. CCLXVI) 334. (1488. CCLXXXI) 332. Hnngaria, v. Ungsrn. Huor, v. Harseh. Hvritz, v. Ilöritz. Husinetz (Husinec), ef. Chusnieze. Hütteldorf, v. Vteldorf.

#### J, Y.

58.
Jerusius, doninus (1262, XIII) 18.
Ylarin, v. Wilhering.
Jnin (Inyu), Plebsnus: Henczlinus
(1317, LXIV) 68.

Yradisa, v. Hradisch. Jistehnicz, v. Glistehnicz, v. Glistehnicz, V. Glistehnicz, V. Glistehnicz, V. B. S. Johannis, orde (1481. CCLXX) 329. Irsiglera, v. Girzietkow. Judec Skroch von Linez (1359. E) 396. Judes rischen von Linez (1487. CCLXXXII) 324. Judesriechter, Pawel – zu Budweis (1487. CCLXXXII) 324. Judieses: Ulrieus, Srboto.

S. Yppolitus, v. S. Pölteu.

Jur, — (1281, XXX) 35, Jur, O — (1353, C) 106, Ywan, Albreeht a Mikulass — z Trogian (1499, CCXCII) 268, 369, cf. Trojern.

### K.

Kabat, Matieg - w Chudiegiowie (1479. CCLXVI) 334. Kadleez, v. Taadleez. Kajniee, v. Kaniez. Kainretsehlag (Couratslag, Chunratslag), villa (1371. CXXXVI)

152. (1380. CLVII) 182. (--) 286. Kájow, v. Gojau. Kálhochus, -- (1262. XIII) 19. Kalycz (?), viila (c. 1400. CLXXXIX)

222. Kaljště, v. Gollitsch.

Kaltenbrunn (Chaltenbrunne), villa (1278. XXV) 31. (1418. CCVIII) 282. (1800. CCXCIII) 369. (1800. CCXCIV, CCXCV) 371—376. (-) 390. Potok podle — (1800.

CCXCIV, CCXCV) 371, 372, 376
Muta (1364, CXVII) 130.
Ksmen, ville (1385, CLXIV) 192.
— Crugwaieh in —, v, Czugwaieh
Eliaus in — (1385, CLXIV)
192. Griss et Hoffuel in —, v.
Griss, Hoffuel.

Kamenem Witkowym, Rychnow pod — (1465. CCL) 310.
Kamiu, Camineusis episcopus: Benedictus (1493. CCLXXXVIII) 363, 364.

Kammorbach, v Witawitzminor. Kamp, "nicht inderthalb des Champs" (1398. 10) 403. Feldrichter innerhalb des Kampa: Purchart der Löchler (1373. 8) 398. Peter der Pättlein (1411. 11) 404. Ksnitz, Bussek z Kanicz (1476. CCLXIV) 330, 331. (1478. CCLXV) 332, 334.

Kaplitz (Kaplice -- Gehliez, Gablitz, Kupplicz), Markt (1370. CXXXIII) 149, (1396. CLXXXI) 213. Kirche (1403. CXCIV) 232 Richter: Jan (1487. CCLXXXII) 334.

Karnten, Carinthiae dux: Viricus (1260, VII) 9.

Karoch, Jude von Linz (1359. 5)

Kaatlern, villa (c. 1400, CLXXXIX)
224.

Kbel, Dr. Johannes — cccl. Prag. vicar. gen. (1409. CCIV) 249.
 Keblan (Keblany), Bohualaus de — natus Philippi (1397. CLXXXIV)

216, 217. Kejnice, Keinitz, v. Kanitz. Kempnycz, Thobias de Bechin dic-

tus de — (1354. CIV) 112, 113. Kersehhaum (Kirspovm), (1262. XIII) 19.

Kienberg (Chienperg), ad S. Tyboldum et S. Procopium in — (1450. CCXX) 274, Capella S. Theohaldi in — (1489. CCLXXXV) 359, 360. Crux (2), Wenezeslaus et Düb piacatores in — (1450. CCXX) 274, 275.

Kimsec, Episcopus Chiemensis: Fridericus (1292. XLIV) 48. (1293. XLIX) 53.

Kirchling, v. Chirichling.

Kirching, v. Usirching.
Kirching, S. Swettli, S. Swyetlyk, Kyrigslog, Zwettlek, Kirchalag,
– (1396. CLXXVIII) 22.

(1490. CLXXVII) 222.

(1400. CLXXXIX) 222.222.

(1400. CLXXXIX) 222.222.

(1401. CLXXVII) 223. 227.

Grabatsachen Wiese (1481. CCLXXVII)

246. Lange Wiese (1481. CCLXXVII)

246. Weiter (1481. CCLXXVII)

246. Weiter (1481. CCLXXVII)

246. Weiter (1481. CCLXXVII)

246. Weiter (1481. CCLXXVIII)

246. Weiter (1481. CCLXXVIII)

Chirichalag), (1349. XCV) 96. (1350, XCVII) 98, Jesco de Swietlik (1349. XCV) 26. Orpbani Jesconis dicti Swietlyk et corum vitrirus Sobyessinus (1372. CXXXVII) 153. Leonhardus de Swietlik et ejua frater Nicolaus (1349, XCV) 96,97, Ludweig de Zwetlik burggrav. in Rosenberg (1350, XCVII) 98, 99, cf. Zwidlern, Johannes filius quondam Welkonis de Swyetlyk (1399. CLXXXVIII) 220. Zwietli von -, v. Zwietli. - Albel u. Pameisel Peter zu - (1481. CCLXXVI) 346. 347. Petrus filius judicis in -(1404. CXCV) 236. Petr z -(1406. CC) 243. Ertlinus in -(1397, CLXXXII) 214, (1406, CC) 243. Jaklinus in - (1404. CXCV) 236. Mertel und Steffel (1481. CCLXXVI) 347. Welfl z Swietlika (1492, CCLXXXVII) 361, 362.

Kirnberg, Wolfgang Eytzinger von

Kirspovm, v. Kersehbaum.

Kyssyelow, villa (c. 1400. CLXXXIX) 223. (1405. CXCVI) 238.

Kysling, in Höritz (1461. CCXXXIX) 297. Klažary, v. Glasera.

Klemar, Petr — zu Budweis (1487. CCLXXXII) 354.

Klesczin, villa (1372. CXXXVII) 153. Klingenberch, Burchardus de —

(1260. VII) 9.
Klok, Sigismundus — pleb. in Ro-

sentbal (1484: CLXXX) 351. Klokot (Klokoty — Klocot), lloyerius de — (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28.

Klosterneuburg (Neuburch chlosterhalb), Weingarten Dechler zu — (1333. LXXVIII) 79. Stadtrichter: Jacob (1353. Cl) 196. 107. - Ybein u. Elzpet s. Hauxfrau, Jacob und Hainrich s. Brüder u. derer Hauzfrauen Elzpet n. Katrey, Weygand z, Hnfherr u. Tristram, alle zu - (1353. Cl) 106. Wysent auf dem Anger zu -, v. Anger.

Klosterwald, Nemus ex altera parte Wlytaue etc. (1259. IH-V) 3. 5, 6, (1260. VI) 7. (1261. VIII) 10.

Knap, Caspar - zu Rozenberg (1498. CCXCI) 367.

Knoll, v. Chnoll. Kočička, v. Cocziezka,

Khoczenczagel, Jun - zu Budweis (1487, CCLXXXII) 354.

Kögnitz, v. Kanitz.

Koyta, camerariuz (1262. XIII) 20. Kolenetz (Kolence), Chwal z Kolenecz a z Wruczowa (1499, CCXCII) 368, 369,

Komařitz (Komařice - Gomarsicz, Komarie, Komarziez). Dorf (1369. CXXXI) 147, Beneselius de --(1365. CXIX) 132, 133, (1368. CXXVII) 142, (1369, CXXXI) 147. Woisslawa s. Hausfrau u. Wernher s. Sohn (m. 1365. CXIX) 132. Beneschius filius Beneschii militis de - (1365. CXIX) 133, (1368. CXXVII) 142. Odalen Eidam Beneseli's (1369. CXXXI) 137. Rzehorz Odolen z -- (1478. t'CLXV) 332. 334. - Andre in -- (1369.

CXXXI) 147. Kondráče, v. Neudorf.

Königschlag, Gnt Pavmbgarten in dem Chvnigslag (1348. XCIII) 95. Konitz, Petr & Conize (1447. 18) 409,

Konradachlag, v. Kainretschlag. Konratetz, Beneszchius de Conrateez rezidens in Luzsuiez et ejus uxor Cuns (?), (1397. CLXXXIV) 216, 217,

Korhof, v. Chorhoff. Korith, v. Nirschlern.

Korzensky, Girzik - z Teregzowa a na Whilaweeh (1500, CCXCVI)

376, 377, Kosowa hora, v. Amschelherg.

Kothof (hlatny dwor), - (1378. C1.1) 174. Walezza incola ejusdem. v. Wali zsa.

Kotchen, v. Kotzen. Kotzen (Kotcheo), villa (1259, III)

4. (1260, VI) 8. (1261, VIII) 11. Kraiczij, Caspzr - zu Rosenberg (1495. CCXCI) 366.

Krakawitz, v. Crakawitz. Kramolyn (Gramoliug?), Dlahy,

Jessek, Kupeez, Miko w Napayadlech a Szsymany z - (1459. CCXXXVII) 294.

Krasikow, v. Schwamberg.

Kranilau (Krazelow - Grasselow), Woytyecho de - burggrav. in Meydatain (1400. CXC) 230. (1402. CXCII) 232. 234. Jan z purkrabě na Chusnicze (1407. CCI) 245, 246,

Kranchtitz, v. Chrastitz. Krautwurm, v. Chrautwurm.

Krawarz, Alzbietha z Crawarz a z Straznieze (m. 1500. CCXCIV) 370. 372, (-) 389, 390,

Krems (Křemže - Cremsa, Kızemze, Kremz). Piebanus: Dyrziaua (1360. CIX) 120. Benessius et Przibiko fratrez germani de -(1379, CLVI) 179, (1385, CLXIV) 192, 193, Krems (Chremse, Chrema), -

(1365. 7) 398. (1437. 15) 408. Spital (1381.9) 400. Reichersperger Hof (1346. 4) 395. (1395. 5) 395. (1360. 6) 397. (1365. 7) 398. (1373. 8) 398. (1381. 9) 400. (1398, 10) 402, (1411, 11) 403, 404. (1412. 12) 405. (1437. 15) 407. (1438. 16) 408. Kapella sum

b. Martin im Reichersperger Hof (1411, 11) 403, 404, In dem sereich ze nast Reychersperger hof (1338, 2) 393, Im churezen taillant, v. Tailant. Auf der laymgrueh (1398, 10) 40t, Stadtreeht zu -- (1381. 9) 400. Juzta leprosos (1412, 12) 405, Dominikaner-Prior: Stephan von Gors (1365, 7) 397. Stadtriehter: Nyelas von Weytra (1359. 5) 396 Sehlüssler: Paul der Chrautwurm (1381. 9) 401. Rathsherren: Chunrat in dem Chorhoff (1360, 6) 397, Andre von Teben (1381, 9) 400, 401. Oberste Spitalmeister: Chunrat der Reichersperger (1381. 9) 400, 401. Mert der Egenburger (1398, 10) 403, Steffann der Ffnetrer (1411, 11) 404. Bürger: Aichperger Wolfgang, Ayterpech Vireich, Hulber Janna, Jäger Taman, Stozzel Chonrat u. Hans von Weitra, v. Aichperger etc. - Lyenhart von Geuell (Typel) Hofmeister im Hof zur Eysentürr und night innerhalb des Champs (1398. 10) 403. Reichersperger Holmeister (1373. 8) 399, (1437, 15) 407. Collectores decimarum episeopi Pataviensis (1412. 12) 405. - Cf. Stein.

Kreta, Archiepiscopus Cretensis: Jeronimus (1461. CCXL) 298. (1462. CCXLI) 298, 299. Kroman, v. Chroman.

Kropfschlag (Krapsslak, Cropbslog), vills (1465, CCL) 310. —
Stephanus de — (1360, CIX)
119. Wdows in — (1405, CCL)
310.

Kropsdorf, Peter von Crophansdorf (1417. CCVII) 255, 286. Krpezes, des — Reut zu Rosenherg (1489. CCLXXIV) 358. Krtéaow (Krstyenow, Krstenow), Plebanns: Mathias (1261. XII) 15.

— Jacob vitriens ceclesine in —
(1409. CCIV) 251.

Krumau (Krumlow - Crumlow, Krymbenowe, Crummenowe, Crymnov, Chrumenav, Chrymnav, Chrumpnaw etc.), -- (1347, LXXXVIII) 89. (1348. XCII) 94. (1349. XCV) 97. (1354. CIV) 112. (1356. CVI) 115. (1363. CXIV) 126. (1364. CXVII) 131. (1369. CXXX) 147. (1370, CXXXII) 148, (1371. CXXXIV - CXXXVI) 150 - 152. (1378. CLII) 176. (1380. CLIX) 187. (1382, CLX) 188. (1387. CLXX) 202. (1400. CXC) 230. (1411. CCV) 253. (1418. CCVIII) 258. (1436. CCXIII) 267. (1448. CCXVIII, CCXIX) 273, 274. (1451. CCXXII) 277. (1453. CCXXIII) 279. (1455. CCXXVIII) 284. (1461. CCXXXVIII) 297. (1462. CCXLII) 301. (1465. CCXLVII., CCL) 307. 311. (1466. CCLIII) 315. (1471. CCLX) 325, (1478, CCLXV) 334, (1479. CCLXVI, CCLXVII) 335. 336. (1481. CCLXX. CCLXXII) 340. 342. (1483. CCLXXVII) 348. (1485. CCLXXXI) 353, (1487. CCLXXXIII) 357. (1492. CCLXXXVII) 362, (1495, CCXCI) (1499. CCXCII) (1500. CCXCIII) 369. (1500. CCXCIV) 374. (1500. CCXCVI. CCXCVII) 377, 378. - Civitas (1341. LXXXV) 85. (1349. XCV) 97. (1369. UXXIX) 145. (1372. CXXXVIII) 155. (1375. CXLIV) 168. (1380. CLVIII) 186. (1385. CLXIV) 193. (1387. CLXVII) 197. CLXXI) 201. 203. (1402. CXCII) 232. (1405. CXCVI) 239. (1406. CC) 244. (1433. CCXII) 264. (1459. CCXXXVII) 295. (1466. CCLIV) 316. (1476. CCLXIV) 331. (1478. CCLXV) 333. (1479. CCLXVII) 336. (1487. CCLXXXIII) 356. (1489. CCLXXXIV) 359. -Beelesia parochislis (-) 385, Monasterium Saoctimonialum ( - ) 385. Hospitale (1347. LXXXVIII) 88. (-) 385, Castrum (1360, CIX) 120. (1375. CXLI) 158. (1383. CLXI) 189. (1400. CXC) 230. Capella S. Georii in castro, capella S. Wenezeslai (-) 385. Boosio - (1400. CXC) 230. - Plebani: Hostislaus (1371. CXXXIV, CXXXV) 150, 151, (1380, CLIX) 187, 188, (1382, CLX) 188, (1387, CLXIX) 199, 200, (m. 1438, CCXV) 269, Mathias (1425, CCX) 260, (1438. CCXV) 268, 270, M. Johances de Heriez (1475. CCLXIII) 330. (1479. CCLXVII) 336, 337. Plebanus ds -- (1358. CVIII) 117, 118, - Capellanus parochise: Mathiss (1399. CLXXXVIII) 220, 221. - Domioi de Krumau: Witigo (1259. III. V) 3, 6, 7, (1260. VI) 8. (1261. VIII, IX, X) 11, 12, 13. Sibilla ejus uxor (1259. V) 6. Budiwoy frater Witigoois (1259. IV) 5, 6, (1260, VI) 8, (1261, VIII) 11, 12, (1261, XI) 14, (1262, XIII) 18, 19, Perhta eius uzor (1259. IV) 5. Zawissius de Falkenstavn filius Budwogii (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28.(+ 1290) 383, (1290, XXXVIII, XL) 43, 45, (1464. CCXLIV) 303. Witigo filius Budwogii (1272, XX) 26, (1274, XXII) 28. (1277. XXIII) 29. (1290, XL) 44, 45, Woelso filius Budwogii (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28, (1290, XL) 44, Heiorieus filius Witigoois (1272. XX) 26. (1281. XXX) 35. (1291. XLI) 46. Wocho filius Witigonis (1272. XX) 26. (1281, XXX) 35. (1291. XLI 46. Woko de - (-) 386. Hinco de - (m. 1340, LXXXIV) 85. (-) 384. 386. Offen relieta Hinconis (m. 1340. LXXXIV) 85. (1364. CXVII) 130, 131, (c. 1400. CLXXXIX) 226. (-) 384. -Burggravii: Henricus de Radhostowycz (1387. CLXX) 201. Przybyko de Zymnntiez (1396. CLXXXI) 213. (1399, CLXXXVIII) 221. (1400. CXC) 230. (1402. CXCII) 232. Ondrsey z Wiczetyns (1407, CCI) 244-246, Buzk von Ruben (1425. CCX) 260, Chwal de ChineIni (1433. CCXII) 263. 265. Jan z Petrowicz (1465. CCXLVII) 306, Petr 2 Dobrobosstie (1487. CCLXXXII. CCLXXXIII) 354, 355, 357, (1492, CCLXXXVII) 362. - Judex in -(1399, CLXXXVIII) 220, 221, Cives: Gira Petrlik, Pawel Hoch. Mathiass z Wewarzii (1487. CCLXXXII) 354. -- Dr. Nicolans de -- archidisconus Bechinensis, v. Bechin. Dr. Johannes de - archidisc. Pragensis, v. Prag. Dr. Johannes de - decanus ecclesiae Pragensis, v. Prag.

Ktil, Jon - z Welrnow (1438. CCXIV) 268.

Kuffern (Kuffing), Velber zu Kuffern, v. Velber. Kübbof, curia vsecarum (1373.

CXXXIX) 136. Kübhofwald, "in bonis suis ultra Rosmberk sub nemore" (1259. III) 2.

Kuchlitz (Chuehlice), Nicolaus filius Peraslini de Chuehlecz et ejus soror K\*therinn Plaehta de Barssow (1378, CLII) 175.

Kundratee, Kunrateez, v. Neudorf. Koostadt, Proezek, Kuon a Zoffka z Kunstatu (1447. 18) 409. Kurzim, v. Hermannschlag.

Kuttau, cf. Chudieyiow. Kwaaow. v. Ouasow. La, — (1260, VII) 10, Labatz, Jakob — (1481, CCLXXVI) 347.

Lacedogna, Episcopns Laquedoniensis: Daniel (1292. XLVI, XLVII) 49—51. (1293. XLIX) 53.

Ladem, Clawat de - (1263. XIV) 21.

Ladennieer, v. Lednieerius. Laedenitz, v. Ledenitz. Lagau (Slawkow — Laneaw, Slow-

kow), Wilhelmus de — et ejus filius Johannes (1375. CXLIII) 164—166. Jan z Slawkowa purkrabě na Rozmbereze (1405. CXCVI) 238.

Lachenwitz (Lochowycz), euria (c. 1400. CLXXXIX) 221.

Laymgruch, auf der — su Krems (1398. 10) 401. (1412. 12) 406. (1438. 17) 409.

Lambach, Abbas: Thomas (1466. CCLI) 311, 312, (1469. CCLVIII) 321. Prior: Johannes (1466. CCLI) 311, 312.

Landstein (Landesteyn, Landestein etc.), Zerama de — (1293. Lil) 56. Witig von — (1302. LVI) 61. Witko et Hoygerius fratres de — et domini in Nouo Castro et Wistritz (1349. XCIV) 95. Wylein

z — (m. 1407. CCI) 244. Langendorf, Gyndersieh Sudhkw von Longdorff, v. Sudek.

Langendorf, ef. Lenkaev. Laquedoniensis episcopus, vide Lacedogua.

Larina, Episcopus Larinensis: Perrosus (1292. XLVI, XLVII) 49 — E1. (1293. XLIX) 52. Lurubechar (Larenpecher), villa

(1380. CLVII) 183.

Larnbeeher Bach, v. Witawitz major.

Lasebitz (Lažiště — majores Lazysez), — (1317, LXIII) 66. Latinus, Pilgrimus — , v. Walieb.

Lauesw, v. Lagau. Lavant, Episcopi Lavantini: Heinrieus (1292. XLIV) 48. (1293.

XLIX) 53. Rudolphns (1468. CCLV, CCLVI) 316-318. Laznik, Wenzl n. Mikess - (1448.

21) \$10. Ledenitz (Ledeniee - Laedenitz,

Ledyoniez), Plebanus: Johannea (1438. CCXV) 270. — Zawissius et Witigo fratres de — (1293. Lil) 55.

Lednieerius (Ladennieer, Lednieer), Jacobus — et ejus frater Ulrieus (1278. XXV) 3L (1281. XXX) 36. Pribialaus — (1293. XLVIII) 52.

Ledrar, Jackel der — u. Katherina s. Hausfrau in Höritz (1382. CLX) 188.

Leimpach (Lembach?), — (1262. XIII) 19.

Leimgruba, v. Laymgrueb. Leitnowitz (Litwinowice - Lut-

winouich, Levtwinitz), villa (1259. III) A. (1260. VI) B. (1261. VIII) 11. Leitumischi (Litomyši), Administrator et ean. Lithomislensis: Helins (1468. CCLY, CCLVI) 316, 318.

Layttel, vines (1412. 12) 405. Lelekowicz, Erbgut (1447. 18)

Lembach, v. Leimpach.
Lenkaev, Witzk von — (1325.
LXIX) 71. ef. Harach.

Lepus, Ulriens dietus — (1260, VII) 2. Lettwitz, Hermannus de - (1262. Nonadomo (1377, CXLVIII, CXLIX) XIID 18. 171, 172, Leubesdorf, Mertl von - (1387. Lipnitz (Lipnice), Odolen z Pyssel purkrabě na Lypniczy (1407, CCI) CLXXII) 204, 205, 244 - 246Leubs (Levbsa), vineae: an der seined (1332, LXXVII) 78, up dem Litomvšl, v. Leitomischl, Haslech (1335. LXXX) St. Rich-Litwinowice, v. Leitnowitz. ter: Marichart der Posch (1335. Liupoldus, v. Leupoldus. LXXX) 8L Lobanitz, Nedamirus de - (12:13. Leucharthar, Henzlinus -LII) 56. Strazkowicz (1400, CXC) 229. Lobenstayn, Wocko de - (1284. XXXII) 37 Leuchtenberg, Zmilo de Lewch-Lohemilps, - (1262, XIII) 19. tenberch (1260, VII) 9. Lochler (Lochilehrus). Parchart Leuchttenburg, Johnnes landder - Feldrichter innerhalb des gravius de - (-) 387. Leupoldus (Linpoldus), - (1279. Champs (1373, 8) 399, Lochowycz, v. Lachenwitz. XXVI) 32. (1279. XXVII) 33. Loibersdorf, cf. Leubesdorf. Leupoldus, dominus (1259. IV. Lomnitz (Lomniec -- Lomniz, V) 6, 7. (1261. VIII-X) 12. Lompaitz), Hoierius de - (1281. 13. XXX) 35. (1293. LII) 56. Zmielo Leupoldus. camerarius (128). XXX) 35. ejus filius (1281, XXX) 35. Levtwinitz, v. Leitnewitz. Longavia, v. Dluhe. Lhenice, v. Elbenitz. Long dorff, v. Langendorf. Lhota, Marquardus de - aiias Lopřetitz (Lopřetice), Johannes de Loprzeticz archidiac. Bechin-Marchart von Ostrobsdorf (1361 CXI) 122 (1438, CCXV) 269. Libera Civilas, v. Freistadt. Loszperch (Lozperch), Hainreich Liezew (?), v. Medling. (1348, XCIII) 95. von -Liebentbal (Lyebintail, Lyeben-Lowieschitz, Jan Lowiessicz thol), villa (1378, CLIII) 176, (1448. 21) 410. 177. (c. 1400. CLXXXIX) 222. Luca (?), F. de San - (1489. Lichtenstein, Heinrieus de -CCLXXXV) 360. (1260, VII) 10. Rudolf Ott von Lucouia, - (1349. XCIV) 96. - (1353. CI) 107. Lupanawicz, villa (1292, XLV) Lilie, Bernhardus de - (-. 1) 393. Luppolsching (Lyppulsching -Lindberg n. Dobring, v. Swa-Lupetsching?), bona in - (1353. tomiri villae. CII) 109. Linz, Dietreich der Schevezleich Lntwinonich, v. Leitnowitz. von Linez, v. Scheyezleich. Karoch Lužnitz (Lužnice - Lusnycz), Jude von - (1359, 5) 396. flumen (1390. CLXXVI) 209. -

Lipa (Lypa), Anna de - soror

dominorum Viriei et Hermanni de

Conrateez residens in Lussnicz, v.

Konratetz.

Maeraeuria, euria monast. S. Coronae (1375. CXLI) 159. ef. Muscherad.

Maczata (Natschuta), Benessius dietus — de Hersslak (1390. CLXXVII) 211. (1400. CXCI) 230.

Magnauilla, Petrus de — (1375. CXLI) 160.

Machowitz (Machowice), Cunana z Machowicz (1492. CCLXXXVII) 362.

Maidburg, Graf Burchhart von — (1387. CLXXII) 204. Michael Burggraf zu —, v. Hardeck.

Maidatein (Meydstnin), Burggravius: Woytyecho de Kraaelow (1402. CXCII) 232. 234.

Mailand, Mediolanen. (1475. CCLXI) 327. (1481. CCLXXI) 340. 341.

Malberch, abbas de — (-.1) 393,

Malenitz (Malenice), Mauritius natus quondam Petri de Malenicz presbyter pauper (1353. XCIX, C) 100. 102.

Malchinger (Molchinger), Weingarten zu Gerentorf (1373. 8)
398. (1412. 12) 406. (1438. 16)
408.

Malonty, v. Meinetsching. Malotin (Muloting, Malating), curia

(1438. CCXIV) 267. (1478. CCLXV) 331. Nicolaus de — (1368. CXXI) 132. (1369. CXXIX) 145. (1377. CXLIX) 172. Janek in — (1478. CCLXV) 231.

Malowitz (Malowice — Malabitz), Bohvzlaus de — (1320. LXVI) 68. Bonizlab von — (1325. LXIX) 71.

Malachitz (Malšice - Malsich,

Maltre, Malshiez), curia et villa (1259. III) 4. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. (1273. XXI) 27. (1292.

XLV) 48, 49. Multze, v. Maischitz,

Manholtslog, v. Meinetschlag. Nänzeer (Mondseer), - (1447. 19) 409,

S. Mareo, Episcopus S. Marei: Manfredns (1300. LIV) 58.

March, v. Morawa.

Marchia, F. de — (1457. CCXXXIII

-- CCXXXV) 290, 292.

Maratallariua: Werenhardua.
Martetachlag (Martynkow, Marthatislag), villa (1384. CLXII)
190. (c. 1400. CLXXXIX) 224.
Martynkow, v. Martetschlag.

Matachuta, v. Maczuta.

Mawraer, Weichart der — u.
Agnea s. Hausfrau (1338. 2)
393.

Maurwis, die -- unter dem Troyas (1475. CCLXIII) 329. Mautern, Nyela Richter zu Mau-

taren (1338. 2) 393, 394. Mauthof, euria in Mutam (! 1356. CVI) 115.

Meezikowa (Mečichow?), Nicolaus de — (1390. CLXXVI) 208. 210. Mediolanum, v. Mailand.

Medling (Medlyn, Medling), Marquardna de — (1361. CXII) 124. (1363. CXIV) 129. (1366. CXX) 124. (1366. CXX) 125. (1366. CXX) 125. (1367. CXXV) 126. 145. (1377. CXLVIII, CXLIX) 121.—173. Sdemka dessen Hausfrue (1369. CXXIX) 144.

Meydetain, v. Maidatein. Meygen, Pfarrer von — (1381. 9) 400.

Meinetschlag (Malonty - Man-

holtslog), Plebanus: Lytwinus (m. 1396. CLXXX) 212, 213. Meissau, Otto de Meysow (1260.

VII) 10. Meissen, Episcopus Mysnensis: Bernardus (1293. Ll) 54.

mardus (1293. LI) 54.

Melczer, Larencz Hainreichs des

- Sohn (1437. 14) 406.

Melfi, v. Molfetta. Merawycz, v. Morowitz. Merica, v. Haid, Ober --.

Merseburg, Episcopus Mershurgensis: Heyaricus (1293. LI) 54.

Messeritseb, v. Misseritz.

Metliz, Schenco et filius suus

Dwursrad de — (1286. XXXIV)

30. cf. Zippendorf.

Mezipotoči, v. Nespoding. Michaelis, Mons -- , v. Michels-

herg. Miehalowiee, v. Michelaberg Miehaluow, Gyra — syn w tirziczkowie (1479. CCLXVI) 334.

S. Michel, in der Wachewe (1334. LXXIX) 80. Michelaberg (Michalowice), Jo-

hannes de Monte Michaelis (1292. XLV) 49. Michaeltz (Michaele — Mihnich, Michaeltz, Myssnytz, Michaelz),

curia in — (1259. III) 3. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. (1369. CXXX) 146. 147. — Jobannes de — (1338. LXXXI) 22. Nicolaus de — (1406. CXCVIII) 232. Erasim z — (1405. CXLVIII) 206. (1466. CCLII) 316. (1476. CCLXIV) 320. 321. (1479.

CCLXVII) 336, 337. Milčin (Miličin), Hermannus de Mylyczym (m. c. 1400, CLXXXIX)

226 (—) 385. Milewsko, v. Mülhausen.

Milites: Andreas, Benata, Blasius,

Chreno, Hablo. Stizlaus et Zwatemyrus. Mysnensis episcopus, v. Meissen.

Mysnensis episcopus, v. meissen. Misseritz (Messeritsch). — (1273. XXI) 27. Mnichowicz. — (1800. CCXCVII)

Mniehowiez, -- (1800, CCXCVI

Moderady, v. Muscherad. Modling, v. Medling.

Modrewitz, Laurentius — (1481. CCLXXII) 342.

Moisius, — (1278. XXV) 31. Mokiconsis, Johannes archiepis-

copus — (1292, XLVI, XLVII) 49—51, (1293, XLIX) 53.

Mokri rivus (Ziehbach), — (1289. III-V) 3. 5. 6. (1261. VIII) 10.

Moldau (Witawa - Wiytawa, Wita, Wulta, Wulta, Wulta, Wultaw, Wulta, Wultaww), flumen (1259. III - Y) 3.-6. (1260. YI) 7. 8. (1261. III) 19. (1375. CXL)] 18. (1480. CCXX) 274. (1455. CCXXVIII) 283. (1480. CCXXVIII) 283. (1495. CCLXXXIIX, CCXC) 364. 365. Pratum adjacens - (1361. CXI) 123.

Moldauthein, (Teyn and Witawau — Thin, Thyna, Tyn), — (1259. II) 2. (1261. XII) 15. 1262. XIII) 18. — Praepositus: Gotfridus (1261. XII) 16.

Molfetta (?), Johannes Bapst. tt. S. Balbinae pbr. card. Melfiten. (1475. CCLXI) 326, 327. Molchinger, v. Malchinger.

Monacho, de -, v. Muniehen. Mondseer, v. Mänseer.

Mona Michaelia, v. Michelsherg. Montaiegal.(?), — (1475. CCLXI) 327. Morawa (March), fluvius (1260.

VII) 10. Morimond, Johannes abbas Morimundi (1453. CCXXIV, CCXXV) 279. 280. (1457. CCXXXIII -CCXXXV) 290-292.

Morowits (Merawyez), villa (c. 1400. CLXXXIX) 222. Mosnikow, Mostkow, v. Pernles-

dorf. Mosz, auf dem - bei Oberhaid.

(1400. CXCI) 230. Mueicensis archiepiscopus, v. Mo-

kicensis. Muchant, Thomas - von Prunn (1438, 16) 408,

Mül, ausere - zu Rosenberg (1489. CCLXXXIV) 358.

Mülhausen (Milewsko - monast. Milocense, Mylawsk), Abbas: Ni-

colaus, prior: Veneeslaus (1480. CCLXVIII) 337, 338. Professus: Lambertus (1406. CXCVIII) 241. Munichen, Peter von - (de Monacho), Torochten s. Hausfrau 11.

Vireieh s. Bruder (1367. CXXIV) 137, 138, Muscherad (Močerady - Mutsehe-

rat, Moezerady), euria (1262. XIII) 20. (1406. CXCIX) 243. (1408. CCII, CCIII) 247, 248, (1492, CCLXXXVII) 361. (1500, CCXCVII) 377.

Mutam (!), curia in - , v. Mauthof.

Nayzydly, v. Einsiedel Natterwiese, v. Psyn. Neapel, Oliperius tt. S. Eusebii pbr. card. Nespolit. (1475. CCLXI) 326, 327, - (1481, CCLXXI) 340, 341, Nebahow, - (1317. LXIII) 66.

Nebersyhuew, viila (1281. XXX) 35.

Neydow, Weingerten in der -(1346. 4) 395.

Něměí, v. Niemsching. Něměitz (Něměice -Nemtsiez, Neneitz, Nemchiez, Nemciez. Nyemezier, Nyempeziez, Nemsiche), villa (1273. XXI) 27. (1292. XLV) 48. 49. (1375. CXLII) 161. (1409. CCIV) 250. - Zwatimir de -(1263. XIV) 21. (m. 1292, XLV) 48, 49. ef. Swatonir. Ootscho de - (1293. LII) 56. Swathomirus de - patrous Oasonis de Whlaw et ejus filius Johannes (m. 1375. CXLII) 163, (1409, CCIV) 250, - Andress Zagiecz in -, v. Zagiecz.

Nemischi (Nemyšl - Nemyssi), Ondrzeg z - (1478. CCLXV) 332, 334, Dorotha z - (1492, CCLXXXVII) 361.

Nemore, in bonis suis ultra Rosmberk aub -, v. Kühhofwald. Namsiehe, v. Němčitz.

Nemtez (Niemsching?) Niklas von - Schaffer zu Rosenberg (1338. LXXXI) 82. cl. Nemze, Niemeze. Nemtschitz, v. Němčitz.

Nemus ex alters parte Wlytaue ete., v. Klosterwald,

Nemze (Niemsching?), Ditmur de (1293, XLVIII) 52, cf. Nemtez, Niemeze.

Neocastrensis episcopus, v. Nicastra.

Nepomuk (Nepomuky, Pomuky), Gerlaeus abbas Pomucensis (1375. CNLI) 158, 160, 161,

Nespoding (Mezipotoći - Mesipoezye, Mezipotoczi, Nespotyng), Jenischins de - (m. 1375, CXLIII) 165, 166. Jan z - (1438. CCXIV) 268. Wyssnye de -, v. Wettern. Nesselbach (Nesselpach, Nesiboch), villa (1347. LXXXVIII) 88. (1373. CXXXIX) 156. (1380. CLVII) 180. (--) 385.

Netolitz (Netolice, Notolice — Netolicz), — (1317. LXIII) 66. Plehanus: Johannes (1282. XXXI) 36. Judex: Andreas (1317. LXIV) 66.

Neuburg, Kloster -- , v. Klosterneuburg.

Neud orf (Kondriée, Kundrate — w Kondrate, Kunstates, Neudorf), villa (1432. CCXI) 261. (1454. CCXXVII) 282. (1465. CCL) 210. Proty Catworns dworn (1465. CCL) 210. Trop in — (1456. CCL) 210. Trop in — (1456. CCXXVII) 282. Mikl in — (1465. CCL) 310. Hantl Trop in — v. Trop.

Neubaus (Header Jindirichiu — Neuadmuns, Hurders Gidurichiuwa), Eselesin parochislis (1408, CCU) 213, 214, 215, CCU, CCU) 213, 214, 215, CCU, CCU, 215, 215, 216, 218, 218, — Demini de Noradensi Ulricus (1208, XII) 28, Ulricus et Ulricus (1208, XXII) 28, Ulricus et Ulricus et Ulricus (1208, XXII) 28, Ulricus et Ulricus (1208, XXII) 28, Ulricus et Ulricus (1208, XXII) 28, Ulricus et Ulricus (1208, XXIII) 21, Ulricus et Ulricus (1208, XXIII) 22, Ulricus et Ulricus (1208, XXIII) 23, Ulricus et Ulricus (1208, XXIII) 23, Ulricus et Ulricus (1208, XXIII) 24, Ulricus et Ulricus (1208, XXIIII) 24, U

Neumarkt, v. Novum Forum.
Newndorf, viechtrifft zu — (141111) 403. Chunrat Pällsterl von —,
v. Pällsterl.

Neusehloss (Novum Castrum), v. Gratzen. Jakob von ---, v. Hohenfurt.

Neustift, - (c. 1400. CLXXXIX) 223. Novasdling, v. Einsiedel.
Nicastro, Episcopus Neocastrensis: Nicolaus (1300. LlV) 58.
Nicolaus, — (1278. XXIV) 30
(1279. XXVI) 32. (1279. XXVII)

33. Nicolaus, dominus (1261. IX, X) 12, 13.

Nicolts, Dorf (1325. LXIX) 71, Niemeze, Mikulass z — (1438 CCXIV) 268, ef. Nemtz, Nemze. Nyemeziez, v. Němčitz.

Niemsehing (Němči), cf. Nemtcz Nemze, Niemeze. Nietkowiez, Johann Dupnik von

--, v. Dupnik. Nimmervo I, Symon der -- v. Offmei s. Mutter (1343. LXXXVI)

mei s. Mutter (1343. LXXXVI) 86. Nirschlern (Korith, Korithy),

villa (1361. CXII) 123. (137 CXLIV) 167. Nolomich vel ad pisestores, villa (1277. XXIII) 29. Finehbekern, Fizehhot?

Notoliee, v. Netolitz. Novadomus, v. Neubaus.

Nousren., — (1475. CCLXI) 327. Nousrien., — (1481. CCLXXI) 340, 341.

Novum Castrum, v. Grstzen.

Novum Forum, — (1262. XIII)

19. ef. Strodenitz.

Nowéhrady v. Gratzen.

Nussdorf (Nuzdorf, Nosdorff), eigea
— (1323. LXVIII) 70. — (c.
1400. CLXXXIX) 223, Hof (1383.
Cl) 107. (1417. CCVII) 256. Nyelos Hofmeister zu — (1417.
CCVII) 235, 236.

Nusser, Ludel u. Syman die -(1398. 10) 401. Pauls u. Henusel
- zn Weinzürel (1438. 17) 408.

Obst (Hubee - Obesi), villa (1499. CCXCII) 368.

Oczys wck (Oczycwyck), vills (1387. CLXX) 200. (1387. CLXXI) 202. (c. 1400. CLXXXIX) 223.— Paulus, Bishut, Jscobus, Jessko,

Maczko, Martinus, Mikeas, Vanko et Valyasław incolas in — (1387. CLXXI) 202. ef. Otyewyck. Odolen, Rachorz — a Komarzicz,

v. Komeřitz. Ofen (Buds), - (1456, CCXXX)

287. Officialis: Conradus.

Officialis: Conradus.
Oggold (Okoli — Okol, Ockol,

Okole), villa (1349, XCV) 96, (c. 1400, CLXXXIX) 222, (-) 384. Okolí, z. Oggold. Olbramow, Harscherz s -, v.

Olbramowila (Olbramowice), Zestowecz z Olbramowycz, v. Zestowecz.

Olm ütz (Olomuez), — (1448. 21) 410. Episcopi: Bruno (1260. VII) 9. Theodericus (1293. L) 53, 54, Canonici: Petrus de Rosenberg (1347. LXXXVIII) 89, Nicolaus

Puchnik (1398. CLXXXVI) 218. Ömsu, v. Ebensu.

Omlenice, v. Umlowitz.
Onscho, — (1279. XXVI) 32. cf.

Wiblaw, et Rosenberg burggravii.
Opauie, terrs — (Oppau?), (1259.
III) 4. (1260. VI) 8. (1261. VIII)
11.

Oppsch, vills (1281, XXX) 35, (1323, LXVIII) 20, (c. 1400, CLXXXIX) 222, (1454, CCXXVI) 281. Peter u. Hensel Hintersassen zu — (1454. CCXXVI) 281.

Oppols (Tichá). v. Tyebs. Orvicto (Urbs vetus). — (1281. XXVIII, XXIX) 33, 34.

S. Oswaldo, Christanus plebanus

de -- (1277. XXIII) 29.

Österreich, terrac Austrise (1311. LX) 63. (1323. LXVIII) 70. — Ducisas: Margareta, v. Böbnen. Duccas: Rudoffas (—, 1) 303. Fridericas (1311. LX) 63. Alibreath (1437.1.1) 305. — Landemarchalli: Michael Graf un Hardegk (1440. 22) 410. Forstmoister im Wienerweld: Erbart der Dass Bitter (1437. 13) 305. Ottis, Episcopi Otslimest: Guillermus (1481. COLNX) 320. 320.

Julianus (1484. CCLXXX) 351. (1489. CCLXXXV) 359. Ostra, silva (1383. CXIV) 126. Ostrobsdorf, Marchart von —,

aliss Marquardus de Lhots (1361. CXI) 122. Ostrowe (Hammer?), curia (1372.

CXXXVII) 153. Otyowyck (Otówik, Hochdorf?), vills (c. 1400. CLXXXIX) 223, 224. cf. Ocsycwek

Ottherdi villa, - (1281. XXX) 35.

Otto, — (1278. XXIV) 30. (1293. XLVIII) 52. Otto, filius Wetmanni (1263. XIV)

2L.
Ozla, frater Bezpri (1272. XX)
26, (1274, XXII) 28.

#### P. v. B.

# 0.

Qual, filius Odoleni (1281. XXX)
36. cf. Schestau.

Quassow (Kwasow), villa (1375. CXLIV) 167. (1377. CXLVII) 170. (1378. CLI) 174. — Panlus et Swacho villani in — (1377. CXLVII) 170. Benesius de — (1378. CLIII) 176. cf. Harach. Haracher in —, v. Harach. Quentinoti, Ja. — (1489. CCLXXXV) 360.

Rakow (Rachow), Proczko dietus

Ralyez, - (c. 1400. CLXXXIX)

Ramssisl, Matieg, Augustin u. Rze-

Rančitz (Rančice - Ranczicz), An-

dreas, Nicolans et Stephanus in-

colae villae - (1375, CXLIII)

164. Cocziczka incola in -, v-

Rasenharts, Jörg und Hanns Brü-

Budweis (1487.

CXLIV) 167, 168.

Rakz, v. Rabs.

horz - zu

Coeziczka.

CCLXXXII) 354.

222.

de - et ejns uxor Jutha (1375.

#### R.

Rabonatain, Wolfgangus — vicarius prioris etc. in Budweis (1481. CCLXXIII, CCLXXIV) 344, 345.

Rabenstein (Rabštein), Procopius de — cancellarius regni Bob. (1457. CCXXXVI) 293.

Rabs (Rashs; Rakz, Ragizz, Ragiz), comitia (1260. VII) 9. Ecclesia (1272. XX) 2X. (1274. XXII) 28. Plebanus: Conradus (1286. XXXIII, XXXIV) 38, 39.

Rabštein, v. Rabenstein. Racanatensis (Patanacensis) epis-

eopus Saluus (1292, XLVI) 49, 50, (1293, XLIX) 53.

Radenderf, — (1373, 8) 399. (1412, 12) 406. Radenin, Waczlaw z Radenina

(1478. CCLXV) 331, 232. 334, Radhostowitz (Radhostowica), Henricua de Radhostowycz barggrav. ia Crumpnaw (1387. CLXX)

Radozt, frater Tschenkonis (1281. XXX) 36. cf. Zippendorf.

201.

Ragiz, v. Rabs. Raifmasa (Raifmais), Dorf (1332.

LXXVI) 77. Rayntoll, villa (c. 1400. CLXXXIX) 224.

Fontes. Abth. II. Bd. XXIII.

334. Rand

der von — (1480. 22) 410. Rasental, v. Rosenthal. Ratiabona, v. Regensburg. Randnitz (Raudnice — Rudnicz),

Ranachitz, v. Rančitz.

.- (1394. CLXXVIII) 211.
Ravenna, Antonius Jacohua tt.
S. Viti phr. card. Rauen. (1475.

CCLXI) 326, 327. Reaten, v. Rieti. Reben, v. Hreben.

Řebnowitz (Dřewnowice, Řewnowice), Nicolana de Rzebnowytz (1377. CXLIX) 173.

Redinger, Heinrich der - (1365. CXVIII) 131, 132.

29

Regeosburg, Episcopus Ratisbonensis (1270. XVIII) 24. Reifmass, v. Reifmass.

Reichenzo, Hermannus de Richnawe (1260. VII) 9.

Reichensu, Deutsch- (Rychaurmienecký – Richenove, Reychenav, Raynhawe Tertmielich Rychowy pod. Wiksym kannenny, im Benich Gratzen. — (1266. XI) 1. 1266. XI) 1. (1261. XI) 1. 126. Derf. (1260. XII) 1. 126. (1465. Ct.) 210. Piebesi: Paeble (1291. XII) 35. Liebharun (1301. XIII) 35. Liebharun (1301. XIII) 35. Liebhardun (1301. XIIII) 35. — Wennel at University 1.

Weselerz.
Reichensu, Deutsch-, im Bezirke Hohenfurt, — (1456. CCXXIX)
285, 286.

Reichensu, Böbmisch- (?), — (1378. CLI) 174.

Reicheothal, — (1357. CVII) 116. Pfarre (c. 1400. CLXXXIX) 224. (-) 384.

Reickersporg(Reychersperigete).
Gottelnbass m. (138.2) 383.
(1344.3) 384. (1346.4) 385. (1389.
3 396. (1389. 1) 394. (1364.5) 385. (1389.
3 396. (1389. 1) 395. (1389.
3 396. (1389. 1) 396. (1389. 1)
3 396. (1389. 1) 396. (1389. 1)
3 396. (1389. 1) 396. (1389. 1)
3 396. (1389. 1) 396. (1389. 1)
400. 401. Grey (1389. 1) 306.
(1442. 12) 365. (1447. 15)
407. (1438. 16, 17) 465. (1447. 15)
405. (1438. 16, 17) 349. 349. 449.
449. (1389. 1) 349. 449. 449. 449.

Reiebersperger, Chuorat der—
zu Chrems (1381. 9) 400, 401.
Reicherspergering, Margret die
— (m. 1411. 11) 404.

Reimer, Ruedl — (1398, 10) 401. Reis, Vireich der — (1422, 13) 406.

Reysner, v. Reystier.

Reystier (? Reytner, Reysoer?), Nyelss der — von Straytzenstorf u. Chunigond s. Hausfrau (1373. 8) 398.

Reytner, v. Reysticr. Renocr, Chwoch — (1263. XIV)

21. Restlens, villa (c. 1400. CLXXXIX)

222. Reon, shbatia Runs (-) 383.

Řewnewice, v. Řebnowitz. Rhodus, insula (1481. CCLXX)

Ried, Prechtlie de — (1261. VIII) 12. cf. Prechtle. Riedmarch, Laodrichter in der

-: Buzk von Harrach (c. 1326. LXX) 72. Seybot der Sweinpekch (1328. LXXIII) 74. Rieti, Bartholomeus tt. S. Clementis

pbr. csrd. Reaten. (1475. CCLXI) 326, 327. Richenevve, Richeawe, Rychnow

etc., v. Reichenan. Rivns aurens, v. Goldbach. Rocansten., — (1481. CCLXXI)

340, 341. Roiden, — (c. 1400. CLXXXIX) 223.

Royken, — (c. 1400. CLXXXIX)
223.
Rem, — (1292. XLVI, XLVII) 50.

Rem. — (1925. XLVI, XLVII) 89.

11. (1300. LIV) 89. (1398.

CLXXXVII) 220. (1402. CXCIII) 223. (1461. CCXL) 298. (1465.

CCXLVI) 305. (1475. CCLXL)

CCLXII) 324. (1475. CCLXL)

227. (1389. CCLXXV) 346. CCLXXVI) 341.

2189. CCLXXVI) 344. (1484. CCLXXVII) 242.

CLXCIII) 234. Martinou IV. (1381.

XXVIII. XXIVII. 323. 34. Nicelaus

IV. (1292. XLVI) 50. Bonifacius VIII. (1300. LIV) 59. Innocentius VI. (1353, XCIX, C) 100, 102, Gregorius XI. (1375. CXLI) 158. Urbanus VI. (1379. CLIV, CLV) 177. 179. Bonifacius IX. (1398. CLXXXVII) 219, 220, (1402. CXCIII) 234. (-) 388. Pius II. (1461. CCXL) 298. (1462. CCXLI) 298, 299, Felix V. (1441, CCXVII) 272. Paulus II. (1468, CCLV, CCLVI) 317-319, Sixtus IV. (1475. CCLXI, CCLXII) 327, 328. (1481. CCLXX - CCLXXII) 339. 341, 342, (1483. CCLXXVII. CCLXXVIII) 348, 349, (1484, CCLXXIX, CCLXXX) 349. 352. Innocentius VIII. (1489. CCLXXXV) 360. Alexander VI. (-) 389. -Cardinales episcopi; v. Alhano, Palentrina, Porto, Frascati, Ostia, Sahina. - Cardinales presbyteri: Tt. S. Adriani (1): Stephanns (1475. CCLXI) 326. 327. Tt. S. Anastasiae: Baptista (1475. CCLXI) 326, 327. Tt. S. Balhinae: Johannes Bapt. (1475. CCLXI) 326, 327, Jhieronimus (1481. CCLXXI) 340, 341, Tt. S. Praxedis: Pileus (1379. CLIV, CLV) 177, 178. Alanns (1465. CCXLV) 304, 305, Johannes (1475. CCLXI) 326, 327. (1481. CCLXXI) 340, 341, (1484, CCLXXX) 351, Tt. S. Clementis: Bartholomeus (1475. CCLXI) 326, 327. Tt. S. Christophori: Hyeronimus (1484. CCLXXX) 351. Tt. S. Eusebii: Oliucrius (1475, CCLXI) 326, 327. Tt. S. Laurentii in Lucina: Gnido (1267. XVI, XVII) 23, 24. Tt. S. Marcelli: Johannes (1481. CCLXXI) 340, 341. Johannes Michael (1489. CCLXXXV) 359. Tt. S. Marine trans Tiherim: Stephanus (1481. CCLXXI) 340, 341, Tt. SS. Nerei et Achillei: Jo. (1475. CCLXI) 327. Tt. S. Nicolai inter imagines: Petrus (1484. CCLXXX) 351, Tt. S. Sabinae: Joannes de Aragonia (1483. CCLXXVII, CCLXXVIII) 347, 348, Tt. SS. Sergii et Bacchi: Gabriel (1484. CCLXXX) 351. Tt. S. Sixti: Paulus (1484. CCLXXX) 351. Tt. S. Stephani in Celio monte: Johannes (1484. CCLXXX) 351. Johannes Jacobus (1489. CCLXXXV) 359. Tt. S. Vitalis: Ausias (1475, CCLXI) 326, 327. Tt. S. Viti: Autonius Jacobus (1475, CCLXI) 326, 327. - Cardinales diaconi: S. Adriania Stephanus (1475. CCLXII) 327. S. Angeli: Johannes (1448. CCVIII, CCXIX) 272, 273. -CCLXI) 327. (1481. CCLXXI) 340, 341. SS. Cosmae Petrus (1489. Damiani: CCLXXXV) 359. S. Eustachii: Franciscus Senen. (1481. CCLXXI) 340, 341. (1484. CCLXXX) 351. S. Georgii ad velum aureum: Raphael (1484. CCLXXX) 351. (1489, CCLXXXV) 359, S. Luciae: Johannes (1475. CCLXI, CCLXII) 326, 327, 329, S. Mariae in Aquiro: Johannes (1481. CCLXXI) 340. 341. (1489. CCLXXXV) 359. S. Mariae in porticu: Baptista (1475. CCLXII) 327, 328, - (1475. CCLXI) 327. (1481. CCLXXI) 340, 341. - Vicecamerarius papae: Jeronimus archiepiseopus Cretensis, v. Kreta. - Ahbas monasterii S. Braxedis (1354. CIV) 111.

Roman., Jac. — (1281. XXVIII)

33.

CXCIII) 235.

Romanorum reges et imperatores, ef. Böhmen, reges. Romanua (?). Jacohus — (1402.

29\*

Rorrer, Michel u. Nickl — in Höritz (1461. CCXXXIX) 297.

Rosenberg (Rožmberk - Rosmberk, Rosenbereb, Rozenbereh etc.) (1272, XX) 26, (1274, XXII) 29, (1278, XXV) 31, (1279, XXVI-XXVII) 32, 33, (1281, XXX) 36. (1291, XLI) 46, (1293, XLVIII) 52. (1463. CCXLIX) 310. - Civitsa (1259. III) 2, (1260. VI) 8, (1366. CXXIII) 137. (1367. CXXV) 139. (1369. CXXIX) 145. (1372. CXXXVII) 154. (1375. CXLIII) 166. (1378. CLI) 174. (1397. 216. CLXXXIV) (e. 1400. CLXXXIX) 223, (1495, CCXCI) 366, 367. - Keclesia parochialis S. Nicolai (1271, XIX) 25, (1279, XXVI, XXVII) 32. (1290. XXXV) 40. (1292. XLVII) 51. (1300. LIV) 58, (1356, CVI) 115, (1361, CXII) 123. (1363. CXIV) 126. (1375. CXLIV) 167, 168. (1448. CCXIX) 273. (1457. CCXXXVI) 293. (1471. CCLX) 323. (1475. CCLXI) 326, (1495, CCXCI) 366, 367. (-) 383, Hoebaltar in der Kirche den h. Nikolaus (1465. CCXLIX) 309. Capella S. Catharinae (1378. CLI) 174, 175. Capella S. Georgil et S. Annae in ecel. S. Nicolai (1475. CCLXII) 328. Freithof (1465. CCXLIX) 309. Capellania (1471. CCLX) 324. - Stadtmüle (1495. CCXCI) Miýn Pesserholez (1495, 367. CCXCI) 367. Dam piwow. (1495. CCXCI) 366, Winkelthor (1489. CCLXXXIV) 358. Am Galingperg, des Krpczea Reut, ob dea Waehterpnehgs, anssarhalb der \_auseren mul", bei dem Winkeheltar, bei der Wulta, bei dem Schawrgraben (1489. CCLXXXIV) 358. - Custrum (1500, CCXCIV, CCXCV) 372, 376, (-) 390, Ca-

pella castri (1356, CVI) 115. Suburbinm castri (1262. XIII) 20. - Judicinm (1356, CVI) 115. (1364. CXVII) 131. (1370. CXXXII) 148. - Theloneum (1364. CXVII) 130. (1380. CLVII) 181. - Herrschaft (1479, CCLXVI) 334. (1485, CCLXXXI) 352. - Plabani et capellani dominorum de Resemberg: Jacobus (1279. XXVI) 32. (1279. XXVII) 32. (1281, XXX) 35. (1286. XXXIII, XXXIV) 38, 39. Johannes (1358, CVIII) 117. 118. (1363. CXIV) 126. Johannes (1377, CXLVII) 170, 171, (1378, CLI) 174, 173. (1380. CLIX) 187, 188. Johannes Hebal (1471. CCLX) 323-325, (1475, CCLXI) 326. (1475. CCLXII) 328. Jan (1489. CCLXXXIV) 358, 359. (1495, CCXCI) 366, 367, - Plebanus (1353. C) 105, (1356. CVI) 115. (1361. CXII) 123, 124. -Vitrieus ecclasiae (1361. CXII) 124. Magiater et reetor seholarum (1370, CXXXII) 148. - Domini de Rosenberg: Woko, marsealeus regni Bohemine ac capitaneus Stirias (1259. I-IV) 1-ft (1260. VI, VII) 7. 9. (1261. VIH-XI) 10. 12-14. (1262, XIII) 17-20. (+ 1262) 382, 383, (1264, XV) 21, 22. (e. 1400. CLXXXIX) 223. - Hedwigis uxor Wokonis (1259. III) 2-4, (1269, IX, X) 12, 13, (1262, XIII) 17, 18, (1271, XIX) 25. (1272. XX) 25. (1274. XXII) 28. (1292. XLIII) 47. cf. Sehaumberg at Stubenberg. - Witko filius Wokenis (1271. XIX) 25. (1272, XX) 25. (1274, XXII) 28. († 1277) 383, (1278, XXIV) 30. - Heinrieus filius Wekenis (1271. XIX) 25. (1272. XX) 25. (1274. XXII) 28. (1278. XXIV, XXV) 29-31. (1279. XXVI. XXVII) 32.

(1281. XXX) 34, 35. (1282. XXXI 36. (1284. XXXII) 37. (1286. XXXIII) 38. (1286. XXXIV) 38, 39. (1290. XXXV. XL) 40. 45. (1291. XLI, XLII) 46, 47. (1292. XLV) 49, (1293, XLVIII, LII) 52, 55, 56, (1300, LIII) 57, (1302. LVI) 60, 61, (-) 384, († 1310) 383, (1379, CLIV) 177, (1464, CCXLIV) 303. - Elisabet uxor Heinriei (1281. XXX) 34. (nn. 1286. XXXIII) 38. († 1307) 283. Johanna de Michelaperg filia Heinrici († 1317) 384. - Margaretha relicta Bausri de Strakonyez filis Heinrici (+1357) 386 .- Petrus summus regni Bohemise camerarins, filius Heinriei (13t5. LXI) 63, 64. (1318. LXV) 67. (1325. LXIX) 71. (c. 1326. LXX) 72. (1332. LXXVI) 77, 78. (1339. LXXXII) 83. (1340. LXXXIV) 84. (1341. LXXXV) 85, 86, (1343, LXXXVI) 87. (1347. LXXXVIII) 88, 89. (+ 1347) 383-386, (1348, XCII) 94. (1353. CII) 108. (1354. CIII) 109. (1364. CXVII) 130. (1380. CLVII) 180, (1464, CCXLIV) 303, Fiola (Wpola) filis ducis Thesainensis, uxor Petri (+ 1317) 384. (13t8. LXV) 67. - Katherina de Wortenwergk, relieta Petri (1348. XCII) 93. († 1355) 386. (1364. CXVII) 130, '(1380, CLVII) 180, 181. Katherina de Sawaberg, mater Petri, Jodoci, Virici et Johunnis (m. 1464. CCXLIV) 303. - Heinricus filius Petri († 1346) 385. (c. 1400. CLXXXIX) 226. Petrns junior, Pragensis Olomucensis et Pataviensis ceclesisrum canonicus, praepositus capellae regiae omnium sanctorum in esstro Pragensi, filius Petri (1347. LXXXVIII) 89. (1348, XCI, XCII) 92, 92. (1353. CII) 109. (1354.

CIII, CIV) 110-112. (1356. CVI) 114. (1358, CVIII) 117, 118. (1360. CIX) 118. 120. (1361. CXII) 123, 124, (1362, CXIII) 125, 126. (1363. CXIV) 126. (1364. CXVII) 130, 131, (1370. CXXXII, CXXXIII) 148, 149. (1371. CXXXIV - CXXXVI) 150, 151. (1372, CXXXVII) 154, (1375, CXLI, CXLII, CXLIV) 159-161. 164, 167, (1377, CXLVII, CXLIX) 170, 171, 173, (1378, CLI, CLIII) 174-177. (1379. CLIV, CLV) 177, 178. (1380. CLVII. CLIX) 180-182, 187. (1383. CLXI) 189, (1384, CLXII) 190, 191, († 1384) 387. (1385. CLXV) 194. (1395. CLXXIX) 212. (e. 1400. CLXXXIX) 224, 226, (1464. CCXLIV) 303, - Jodocus frater Petri junioris (1348. XCI, XCII) 92, 93. (1354. CIH, CIV) 110-112. (1356. CVI) 114. (1357. CVII) 116, 117. (1361. CXII) 123. (1363. CXIV) 128. (1364. CXVII) 130. (1368. CXXVIII) 144. (t369. CXXX) 146, († 1369) 386, 387, (1370. CXXXII) 148. (t37t. CXXXVI) 152. (t380. CLVII) 181, 182, (1395, CLXXIX) 212, (1464, CCXLIV) 303, - Agnes de Walsee relicta Jodoci († 1402) 387, 388. - Johannes frater Petri jun. et Jodoel (1348. XCI XCII) 92, 93, (1354. 111 - 113. (1356. 114. (1361. CXII) 123. (1363. CXIV) 126, 127. (1364. CXVII) 130, 131. (1369, CXXX) 146, (1370. CXXXII. CXXXIII) 148. 149. (1371. CXXXVI) 151. (1375. CXLII) 161, 164, (1375, CXLIV) 167. (1377. CXLVII. CXLIX) 171, 173, (1378, 170. CLIII) 174-177. (1379. CLIV, CLV) 177, 178, (1380, CLVII)

180-182. (1380. CLIX) 187. (1383. CLXI) 189. (1384. CLXII) 190. (1385. CLXIV - CLXVI) 192 - 196. (1385. CLXVIII) 198. 199. (1387. CLXIX) 199. 200. (1388. CLXXIII) († 1389) 387. (1464. CCXLIV) 303. - Ulricus frater Petri jun. Jodoci ot Johannis (1348. XCI, XCII) 92, 93. (1354. CIV) 111 -113. (1356. CVI) 114. (1361. CXII) 123. (1363. CXIV) 126. (1364. CXVII) 130. (1370. CXXXII) 148. (1371. CXXXVI) 151. (1375. CXLII) 161. 164. (1378, CLIII) 176, (1380, CLVII) 181, 182, 185, (1384, CLXII) 191, (1383. CLXV. CLXVIII) 195, 198, (1388. CLXXIII) 206. († 1390) 387, (1395, CLXXIX) 212, (1464 CCXLIV) 303. - Elyzabeth uxor Ulriei († 1387) 387. - Heinrieus summus regni Bohemiae et Pragensis eastri burggravius, filius Uiriei (1383. CLXI) 189, 190. (1384. CLXII) 191. (1385. CLXV. CLXVIII) 195, 198, (1388. CLXXIII) 206, (1389. CLXXIV) 206. (1390. CLXXVII) 211. (1396. · CLXXXI) 213. (1399. CLXXXVIII) 221, (1400, CXC) 228, 229. (1402. CXCII) 231-233. (1404. CXCV) 237. (1406. CXCVIII. CC) 241-243. (1407. CCI) 244 - 246, (1409. CCIV) 250, 251, (1411, CCV) 253, († 1412) 387, 388, (1416, CCVI) 255. - Barbara uxor Hoinrici († 1398) 387. - Petrus, filius Heinriei (1402. CXCII) 231-234. (1404, CXCV) 237, (1406, CC) 243. - Jodocus episcopus Wratislawieusis, filius Ulrici († 1467) 389. - Ulricus (1418. CCVIII) 256. (1423. CCIX) 258, 259, (1425. CCX) 259. (1433. CCXII) 263-263.(1436.

CCXIIII) 267. (1453. CCXXIII) 277, 279, (1462, CCXLII) 300, (+ 1462) 388, 389, (1464, CCXLIV) 303. (1500. CCXCIII) 369. - Heinrieus filius Ulrici (1455. CCXXVIII) 283, 285, († 1456) 388. - Johannes, filius Ulrici (1453. CCXXIII) 277, 279, (1455. CCXXVIII) 283, (1461. CCXXXVIII) 297. (1462. CCXLII) 300, 301. (1464. CCXLIV) 303, 304, (1465. CCXLVII) 306, 307, (1465. CCL) 310, (1466, CCLIII) 314, 315. (1466. CCLIV) 316. (1469. CCLVII, CCLVIII) 320, 321. (-) 391. (+ 1472) 389. - Heinrieus, filius Johannis († 1489) 389. -Wok, filius Johan nis (1479. CCLXVI) 334, 335. (1485. CCLXXXI) 352. 353. (1489. CCLXXXIV) 358. (+ 4505) 389, 390, 391, - Petrus, frater Wokonis, capitaneus regni Bohemine (1479, CCLXVI) 334, 335, (1485, CCLXXXI) 352, 353. (1487. CCLXXXIII) 355. 357. (1492. CCLXXXVII) 361, 362, (1495, CCXCI) 366, (1499, CCXCII) 368. (1500. CCVIII) 258. (1500. CCXCIII) 369. (1500. CCXCIV) 370. 372-374. (1500, CCXCV) 374. 376. (1500, CCXC) 376,377. (-) 389-391. - Elizabet do Krauarz ot Strazniczo, conthoralis Petri (+ 1500) 359, 390, (1500, CCXCIV) 370, 372, Ulricus, frater Petri et Wokonis (1492. CCLXXXVII) 362, 363. (1499. CCXCII) 368, 369, (1500. CCXCIV) 374. (-) 389. Domini de Rosenberg (1349, XCV) 97. (1380. CLVII) 183, 184, (1466. CCLIV) 315. (1468. CCLV) 317. (1489. CCLXXXIV) 359. (1500. CCXCVII) 377. - Cancellaria dominorum de Rosenberg: Rudigerus notarius (1262, XIII) 19.

wyšši pisař (1470. CCLIX) 322. Waeziaw z Rowneho (1487. CCLXXXIII) 355. (1492. CCLXXXVII) 362, (1499, CCXCII) 368, 369, (1500, CCXCVII) 377, 378. - Burggravii: Benata miles (1239. TV, V) 6, 7, (1260-VI) 8. (1261, VIII) 12. (1262. XIII) 18. (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. (1278, XXIV) 30. (1278. XXV) 31. (1279. XXVI) 32. (1279. XXVII) 33. (1281. XXX) 35. [Onseho frater Benstse (1279. XXVII) 33.] ef. Wihlaw, Weixeln, Benisius (1239, IV) 6. (1259. V) 7. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 12. (1261. IX) 12. (1261. X) 13. ef. Harach. Bydilaus (1259. IV, V) 6, 7. (1261. VIII) 12. (1262, XIII) 19, Watzlaus (Wencesians) filius domini Benatae (1281. XXX) 35. (1286. XXXIV) 39. (1291. XLI) 46. (1293. XLVIII) 52. Wanst (1338. LXXXI) 82. Ludweig de Zwetliek (1350. XCVII) 98, 99, ef. Kirchschlag. Marchquardus de Poresehin (1360. CX) 121. (1367. CXXV) 139, 140. (1369. CXXXI) 148. (1375. CXLI) 158, 160. Jan z Slawkowa (1405. CXCVI) 238. Jan z Dubee (1487. CCLXXXII) 354. Jan Sokolik : Dube (1499, CCXCII) 368, 369. - Procuratores: Niklas von Nemtez (1338, LXXXI) 82. Nyelas (1366. CXXIII) 137. Nieholaua de Bielez (1375. CXLI) 158. (1387. CLXX) 201. Wilhelmus (1397. CLXXXIV) 216, 217. (e. 1400. CLXXXIX) 223. - Hermannus quondam natus Przybysslay residens in castro (1361. CXII) 123, 124. - Magister civium et consulca jurati (1471. CCLX) 323-325. (1489.

20. Mikulass z Pelhrzimowa nej-

CCLXXXIV) 358. - Partl und Caspar in - (1489. CCLXXXIV) 358. Tkadleez Petr a Tuleez Mikulasa (1495, CCXCI) 367, Gusehl (1487. CCLXXXIV) 358. Knap Caspar a Kraiczij Caspar wedle mostu (1495. CCXCI) 366. Melcz (1489. CCLXXXIV) 358. Sehrol Hanns a Saweez Petr (1495. CCXCI) 367. - Benysehs ron Rosenberch, v. Haraeh. Hainrieux Pull.no (?) de - plebanus in Meries (Oberhaid), (1358. CVIII) 117, 118, Sagittarius de -, v. Sagittarius (Bogner). Strebler zu -, v. Strebler.

Rosentbal (Rožmitál - Rosntal, Rasental, Rozmital), - (1493. CCLXXXVIII) 364. - Ecclesia (1259. II, III) 2, 3. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. (1484. CCLXXX) 351. (1493. CCLXXXVIII) 363. Parochia (1490, CCLXXXVI) 361, Plebani: Theoderieus (1281, XXX) 35, Sigismundua Klok (1484, CCLXXX) 351.

Rosaberg, Schlagi am -, r. Schlagi. Rotenstain, Albero da - (1282.

XIII) 18. Rothomag., — (1481. CCLXXI) 310, 341.

Rouen, v. Rothomag. Rowné, v. Roban. Rožmberk, v. Rosenberg. Rožmitál, v. Rosenthal. Rožnow, v. Strodenitz.

Ruben (Rownè — Rowna, Rowny, Rumen, Rrben), villa (1406. CXCVIII) 241. (1406. CXCIX) 242. 243. (1408. CCIII) 246. (1408. CCIII) 248. (1436. CXIII) 256. (1407. CCLXXXIII) 355. — Vireich von — (1323. LXIX) 21. Smilo de — (1300. CX) 121.

(1372. CXXXVIII) 435, 136. Waczlaw z — (1492. CCXXXIVIII)
382. (1490. CCXCII) 388. 388,
(1800. CCXCVII) 377, 378. Johances Borowetz de — v. Borowetz. Busk voo — v. Haracb. Haracherz z Rowneho, v. Haracb. HaWoltisch & Kristan w Rowem
(1500. CCXCVII) 377, 378.

Rudnicz, v. Raudnitz. Rukandorf (Rykchendorf), villa (1278. XXIV) 30. (c. 1400. CLXXXIX) 223.

Rukenhof, euria (1373. CXXXIX) 156, 157.

Rumen, v. Ruben.

Runs, v. Reun. Rnozek, Janek - w Chudiegio-

wie (1479. CCLXVI) 334. Rus, Jan — z Czemin (1453. CCXXIII) 278.

Ruzin, villa (1262. XIII) 18.

## s, š.

Sabina, Episcopus Sabinensis: Oliuerius (1484. CCLXXX) 251. (1489. CCLXXXV) 259. Saczka, in — (1302. LV) 59.

Sadská, v. Saerka. Sagittarius, Nycolaus — in Piberslog (1360. CIX) 119. cf. Pogner. Henricus — de Rosenberch

et ejus filius Seydlinus (1366. CXXII) <u>135</u>, <u>136</u>. Sahaffer, v. Schaffer. Saher, v. Schaffer.

Sacherles, Seherleys, Seherliss, Seherliss, Seherliss, Seherliss, Seherleys, villa (1361. CXI) 122. (1362. CXIII) 125. (1363. CXV) 127. (1365. CXIV) 137. (1365. CXIV) 138. (1367. CXIV) 138. (1367. CXIV) 139. (1367. CXIV) 148. (1400. CLXXIX) 222. (1465. CCXIV) 1396. 307. cf. Zahylay. Miles no — (1348. XCVI) 97. (1360. CX) 120. Leco molendinate no — (1360. CX) 120. Schauffler de —, v. Schauffler.

Sales (Zálezly — Salezl) Sulko de (1409. CCIV) 251. Salona, Episcopus Salonensis: Si-

gismundus, cooperator in pontificalibus seelesiae Patavien. (1450. CCXX) 274, 275. (1453. CCXXIV) 279. (1457. CCXXXV) 292. (1465. CCXLVIII, CCXLIX) 308, 309, ef.

Salzburg, — (1292. XLLV) 48. Salisburgensis electus: Philippus (1260. VII) 9.

(1260. VII) 2. Sancta Corona, v. Goldenkron. Saphlerzow, in --- (1285. CLXVI)

195. Sauperg, "in dem gereud" Weingerten an dem — (1327. LXXII)

garten an dem — (1327. LXXII)
73.
Sawnberg, v. Schaumberg.

Shynyez, v. Zbinitz. Sdeneo, Wanco — in Schestaw (1375. CXLIII) 165.

Sedlechruth v. Zetlesreut. Sedlisseze, allodium in Kirchsehlag, v. Kirchschlag.

Sedlitz (Sedlec — Sedlech, Cedelitz, Zedlitz Czedlyz), villa (1239, III) 3, (1260, VI) 8, (1261, VIII) 11, (1223, LXVIII) 20, (c. 1400, CLXXXIX) 222, — Girzik ed Dabu na Sedlezy, v. Dab.

Sedio, Witscho de Zedio (1293. Lil) 56.

Scherleyns, v. Sacherles. Seyben, llogerius in — (1360. CIX)

Selyezer, Eklhart der — (1344. 3) 394. Slawkow. Plebanus:

Sels. Joannes - L (1475, CCLXI) 326. Senen., v. Siena. Serviens: Boriz. Sestaune, Sestow, Sestowees, v. Zestowees. Setz, ob Henndorf am Huslech in der - (1331. LXXV) 76. Sepbelperger, Ortlinus - (1293. XLVIII) 52. S. Severins, Archiepiscopus Scuerinensis: Rogerius (1292, XLVI) 49. 50. (1293. XLIX) 53. Sbemil, villa (1292, XLV) 49. Sheneo, - (1278. XXIV) 30. ef. Tsehenko. Sheztau, v. Sehestau. Shleglein, v. Schlagi. Syboto, judez (1281. XXX) 36. Siens, Franciscus S. Eustachii dine. eard, Senen. (1481, CCLXXI) 340. 341. Sirendorfer, Jans - Bergmeister (1333, LXXVIII) 79. Syriquansis, Rudolfus -episcopus (1326, LXXI) 72, 73, Syrzswy, Dorothea u. Hedwig Töchter des Mikeseh von - (1448. 21) 410, Sitakreis (Čižkrajies - Czyczehkrayss), Sandlyese von - , v. Saudlyeze. cf. Gywowicz. Skalita, Budiwoy de Zealis (1260. VII) 10. Skopecz, Petr - riebtarz w Swineeb (1487, CCLXXXII) 354. Singlaus, v. Schlagles. Singleins, v. Sehlagi. Slapseh (Slawce - Slabs), villa (1375. CXLI) 159, ef. Slawtsch. Slater, Jakob der - (1437. 15) 408, (1438, 16, 17) 408, 409, Sláwče, v. Slapseh. Slauetych, v. Slawtsch.

Slawkow, v. Lagan.

(1438. CCXV) 269. Slawtsch (?), (Slauetych, Zlawstitz), villa (1259. III) 3. (1260. VI) 8, (1261. VIII) 11, ef. Sispseh. Slegel, v. Seblagl. Sleglains, v. Schlagl. Slesy, zum Pyern in der - (1437. 14) 406. Slowkow, v. Lagsu. Smyd, Temel - su Horits (1425. CCX) 259. Smielenberch, v. Zmielenberch. Smrzniez, Nicolaus de - can-Prag. (1438. CCXV) 269. Smukh, Simon - von Gerestorf (1438, 16) 408, Sobeslau (Sobeslaw - Zobizlaus, Sobieslaw), - (1293. LII) 56. Capellanns : Johannes (1438. CCXV) 268, 270, Sobvessynus, vitrieus orphanorum Jeseonis dieti Swietlyk (1372. CXXXVII) 153. Sokolik, Jan - z Dube purkrabe ns Rožmberče (1499. CCXCII) 368. Sonnbarg (Zumberk - Sonbark, Synnenbereh, Synnbereh, Zumberk, Sumberk), villa (1239 III) 4. (1260. VI) 8. (1261. VIII) 11. (1278, XXIV) 30, (1281, XXX) 35, (1367, CXXV) 138, - Plebanus: Albertus (1332. LXXVII) 79. -Wilbelmus de - (1433. CCXI) 261. 263. (1454. CCXXVII) 282. (1456. CCXXXI) 288. Margreth ejus uxor (1456. CCXXXI) 288. Ludwik z -(1465. CCXLVII) 306, 307. Sorez, v. Ssores. Spoli, v. Polen. Springgel, Johannes dietus (1360, CIX) 119, Springenstein, Sateffan z Ssprynesenstaynu (1466. CCLIII) 314. Saleglein, v. Schlagl.

Ssorez, Mikulass - z Walu (Nicolaus de Wnl), (1454. CCXXVII) 282, 283,

Saprynezenstayn, v. Sprinzenstein.

Satava, v. Stein. Ssten, Prokop - zu Budweis (1487.

CCLXXXII) 354. Ssternberk, v. Sternberg. Satiedrkow, villa (1485. CCLXXXI)

Saudlyeze, Mykolass Czyczebkrayss, alias Mykulass z Giwow(icz?), (1456. CCXXXI)

Sawamberk, v. Schwamberg. Sawcez, Petr - zu Rosenberg

(1495. CCXCI) 367. Sudek, Johannes dictus - da Dluha (1471. CCLX) 325. (1476. CCLXIV) 330, 331, Gindraich z Dluhe (Gyndersich Sudkhw von

Longdorff), (1487. CCLXXXIII) 355, 357, (1495, CCLXXXIX) 365, Sudly eze, v. Ssudlyeze. Suchenthal (Suchdol - Czuchadol, Suchdol), villa (1366. CXX) 133.

(1369. CXXIX) 144. (1390. CLXXVII) 210.(c.1400.CCLXXXIX) 224. Matias incola in - (1390. CLXXVII) 210.

Sumberk, v. Sonnberg. Summerau (Sumerowe), - (1262. XIII) 18.

Sunnbereb, v. Sonnberg. Suno, D. de - (1475. CCLXI, CCLXII) 327, 328.

Swamhere, v. Schwamberg. Swant (Gsebwand, Gsehwend). enria supra - (1262. XIII) 17, 18. Swarezenpach, v. Schwarzenbach. Swarezsteten, litus (1375. CXLI)

Swartzz, Tomson der - (1411. 11) 403.

Swatebor, v. Zwatebor.

Swatomiri villae, Lindberg u. Dobring ? (1259. III) 3. (1260. VI) 2. (1261. VIII) 11.

Swatomirus, - (1259. III) 3. (1260. VI) 7. (1261. VIII) 11. (1262. XIII) 19. cf. Zwatemirus. Predota, Němčitz.

Sweez, v. Ssweez. Sweinpekeb (Swenpecho), Seybot der - Landrichter in der Riedmurch (1328. LXXIII) 74.

Swětlé, v. Zwiedlern.

Swětlík, v. Kirchachlag. Swienow (Swietow), Johannes de - (1375, CXLIII) 166.

Swin, v. Schweinitz. Swiny Trbnwe, v. Schweinitz.

Swynychlawa, v. Zwinelag.

Swinz, v. Schweinitz. Schaffer (Sabaffer), Vecz der -(1331. LXXV) 17. (1334. LXXIX)

Schauffler, Katherina relicta Virici dieti - de Seberleins (1360. CX) 120, 121, (1362, CXIII) 124, 125.

cf. Schauftern. Schauflern (Schawfieren, Schrawflern), Dorf (1495, CCXCI) 367. - Vireich Herrn Johans Sohn von - , alias Viricus de Saher (1349.

XCVI) 97, 98, cf. Schnuffler. Schnumberg (Schowenbereb. Seboymberch, Schaumberch, etc.), Wernhardus de - (1259. IV, V) 6. 7. (1260. VI) 8. (1260. VII) 9. (1261. VIII) 11. (1272. XX) 26. (1273. XXI) 27. (1274. XXII) 28. (1281. XXX) 35. (1282. XXXI) 36. (-) 383. Heinricus de - frater Wernhardi de - (1259. IV, V) 6. 7. (1260. VI) 8. (1260. VII) 9. (1261, VIII) 11, (1272, XX) 26, (1274. XXII) 28. (1281. XXX) 35. (1282. XXXI) 36. (-) 383. Wernhardus de - filius Wernhardi (1281. XXX) 35. (1282. XXXI) 35. Heinrieus de — fil. Wernhardi (1281. XXX) 35. (1282. XXXI) 36. Hedwigis dicta de — relicta Wokonia de Rosenberg (1292. XLIII) 47. († 1315) 382. (1315. LXI) 53. 96. ef Rosenberg. Katherina de —, mater Petri, Jodoci, Vircie et Johannis de Rosenberg (m. 1464. CCXLIV) 303.

Schawrgraben, bei dem — zu Rosenberg (1489. CCLXXXIV) 358. Schaztolaus, — (1278. XXIV) 30. cf. Tachaztolaus.

Scheyezleich, Chunigund die Scheyezleichin Witwe nach Dietreich dem — von Linez (1360. 6) 396.

Schekaw, Schecow, v. Čekau. Schenkenfeld, Schenehenvelder Pfarre (1348, XCIII) 95.

Schenkinn, die - Weingarten zu

Strezzing (1360. 6) 397. Schestau (Zestow - Zicstow, Sehestaw, Zcataw, Sheztau, Seete.) . (1372. villa CXXXVIII) 135. (1375. CXLIII) 163. (e. 1400. CLXXXIX) 222. (1425. CCX) 260. (1438. CCXV) 269. Johannsboff (1425. CCX) 259. - Qualo de - (1290. XL) 45. ef. Qual. Virieus de - (1293. XLVIII) 52. Petrus de - (1349. XCV) 26. Petras et Zacharias de - (1387. CLXXI) 202. 204. Hanzlein von - (1425. CCX) 259. -Andreas et Nicolaus laboriosi in - (1438. CCXV) 269. Twaroch. Sdenko et Heureufel incolac in -, v. Twaroch , Houreufel et

..., v. Twaroch, Heureufel et Sdenko. Scheuber, Hennsel — (1398. 10)

Schild (Sebillte, Sebilt), villa (1278. XXV) 31. (1385. CLXV) 194. (1418. CCVIII) 257. (1500. CCXCIII) 369. (1500. CCXCIV) 371, (1500. CCXCV) 374, 375. (-) 390.

Schinta, - (1262. XIII) 18. Schl -, cf. Sl -.

Seblagl am Rosaberg (minor plaga Gerberti, "anf dem susarm" Slaggleia, Slagel sub Rosperg, Sbleglein unter dem Rosperg, Schen, villa (1278. XVIV) 20, (1368. CXVIII) 132. (c. 1400. CLXXXIX) 224. (1418. CCVIII) 237. (1500. CCXCIII) 339, (1500. CCXCIV) 371. (1500. CCXCV) 374, 375. (-) 330.

Sehlsgi (Siegel, monatt Siagenes, Plago, elsastrum (1262, XIII) 18. (c. 1400. CLXXIX) 222. (1446. CCLXXIX) 222. (1446. CCLII) 313. — Prespositi Nyclas (1343. LXXXVI) 86, 87. Andreas (1466. CCLII) 312. 314. (1479. CCLXVII) 325, 327. prior: Egidias (1466. CCLII) 312. Priores Egidias (1466. CCLII) 312. Priores Erioder Wernhart (1343. LXXXVI) 86, 87. (1466. CCLII) 312. 314. Stable 28. Conventus (1343. LXXXVI) 86, 87. (1466. CCLII) 312. 314. Stable 28. Conventus (1343. LXXXVII) 86, 87. (1466. CCLII) 312. 314. Stable 28. Schlagles (Sighuss), viii (1384.

CLXII) 190. Sehm —, ef. Sm—.

Schönau (Schoennawe), Plebanus: Alramus (1332. LXXVII) 79.

Schönbub, v. Pzizaho. Schovmberch, Schowenberg, v. Schaumberg.

Sehrol, Hanns — zu Rosenberg (1495. CCXCI) 367. Sehuster, Hanns der — zu Vtel-

dorf (1437. 14) 406. Sebw —, cf. Sw—. Schwamherg (Krasikow), Wences-

laus de Sawamberk (1479. CCLXVII)
336, 337.
Sebwarzbach, Pfarre (---

CLXXXIX) 223.
Schwarzenbach (Swarczenpach),
villa (1318. LXV) 67. (c. 1326.
LXX) 72. (—) 384.

· Schweinitz (Swiny - Swinz, Sternberg, Laczsk z Ssternberka Swin), Capellanus: Johannes (1447. 18) 409, (1438, CCXV) 268, 270. -Stybnitz, Koyata camerarius in -Hoverius de - (1260. VII) 10. (1262, XIII) 19 Štiedrkow, v. Satiedrkow. (1261. XI) 14. 15. - Petr Skopecz, richtarz w Swinech (1487. Stiegesdorf (Zdiky - Stiekeinsdorf). Walther u. Niclo Holde in CCLXXXII) 354. Schwenberk, v. Schaumberg. - (1368. CXXVIII) 143. Stickns, v. Stěkna. Stackarn, v. Stokern. Stai -, cf. Stei -. Stiftung (Styphtung, Stifftunge), Stainpach, Stainpek vills (t318, LXV) 67, (e. 1326. LXX) 72. (-) 384. v. Stainpek. Stizlans, miles (1261. XI) 15. Stainpek, Sigmund - zu Stein-Stoicehingen, villa (1281. XXX) pach (1456, CCXXIX) 286, Stokern, Stokernhof (Stokow, Stainprecher, Wernhardna civia de Libera Civitate (1368. Stokharen, Stackarn, Stokkern), euria (1397, CLXXXII) 214. (e. CXXVI) 140. 1400. CLXXXIX) 222. (1406. CC) Starendwerd, Plucm von 243. Hanclinus censualis in v. Pluem. Stei -, ef. Stai -. (1397, CLXXXII) 214, (1404, CXCV) 236, 237. (1406. CC) 243. Steiermark, - (1262. XIII) 18. Capitanens: Woko de Rosenberch Stokow, v. Stokern. (—) 382, 383, Stozzel, Chonrat - Bürger zu Stein (Sstayn, Stain), villa (1418. Chroms (1338. 2) 393, 394. Stradenich, v. Strodonitz. CCVIII) 257. (1500. CCXCIII) 369. (1500. CCXCIV) 371. (1500. Nyclas Straytzenstorf, CCXCV) 374, 375. (-) 390. Reystier (?) von -, v. Reyatier. Strakonitz (Strakonice - Ztra-Stein, cf. Kamen. Stein (bei Krems), Stadtrecht conicz), Bawarus do - (t260. VII) 9. (1273. XXI) 27. cf. Barau, (1381. 9) 400. Chunrat in dem Bawarus, Margaretha de Rosenberg Chorhoff Bürger zu - etc. (1360. ejns vidua (-) 386. 6) 397, Collectores decimaram Strasedolnik (Haidberg?), mona cpiscopi Patavien. (14t2. 12) 405. (1259, HI) 3, (1260, VI) 7, (1261, Steinkirchen (Aujezd kamený -VIII) 11. Wiest), Parochia (1290. XXXIX) Straschkowitz (Stražkowico -Strazkowicz), Petrus, Hayndlinus at Otto incolne in - (1400. CXC) Steinprechar, - (m. c. 1400. 229. Peasko Giskra. Henzlinus CLXXXIX) 226. Gues et Henzlinus Lencharthar in-Stěkna (Stěkeň - Styckna). Jaroschiua de - (1375. CXLIV) eolae ibidem, v. Giskra, Gnes et Leucharthar. 167, 168, Sten. v. Ssten. Straschnitz, v. Straznicz. Sternberg, Sdezlaus de - (1260. Strá L. v. Platz. VII) 9, 10, Stražkowice, v. Straachkowitz.

Straznicz, hrad (1500. CCXCV) 370. Elisabeth de Krauarz et Stragniege (m. 1500, CCXCIV) 370, 372. (-) 389, 390. cf. Resenberg. Stričitz (Strýčice - Strishicz, Stryeziez, Strzieziez etc.), Ecclesia (1292. XLV) 49. (1375. CXLII) 162. (1376. CXLVI) 169. (1409. CCIV) 250-252. (1423. CCIX) (1500. CCXCVI) 376. Fabrica ecclesiae (1375, CXLII) 163. Vienria (1376. CXLVI) 169. - Plebani: Cnnezmannus (1375. CXLII) 161-164. Jacobns (1398. CLXXXVI) 219. Paulus (1409. CCIV) 250-252. Zigmnnd (1423. CCIX) 258. Wawrzinecz (1500. CCXCVI) 376. 377. Piebanus (1409. CCIV) 250. Vicarius manualis (1375. CXLII) 161-163. (1409. CCIV) 250. Vitricus ceclesize (1375, CXLII) 163, Parechiales (1375. CXLII) 161-163. Strizenderf, Jeruziah da (1263. XIV) 21. Kunss (Conasch) de - (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. (1286. XXXIV) 39. Střížow, v. Driesenderf.

(4317. LXIII) 65.

Strobnitz (Stropnice — Strewinitz,
Strobnitz, Strobnich, Stropnice
etc.), aqua (1262. XIII) 19.
Derf Gerleithen (Garleith?) inder(1300. LIII) 57. (1302. LVI) 60.
Locas, forum (1289. III) 4. (1280.
VI) 8. (1261. VIII) 11. (1262.
XIII) 47. 19. (1302. LVI) 80.

Strebele, lecus silvae dictus -

(1367, CXXV) 138, 139, (1368, CXXVI) 140. Ecclesia (1286. XXXIII, XXXIV) 38, 39, (1290. XXXV) 40. (1292. XLIII) 47. (1360. CIX) 118, 119. (-) 383. Parechia (1360. CIX) 119. -Bertbeldus Decanus: (1284. XXXII) 37. (1286. XXXIII, XXXIV) 38. 39. Pichani: Themas (1332. LXXVII) 78, 79, (1340, LXXXIII) 84. Mauricius (1360. CIX) 118. 120. Jehanns (1425. CCX) 260. - Otto judex in - et eigs filius Nycelsus (1332. LXXVII) 79. --Albertus de Strobnitz (1284. XXXII) 37. (1286. XXXIII, XXXIV) 38, 39, (1290, XXXV) 40, (1290, XXXVI, XXXVII) 41. (1291. XLI) 46. cf. Paireachan.

Stre den it s (Rožnow - Stredenick). Stradonitz, Itadonitz, Itadon

Strubnitz, v. Strobnitz. Stubau, v. Dubewá.

Stubenberg, Fridericus de — et ejus uxor Hedwigis ralieta Wokonis de Resenberg (—) 383. Studene, Dorf (1495. CCLXXXIX,

CCXC) 364-366. Stvebler, Vireich der - zu Resenberg (1367. CXXV) 138, 139.

T, v. D.

U, V.

Vaccarum enria, v. Kübbef. Vannes (?), Johannes S. Luciae diac. card. Veneti. (1475. CCLXI, CCLXII) 326, 327, 329. Vdin (Audin?), Zlata de - (1293. LII) 56. Venedig (?), Marcus Prenistinus

episcopus. patriarcha S. Marci (1481. CCLXXI) 340, 341, Veneti., v. Vannes (?).

Vgetz, v. Aujezd. V gesdecz, v. Aujezdec. Vienna, v. Wien.

Vinitor: Wilhelmus (1323. LXVIII) Vitignabo, v. Wittingau.

Vietitz, - (1262. XIII) 18. Virachsperg, v. Ulrichsperg. Vireich, Pfarrer (1328. LXXIV)

Vireich der amptmann (1335.

LXXX) 81. Vireichsching, v. Uretsching. Ulrieus, judex (1278. XXV) 31. Ulrichsperg, Freneyser su VI-

rachsperg, v. Freneyser. Ulrichschlag, v. Uretschlag. Umlowits (Omlenička - Omlanicz,

Omleniezka). Bohuniek a Oldrzich z - (1461. CCXXXVIII) 296, 297.

Drochoucez de -, v. Drochaw. ete. Ulricus de -, v. Drochaw etc. Ungarn, Ludwicus rex (1354. CIV) 111.

Vouensis, Cyprianus - episcopus (1292. XI.VI, XLVII) 49-51. (1293. XLIX) 53.

Vren, Albertus burggravius in -

(1273. XXI) 27. Uratsching (Viroichsching), ville

(1290. XL) 45. Vrsinis, Vrsvs de - apiscopus Theanensis (1481. CCLXXII) 342.

V s d i ez o w , v. V s diezow. Vtcldorf (Hütteldorf), Hanns der

Schuster zu -. v. Schuster. Vzahratky (Zahradka?), (1281. XXX) 35.

Vzdiczow, Pessico de - (Pessyk z Passowar), (1390. CLXXVI) 208, (1397. CLXXXII) 214. 215. Ejus fratres: Veelinus de Cypyn et Gregorius de Passouar, v. Passera, Wettern et Zippendorf. Petrus de -(1402. CXCII) 231.

#### W.

Wachsu (Wachewe), Weingarten "ze puhel an dem pruntal" zu --(1334. LXXIX) 80.

Wachterpachg, zu Rosenberg (1489. CCLXXXIV) 358.

Waykerstarff, vide Weikers-Waldau (Waldawe, Boldau), villa

(1293. XLVIII) 52. (c. 1400. CLXXXIX) 222

· Waldenberch, Jereo de - (1273. XXI) 27. Waldkirchen, Cristoforus pilea-

toris de -, elerieus (1465. CCXLVI) 305. Walessa, Jessko dietus - incola

in curia Blatay dwor (1378, CLI) 174.

Walchunow, v. Walkunow.

Walich (Latinus), Pilgreim der von Freistadt (1328. LXXVIII) 76, 27, (1335, LXXX) 81, Sophey s. Hausfrau (1328. LXXIII) 74. (1331. LXXV) 76. Fridreich s. Sohn (1331. LXXV) 76. (1335. LXXX) 81, Dietrich der - (1331. LXXV) 27. Chunrat der - (1335. LXXX) 81. Vireich der - (1335. LXXX) 81.

Walketschlag, - (c. 1400. CLXXXIX) 224. cf. Walkunslag. Walkunow (Walchunow), - (c.  1400. CLXXXIX) 224. — Oldrzich z - 4(1405. CXCVI) 238, 239.

Walkunslag, Dorf (1363. CXVI) 128. (c. 1400. CLXXXIX) 224. -Czasstowoy von - u. Prziedslawa s. Hausfrau, dann die "gestifteten" Holden: Philipp, Martin, Mixo n. Swacho (1363. CXVI) 128, 129, Walpot, Vireich der - (1331.

LXXV) 77. Walsee, Agnes de - relicta Jo-

doei de Rosenberg (-) 387. Walu, Ssorez z -, v. Ssorez.

Walwanns, - (1293. XLVIII) 52. Wartenberg, Czenek z Wartemherga, auch Czenko von Wesele genannt von - (1416, CCVI) 255. (1418. CCVIII) 257, 258. Katherina de Wortenwergk (-) 386. cf. Rosenberg.

Wassho, - (1278, XXIV) 30. Watzlaus, v. Rosenberg, harg-

gravii. Wawitz (Bowitz?), vills (1260, VI) 8, (1261, VIII) 11, ef. Rabich. Wegner, Fridreich der - (1331.

LXXV) 77. Weidner, Christan der - (1387.

CLXXII) 204. Weihsel, Weichsel, v. Weixeln. Weikersdorf (Weicherstorff, Waykerstarff), Pfarre (1356, CV) 113. - (c. 1400. CLXXXIX) 223. -Pinem von -, v. Pinem, Fleut

von -, v. Fleut. Weinzürl, die Cistler zu -, v. Cistler. Hanns Pfingstel, Tywolt Prueschinkeh, Hanns Herez u. die Nusser zu -, v. Pfingstel, Prue-

achinkch, Herez u. Nusser. Hanns Zennd zn -, v. Zennd. Weinzürlperg, in vinea - (1412.

12) 405. Weischel, v. Weizeln.

Weitra, Nyelas von - Stadtrich-

ter zu Krems (1359. 5) 396.

Hans von - Bürger zu Krems (1338. 2) 393, 394. (1346. 4) 394, 395. Imm s. Hausfrau (1346. 4) 934.

(Wišne Weixeln Wisehel . Weichselen , Weibsel), Ulricus de - frater Benatae hurggravii (de Rosenberg), (1272. XX) 26. (1274. XXII) 28. (1278. XXIV) 30. (1278. XXV) 31. (1279. XXVI, XXVII) 32, 33. (1281. XXX) 35. (1286. XXXIV) 39. (1290. XL) 45. (1293, XLVIII) 52. Psedwor ejns frater 1278. XXIV) 30. (1279. XXVI) 32. (1279. XXVII) 33. (1281. XXX) 35. (1286, XXXIV) 39. (1290. XL) 45.

Welchlaw, v. Wihlaw.

Welenow, Jan Ktilz-, v. Ktil. Welleschin (Welesin - Welessin, Welisching), Plehanus: Bohdanczo (1371. CXXXIV) 150, - Johanesa de - (m. c. 1400. CLXXXIX) 225. - Burggravii: Busk geheissen Patak (1369. CXXXI) 148. Petrus de Diuha (1433. CCXII) 263. 265. Oldrich ze Dworcze (1487. CCLXXXII) 354. - Hawel a Waezlaw z - (1416. CCVI) 254.

Wels, Thomas Hahenffurter de Belgga, v. Habenffurter. Wenadah, miles, v. Rosenberg.

burggravii. Werenhardns. merstallarius (1262, XIII) 20.

Wesele, hone in - (1385. CLXVI) 195. - Miksaiko et ejus uxor Dorothen de -, Jessko Virious eius fratres (1385, CLXVI) 196. Jan z - (1492. CCLXXXVII) 362. — Czenko von —, v. Wartemberg.

Weselerz, Oldrzich řeč. - Rychnowa (1433, CCXI) 261, 263. (1454. CCXXVII) 282.

Weseli (Wesele, Wezzal, Wezzel,

Wessel), oppidum (1259. III) 4. (1261, VIII) 11, (1262, XIII) 17, Ecclesia (1261. IX) 12. (1261. X) 13. (1261. XII) 16. (1302. LV) 59. Plebani: Loneo (1261. 1X) 12. Salmannas (1261. XII) 15-17. Wětřní, v. Wettern.

Wotrzin, v. Wottern.

Wettern (Wětřní - Wyotran, Widrz, Watrain), Mikulawsao de - alias Nicolaus de Wyanio (1399.

CLXXXVIII) 221. Matieg z alian Mathias Wissnye de - (1406. CC) 243, 244. [Nicolans dietus Wyasnyo de Nespotyng!] (1408. CCII) 248. (1433, CCXII) 263, 265, cf. Woixoln, Albrocht z -(1454. CCXXVII) 282, 283. Girziik z - aueb Gioraigk von - zum Passawern (1465. CCXLVII) 306. (1475. CCLXIII) 329, 330. (1478, CCLXV) 332, 334, (1481, CCLXXVI) 346, 347. ef. Passern ot Vzdiezow. Wankw (Weneoslaus) von - Bruder Georga (1475. CCLXIII) 329, 330. (1481, CCLXXVI) 347, (1492, CCLXXXVII) 361. Potr Wissnye z - (1476, CCLXIV) 330, 331, Wottmanni, Otto filius - (1263.

XIV) 21. Wewer, Nyclas der - (1357. CVII) 116.

Wewarzij, Mathiass a - (1487. CCLXXXII) 354.

Weweri, v. Piberoehlag. Weazal, Weazal, v. Wesoli.

Wgezt, v. Aujezd. Widra, v. Wottern.

Wien (Wienna), - (1267. XVI, XVII) 23, 24. (1311. LX) 63.

(1344, 3) 394, (1422, 13) 406, (1437, 14) 406, (1457, CCXXXVI) 293. (1462. CCXLI) 300. (1480. 22) 410. Altum forum (1323. LXVIII) 70. Universitas (1457.

CCXXXIV) 291. - Hedvig civiana (1323, LXVIII) 70, Wolfgangus Rabenstain do -, v. Rabenstain. Wionorwald, Foratmeister: Erbart der Doss Ritter (1437. 14) 406.

Wiest, v. Steinkirchen. Wyetran, v. Wettern.

Wihlaw, v. Wlhlaw. Wihnanita (Wyhnanieo - Wyhnanies, Wychnanyez), Gindraich z - purkrabě na Prziboniczieh (1407. CCI) 244-248. Otto de

- abhas Altorad. (-) 388. Wyldonatoyn, Nicolaus dietus Prayporzycao burggrav. de -(m. c. 1400. CLXXXIX) 226.

Wilostorffor (?), Steffan der -(1422, 13) 406.

Wilholmna, vinitor (1323. LXVIII)

Wilhering (Hilaria, Ylaria), -(1328. LXXIV) 76. (1453. CCXXIV, CCXXV) 280. - Abbatea: Hainrieus (1320. LXVII) 68. (1323. LXVIII) 69, 70. Wernhardus (1353. CII) 109, (1354, CIII) 110, 111, Waltharus (1363. CXV) 128. Androsa (1368. CXXVI) 141. Johann on (1373. CXXXIX) 156. Wilhelmus (1464. CCXLIV) 304. Thomas (1481, CCLXXV) 345, Abbas da -- (1259. 1) 1. (1457. CCXXXV) 292. Conventus (1368. CXXVI) 141.

Winara, Jakub a - (1448, 21) 410.

Wintersdorf (Wintersdorph), villa (1259. III) 4. (1261. VIII) 11. Wirtonbareh. comes do -

(1262. XIII) 18. Wisco, -- (1290, XL) 45.

Wyšebrad (Wiasograd), positus: Potrus (1302. LV) 59. Canonieua: Potrua (1292. XLV) 49.

Wisendorff, Pluem zu --, v. Pluem. Wisenperger, Michel -- (1422.

13) 406. Wiale, v. Weixeln.

Wisne, v. Wettern et ef. Weizeln. Wissegrad, v. Wysebrad.

Wyšší brod, v. Hobenfurt.

Wistritz, v. Bistritz. Witějitz, Witějowice, Witějce —

Wityeiuicz, Wythieyouicz etc.) bona de — (1317. LXIII) 65. (1317. LXIV) 66. Wenberus, Raczko et Przibieo de — (1317. LXIII, LXIV) 65, 66. ef. Poresehin.

Witibhausen, Wytingbausen, v. Wittingshausen,

Witigenovve, Wytignaw etc., v. Wittingau.

Witigonis curia, v. Xradowi. Witigsteyn, capella in — (—) 385. ef. Wittingshausen.

Witkowym Kamenem, Rychnow pod — (1463. CCL) 310. cf. Wittingsbausen.

Witkowitz, Bwto de Witkowieb (1263. XIV) 21.

Wittingaw (Trichoi — Vriligeawe, Witigeawe, Witigeawe). Witigeawe). Witigeawe (Tricho). — (1377. CL) 74. (1380. CLXVIV) 207. (1490. CLXVIV) 207. (1490. CLXVIV) 207. (1490. CLXVIV) 209. (

Wittingshausen (Witkiw Kgmen? — Witibbausen, Witibinhawnen, Wytinghawsen), Herrachaft (1456. CCXXIX) 285. Pfeger: Gorg Grossawer (1456. CCXXIX) Foster. Ablb. II. 8d. XXIII. 285, 286. (1457. CCXXXII) 288, 289. — cf. Witigsteyn.

Wlankh, v. Pflanzen.

Wlče tín (Wlezetyn), Ondrzey z purk. na Crumplowie (1407. CCI) 244—246. Cztibor (Cztiborzel) z — (1436. CCXIII) 267.

Wlhlaw (Wiblaw, Wlhlawy - Bilhlawa, Bellela, Welehlaw), villa (1273. XXI) 27. (1292. XLV) 48. (1375. CXLII) 164. - Abssico de - (m. 1375. CXLII) 162, (1409. CCIV) 250. Marussa ejus uxor (m. 1375. CXLII) 163. Onsso, filius Abssiconis (1375. CXLII) 161 -164. (m. 1409. CCIV) 250. 252. Nycolaus, frater Onssonis (1362. CXIII) 125, 126. (m. 1375. CXLII) 161. 163. (1409. CCIV) 250. Czadko, frater Onssonis et ean. Prag. ceel. (m. 1375. CXLII) 163. (1409. CCIV). 250. ef. Onscho et Rosenberg, burggravii. Nicolaus diefus Hruoza (Hroza) de -, v. Hruoza. Girzik Korzensky z Teresnowa a na Wiblawech, v. Korzensky.

Wlifanieh, v. Wltawitz.

Witawa, v. Moldau.

Wits witz (Wiltauich, Wultswitz), rivus — minor (Tiraau o. Kammerbaeb?), (1259. III) 3. (1259. IV) 5. (1260. VI) 7. (1261. VIII) 10. Ripa — major (Lärenbach?), (1259. III) 4.

Woisetsehlag, villa (c. 1400. CLXXXIX) 222. ef. Worsikslag. Woytgendorf (Woitendorf), Vircieh von — (1343. LXXXVI) 86, 87. Per von —, v. Per. Wolbramovic, v. Olbramowitz.

Wolecb (Wallachen?), villa (c. 1400. CLXXXIX) 224.

Worsikalag (Woisetschlag?), Dorf (1334. LXXXVI) 86. (c. 1400. CLXXXIX) 222. Worten wergk, v. Wartenberg. Wratsau, v. Brazslai villa. Wrsczowa, Chwal s Kolenecz s s — (1499. CCXCII) 368, 369. Wak. v. Austi. Wullachea, v. Wolech. Wulta, v. Moldau. Wultawitz, v. Witawitz. Würtemberg, v. Wirtenberch. Wzlprs, lapis (1317. LXIII) 65

X.

Iradowi (curis Witigonis), villa (1277, XXIII) 29. Y, v. i. 7. Ž. Zaboř (Záboři - Zabere, Zaborsi). Zedlo, v. Sedlo. villa (1263, XIV) 20, (1273, XXI) Zechoras, v. Ziebrasa, 27. (1292, XLV) 48, 49. (1485. Zennd, Ilsana - zu Weinczörl u. Perael s. Hansfrau (1447, 19) 409. CCLXXXI) 352. Zagiecz, Andreas dietus - in Zerer, Steffan - u. Margreth s. Niemeziez (1375. CXLII) 162. (m. Hausfrau (1437, 15) 407. 1409. CCIV) 250. Zentaw, Zentow, v. Schestan. Zahylsys (Sacherles?), villa (c. Zestow, v. Schestau. Zeatoweez, Petr - z Olbramo-1400, CLXXXIX) 224. Zahorčitz (Zihorčice), Swatomywves (1405, CXCVI) 238, 239, rus de Zaboreziezie (1362. CXIII) Zetbunne (Zettwing?), Dorf (1325. 125, 126. LXIX) 71. Zahradka, cf. Vzahratky. Zetlesreut (Sedlechrut, Cedlik-Zalea, v. Selea. strevt, Cedlixrevt), villa (1259. Zálealy, v. Sajca. III) 4. (1260. VI) 8. (1261. VIII) Zaatawojus. - (1293, XLVIII) 52. 11. Zbyadel, pratum (1259. III-V) 3.5, Zhoř. Wselsw z Zhorze (1487. 6. (1260, VI) 7, 8. (1261, VIII) 10. CCLXXXIII) 355, 357. Zbinitz (Zbynice - Sbynycz, Zibraid, Jan - z Pernsstayna (1447. 18) 409. Przibik - 1 Zbinicz), Hron et Dytmarus fratres de - (1293, LII) 56, Prziedota Mostkuow (1465. CCXLVII) 306. de - (1380. CLVIII) 185, 186. Zidek (Zidko), Petrus dictus -Zealis, v. Skalitz de Boreezniez (1375. CXLII) 162 Zdenko, v. Sdenco. - 164 Zdersz, Praepositus: v. Prag. Ziehbach, v. Mokri. Zdíkv. v. Stiegesdorf. Ziehraua, v. Ziehrass. Zdislaus, v. Stizlaus. Ziessaniez, Bernhart z - (1448. Zdradonies, v. Strodenits. 21) 410. Zebing, S. Mertein zu (1335. Ziestow, v. Schestau. LXXX) 81. Pferrer: Nyklan, Ziehrass (Tyeeboraz, Zechoras). ibidem. rilla (1385. CLXV) 194. (-) Zedlitz, r. Sedlitz, 387.

Zimentiez, Zymintitz, Žimutits.

Zimapan, v. Czimapan.

Žim aitiz (Złemstie — Zimenticz, Zymintiz, Zimunticz, Zymuticz), Plebanus Blasias (1261. XII) 15. — Przibiko de — burggravias in Chrumpnaw (1306. CLXXXV) 213. (1399. CLXXXVIII) 221. (1400. CXC) 230. (1402. CXCII) 232.

Zynernspan, Herman der (1331. LXXV) 77. Zipin, v. Zippendorf.

Zippendorf (Cipln - Zipin, Cyppin, Cypping, Czypyn etc.), - (e. 1400, CLXXXIX) 225. Tschenko (Zeneo) de - (1278. XXIV) 30. (1290. XL) 45. (1293. XLVIH) 52. Dunrsat (Dworata) ejus filius (1281. XXX) 36. (1291. XLI) 46. (1293, XLVIII) 52. ef. Metliz. Dworsata de - (1366. CXXI) 135. (1369. CXXIX) 145. Weenlo de -- (1390, CLXXVI) 208-210. (1397. CLXXXII) 214, 215. (1399. CLXXXVIII) 220, 221. (e. 1400. CLXXXIX) 226. (1402. CXCID 231-233. (1404. CXCV)

236, 237. (1406. CC) 243, 244. Gregorius de — frater Weczlini (1402. CXCII) 231—233. ef. Passern et Vzdiczow. Zistler, v. Ciatler.

Zyzelyez, v. Zuzelicz.
Zizka, Johannes dietus
Trucznow (1378, Chll) 176.

Zlatá Koruna, v. Goldenkron. Zlawatitz, v. Slawtsch. Zletowitz, Luteborina de (1293, Lil) 56.

Ablais (9) 202 (9) 206

Zmielenberch, Zmielo de — (1281. XXX) 35.

Znaim, Conventua Cznoymenais Ord. Praed. (1481. CCLXXIII) 343. Zöbing, v. Zebing.

Zobislaus, v. Soběslau. Ztraconica, v. Strakonita.

Ztraconicz, v. Strakonitz. Ztradanieb, v. Strodenitz.

Ztriben, Albret de - (1263. XIV) 21.

Zubek, Jan řeč. – z Budyslaw purkrabě na Nowembradye (1407. CCI) 245. 246.

Zugwaich, v. Czugwaich. Zumberk (Zumberk), v. So:

Žumberk (Zumberk), v. Soanberg.
 Zuzeljez (Zyzelyez), Eeclesia (—)
 385. — Dysthoeho de — (m.
 1364. CXVII) 130, 131. (c. 1400.
 CLXXXIX) 225. (—) 384.
 Zwatebor, — (1262. XIII) 18.

Zwatemyri villae, v. Swatomiri villae.

Zwatemirus, miles (1262. XIII) 18. (1272. XX) 26. (1273. XXI) 27. (1274. XXII) 28. (1278. XXIV) 30. ef. Swatomirus et Némčitz.

Zwetliek, v. Kirebseblag.

Zwidlern (Swéllé — Czeuetlaren, Czwetlaren), Ludwiews de — (1360. CiX) 119. (1361. CXI) 122. Orphani Ludwiei (1369. CXXX) 146. ef. Kirchschlag et

Zwietli. Zwietli, Jesk gen. — von Chiriebslag. alias Johannes de Swietlie (1363. CXVI) 129. cf. Kirchseblag.

(1363. CXVI) 129. cf. Kirchaeblag. Zwinelag (Czwychblab, Swynychlawa), villa (c. 1400. CLXXXIX) 223. (—) 335.

Ablait, (2) 393. (8) 399. aereich, das — (2) 393. allee, (CLVII) 184. allodia, (CIX) 119. (CVCV) 236. allodialis euria, (CXXXVIII) 155. anlait, (2) 393. (8) 399. anniversarii dies, (LXXIV) 75, 1 (LXXXII) 83. (LXXXVIII) 88, 89. (LXXXIX) 90. (XCIII) 93. (XCVI) 97. (CII) 108. (CIII) 109. (CXII) 123. (CXV) 127. (CXVII) 130. (CXVIII) 132. (CXIX) 132, 133. (CXXIV) (CXXII) 135. (CXXXVI) 152. (CXL) 157. (CXLII) 162. (CXLIII) 164, 165. (CLVII) 180-182. (CLXV) 194. (CLXVII) 197. (CLXXX) 213. (CLXXXIX) 225, 226. (CCIV) 250. (CCX) 259. (CCLIV) 315. (CCLXXXIV) 359. (CCXCIV) 372. (-) 386, 387, 391.

aratrum, aratura, area, (III) 3, 4. (VI) 8. (VIII) 11. arreatatic maleficerum, (CLIX)

187. nuri argentique fodinae, (LXVI)

panea claustrales, (CLXV) 195. bogrābnisstātten, v. sepulturae. pēyustokeh, (11) 404.

benedictio et consecratio vestium, calicum et altarium, (CXCII) 234 beueficiati, bemines — (VII) 9. bergreebt (jus mentium), (LXXV) 76. (LXXIX) 80. (CI) 107. (CV) 113. (CLXXIX) 223.

beruse (steurse, berns seu steurregalis etc.), (XXXI) 38. (LXVI) 68. (XCI) 91. (XCI) 92. (XCII) 94. (CXXVII) 140. (CXXVIII) 143. (CLXVI) 192. (CLXVII) 197. (CLXVIII) 198. (CXC) 229. (CCVI) 254. (CXIVI) 268. (CXLVIII) 366.

peunt, die — (5) 395. bez zmatku, v. eespitatioue,

nine —.
pfeuning e, v. denarii.
pfuudo, v. mūnze, deutsche —.
piseaturae, (III) 3. (VI) 8. (VIII)
11. (LXVII) 69. (CCXX) 274.
(CCXI) 273.

pitanciae (pitancia seu praudium, praudium eum pitancia), (LXVII) 69. (LXXXVIII) 89. (CXLIII) 164. 166. (CLVII) 180, 181. (CLXIII) 191. (CLXV) 194, 195. (CLXXXII) 214. (CLXXXIX) 221, 225-227. (-) 344.

pitancise officium, v. Hehenfurt. bladum, (CXXXIX) 156. (CCLXXV) 346.

pedacdek, cf. censuales. pentificalia, (CXCIII) 234. (-) 388.

popraptzeones, (XC) 94.
potsecht, (CCVII) 236.
prandium, v. pitaucine.
prawo kalfrechtne, v. ksufrecht.
brazare, (CLVII) 184.
prediug, cibus (CLXXIX) 226.

brodio, ovaiu—(CLXXXIX) 226, provisio spestolica, (XCIX) 100, 101. burgbut (purchbuta), (XIII) 20.

burgreeht, (LXXIV) 78. (LXXV)
76. (LXXVIII) 79. (LXXIX) 80.
(2) 393. (4) 395. (Cl) 407. (5)
396. (6) 397. (8) 398, 399. (9)
400. (CLX) 188. (CLXXII) 204.
(11) 403. 404.

ebaeb, cibus (CLXXXIX) 226. earuium, esus — (CLXXXVII) 249. (CCXXV) 280.

 76. (LXXV) 76. (LXXIX) 80. (LXXX) 81. (2) 393. (4) 395, (LXXXVIII) 88. (LXXXIX) 90. (XCIII) 93. (XCV) 96. (XCVII) 98. (C) 103. (CII) 109. (CIII) 110. (CV) 113. (CVII) 116. (CX) 120, 121. (CXI) 122. (CXIII) 123. (CXVI) 128. (CXVII) 130. (CXVIII) 132. (7) 397. (CXX) 133. (CXXI) 135. (CXXIII) 136. (CXXV) 138, 139. (CXXVI) 140. (CXXVIII) 143. (CXXXI) 147, (CXXXII) 148, (CXXXV) 151. (CXXXVI) 152. (CXXXVII) 153. (8) 398. (CXL) 159. (CXLII) 161. (CXLIII) 164, 165. (CXLVII) 170. (CLI) 174. (CLIII) 176. (CLVI) 179. (CLVII) 180. 183. 185. (CLXII) 190, 191. (CLXIV) 192, 193, (CLXV) 194. (CLXVII) 196, 197. (CLXVIII) 198. (CLXX) 200, 201. (CLXXI) (CLXXIII) 203. 206. (CLXXVII) 210. (CLXXXII) 214. (CLXXXIV) 216, 217. (10) 402. (CLXXXIX) 221. 224. 225. 227. (CXC) 229. (CXCII) 231. (CXCV) 236. (CXCVIII) 241. (CCIV) 250 - 252. (11) 403, 404. (CCIX) 258. (CCX) 260. (CXI) 261. (CCXII) 263. (16) 408. (CCXXX) 287. (CCXXXVI) 293. (CCXXXVII) 294. (CCXXXVIII) 296. (CCXXXIX) 297. (CCL) 310, 311. (CCLX) 324. (CCLXV) 331. (CCLXVI) 334. (CCLXXXIII) 355, 356. (CCLXXXIV) 358. (CCLXXXIX) 364. (CCXC) 366. (CCXCI) 366. 367. (CCXCIV) 371. (CCXCV) 374-376. (CCXCVI) 376, 377. (CCXCVII) 378.

eerevisia, (CXXXVI) 152. (CLVII) 184.

cespitatione, sine — quod bez zmatku (CLXX) 201. (CXCII) 233. (CCXII) 263. (CCLXXXVII) 362. (CCXCI) 367. elenodia, (CIV) III. (CCXXIV) 280. (CCXLII) 300, 304, (CCXLIV) 303, 304. (CCLVIII) 320. (CCLVIII) 321. (CCLXXIII) 343, 344. (CCLXXIV) 344. (CCLXXV) 346. (-) 386, 388, 390.

chnechel (?), cibns (CLXXXIX) 226.

condisbrigatores, v. diabrigatores.

confraternitates, (CL) 173, 174.(CLXXXV)217, 218.(CCXXII) 276, 277. (CCXLIII) 301. 302. (CCLI) 311, 312. (CCLII) 312. 313. (CCLXVIII) 337. (CCLXIX) 338.

Christianos el Judacos, inter

— (8) 390, (CXLVIII) 172,
(CLXX) 201. (CLXXI) 202.
(CLXXI) 210. (10) 402. (CXCIII) 238.
(CCCII) 282. (CCCIII) 284.
(CCXXIVI) 294. 295. (CCLVII) 284.
(CCXXIVI) 294. 295. (CCLVIII) 287.
357.

(CCXLIV) 303. (CCLVIII) 321. (CCLXXV) 346. erucibns signati, (CXLI) 159. erux praetiosa, (-) 383.

euculum, (CLXXXIX) 225. chucchel (?), cibus (CLXXXIX)

226. tabulae regni Behemiae, v. lundtafel.

tafernen, (CCXCIV) 371. (CCXCV) 375.

375. decimae, (III) 3, 4, (VI) 8. (VIII) 11. (IX) 12. (XXVII) 32. (XI.I) 45. (LIVI) 60. (LXXIII) 38. (CII) 108. (CIII) 110. (CIII) 110. (CVII) 114. (IX) 110. (CVII) 116. (CXXIII) 130. (31. (CXXXIII) 130. (31. (CXXXIII) 140. (CXXIII) 130. (31. (CXXXIII) 140. (CXXIIII) 130. (CLXIII) 145. (CLXIII) 145. (CLXIIII) 148. (CLXIIII) 205.

(CLXXXIX) 225. (12) 405. (16) 408. (17) 409. (19) 409. (20) 410. (CCXCV) 375.

decimae laicales, (CLXIX) 199. decimae totales st plense, quas dicuntur integrales (III) 3. (VI) 8. (VIII) 11.

theloneum, v. maut.

denarii argentei, (CLXXXVIII) 220, 221.

denarii judiciales. (CVI) 115.
denarii Patavienses, (LXXXVI)
85. (LXXXVI) 86. (LXXXVIII) 89.
(XCVI) 97. (XCVIII) 98. (CII)
108, 109. (CIII) 110. (CVIII) 141.
(CVIII) 147. (CX) 121. (CXXI)
134. (CXXVIII) 142. (CXI.) 157.
(CLII) 117.

denarii Pragenses grossi, v. grossi Pragenses.

denarii Viennenses, (LIII) 57. (LVI) 60. (LXVII) 68. (LXVIII) 69, 70. (LXX) 72. (LXXII) 73. (LXXIV) 75. (LXXV) 76. (LXXIX) 80. (LXXX) 81. (2) 393. (LXXXIII) 84. (4) 395. (LXXXVIII) 89. (XCIII) 95. (CII) 109. (CIII) 110. (CV) 113. (CVI) 115. (5) 396. (6) 397. (CXII) 124. (CXVI) 128. (CXVII) 130, 131. (7) 397, 398. (CXXIV) 137. (CXXV) 138, 139. (CXXIX) 145. (CXXX) 146. (CXXXVII) 153. (8) 398. (CXLVII) 170. (CLI) 175. (CLII) 175. (CLIII) 176. (CLVI) 179. (CLVII) 181-184. (CLIX) 187. (9) 400. (CLXI) 189. (CLXII) 190. (CLXV) 194, 195. (CLXVII) 196. (CLXVIII) 198. (CLXXII) 204. (CLXXIII) 205, 206. (10) 402. (11) 403, 404. (16) 408. (-) 390. testirungsrecht, (CCVIII) 257.

dextrarius, (XIII) 19, 20. dinst, v. census.

disbrigatio et exhrigatio (fidejussio, dishrigatores et exbrigatores, fideiussores, disbrigare et exhrigare, schirm und gewer, ausrichter und richtigmacher, entwerren, absehvetten und ahloezen), (XCV) 96. (CIX) 120. (CXIII) 125. (CXX) 134. (CXXIV) 137. (CXXV) 139. (CXXIX) 145. (CXXXVII) 154, (CXXXVIII) 155. (CXLII) 162. (CXLIV) 167, 168. (CXLVII) 170. (CXLVIII) 171. (CLI) 175. (CLVIII) 185, 186. (CLXIV) 193. (CLXVI) 196. (CLXVII) 197. (CLXVIII) 198. (CLXX) 201. (CLXXI) 202, 203. (CLXXII) 204. (CLXXV) 207. (CLXXXIV) 216. 217. (CXCII) 232, 233. (CXCIV) 235. (CXCVI) 238, 239. (CC) 243. (CCI) 245. (CCIV) 251. (CCXI) 261, 262. (CCXII) 263 - 265. (CCXXXVII) 294, 295, (CCL) 311. (CCLIX) 322. (CCLXIV) 330. (CCLXV) 332. (CCLXXXIII)

titulus mensae et provisionis, (CCXLVI) 306. todtenhitte (sonntigl.), (CXCI)

231. dominium pleaum, (XCV) 96. (CXX) 133. (CXLII) 162. (CXLIV) 167. (CXLVIII) 171. (CLVII) 181. 183, (CLXI) 188, (CLXIV) 192, (CLXVII) 197. (CLXVIII) 198. (CLXX) 200. (CLXXI) 202. (CLXXVII) 210. (CLXXXIV) 216. (CLXXXVIII) 220. (CXCII) 231. (CXCVI) 238. (CC) 243. (CCII) 247. (CCIII) 248. (CCIV) 250, 251, (CCXI) 261, (CCXII) 263, (CCL) 311. (CCLIII) 314. (CCLXV) 331, 332. (CCLXVI) 335. (CCLXXXI) 353. (CCLXXXIII) 355, 356. (CCXCI) 367. (CCXCII) 368. (CCXCIV) 371, 372. (CCXCVI) 376, 377.

domus dotis (widom), (LXXVII)

dotalicium muliera m. (CXXXVII) 153. (CLII) 175. (CLXIV) 193. (CLXVI) 195. 196 (CLXVII) 197. (CLXXV) 207. etc. ef. morgengabe. tunica e. (CII) 108. (CIII) 110. edelpawm (erlbaum), (CCLXXVI)

entwerren, (CXVI) 129, v. disbrigatio.

essenviseh, pulmentarium piscium quod sermone patrio — (CCXCIV) 372. (—) 391.

esus carnium, v. earnium esus. exbrigatio, v. disbrigatio. exemtio a steuris etc. (CCLXVII) 336.

expeditio Austriae, (1278. XXV) 31.

falcatores foeni, (CXLVII) 170. feoda, (XIII) 18, 19. feodalis titulus, (XIII) 20. vertaidigen, (LXXXI) 82.

fidejussores, v. disbrigatio.
floreni Rhenani, (CCLXIV) 330.
floreni Ungarieales, (CCXVI)
270. (CCXLIV) 303. (CCLVII)
319. (CCLVII) 321. (CCLXX)
322. (CCLXV) 331. 333. (22)
440. (CCLXXV) 345. (CCLXXXIII)

355, 357. fluehtgraben, (CCLXIII) 329. fodinae auri argentique, (LXVI)

68. voitreeht, (Cl) 107. (CV) 113. forstgeld, (CCXCIV) 371. (CCXCV) 375.

375.
freiung, (LXXVI) 77.
fumalia, (CCXV) 269.
gewer und seherm, v. disbrigatio.
grant, der — (10) 402. (15) 407.
(17) 409. (19) 409. (20) 410.

(11) 409. (12) 409. (20) 410. grossi Pragenses, (LVI) 60. (LXIX) 71. (LXXXV) 85. (XCV) 96. (XCVI) 97. (CII) 108. (CIII) 109. (CIX) 119. (CXI) 122. (CXIII) 125. (CXIV) 126. (CXV) 127. (CXVI) 128. (CXIX) 133. (CXX) 133. (CXXIII) 136. (CXXIV) 137. (CXXV) 138. (CXXVI) 140. (CXXVII) 142. (CXXVIII) 143. (CXXIX) 145. (CXXXI) (CXXXII) 148. (CXXXVII) 153, (CXXXVIII) 155, (CXLI) 159. (CXLII) 161, 162. (CXLIII) 164, 165. (CXLIV) 167. (CXLV) 169. (CXLVIII) 171. (CLVII) 181, 182. 185. (CLVIII) 185, 186. (CLX) 188. (CLXII) 190, 191. (CLXIV) 192. (CLXV) 195. (CLXVI) 195, 196. (CLXVIII) 198. (CLXX) 201. (CLXXI) 202, 203. (CLXXIII) 205. (CLXXVI) 209. (CLXXX) 212. (CLXXXII) 213, 215. (CLXXXIV) 216, 217. (CLXXXVIII) 220. (CXC) 229. (CXCII) 231. (CXCIV) 235. (CXCV) 236. (CXCVI) 238, 239. (CXCIX) 243. (CC) 243. (CCI) (CCI) 244, 245, (CCII) 246, 247. (CCIII) 248, 249, (CCIV) 250, 251. (CCVI) 254. (CCVII) 255, 286. (CCX) 260. (CCXI) 261. 262. (CCXII) 263. (CCXIII) 266. (CCXIV) 267, 268. (CCXV) 269. (18) 409. (21) 410. (CCXXI) 275. (CCXXX) 287, (CCXXXVI) 293. (CCXXXVII) 294. (CCXXXVIII) 296. (CCXLIV) 303. (CCXLVI) 306. (CCLXV) 331. (CCXCIV) 371. (CCXCV) 374, 375. (CCXCVI) 376, 377. (CCXCVII) 378. (-) 384, 385, 387, 388,

gulden, v. floreni. gülte, cf. eensus. gülte, herren — (CXXIII) 136.

halee, v. allee. halense, -pro — (unus panis), (CLXXXIX) 226.

handfeste, (LIII) 57. (LXXXI) 82. holerbaiger (bolethayer), (CCLXXXIX) 364. (CCXC) 366. holde, (3) 394. (CXXVIII) 143. holde, gestiftete — (CXVI) 128. homagii, nomine — quod in vulgari Bohemieo leyno (CXIV) 126. homagium, (CLIII) 176, 177, ef.

lehen.
honoranciae, (CXLIV) 167, etc.
hubae, (XIII) 18, 19. (CXIX) 132.
jartage, v. diea anniversarii.
indnigentiae, (XVI) 23. (XVII)

23, 24. (XVIII) 24. (XLIV) 48. (XLVI) 49, 50. (XLVII) 51. (XLIX) 52, 53. (L) 53, 54. (LI) 54. (LVII) 61. (LVIII) 61, 62. (LIX) 62. (LXII) 64. (LXXI) 72. (LXXXVII) 87. (CLIV) 177. (CLV) 178. (CLXIII) 191, 192. (CLXXVIII) 211. (CLXXIX) 212. (CLXXXIII) 215, 216. (CCV) 252, 253. (CCXVII) 271. (CCXVIII) 272. (CCXIX) 273, 274. (CCXLI) 298, 299, (CCXLV) 304, 305, 308. (CCXLVIII) (CCXLIX) 309, 310, (CCLXI) 326, 327, (CCLXII) 327, 328. (CCLXX) 339. (CCLXXI) 340, 341. (CCLXXII) 342. (CCLXXVII) 347 . 348. (CCLXXVIII) 348, (CCLXXIX) 349 - 351.

(CCLXXX) 351, 352. (CCLXXXV) 359, 360. (CCLXXXVIII) 363. jubilaeum, (-) 389. Judaea, sub usura recipere in — (LXXXIII) 84.

Judaeos et Christianos, inter —, v. Christianos etc. judicialea denarii, (CVI) 115. jura minuta (kleinrechte), (CLXV)

jus emphyteutieum, (CXLVII) 170. (CLVI) 179. jus feodale, (LXV) 67. jus montium, v. bergreeht.

jna patronatua, (VII) 9. (X) 13. (XX) 25. (XXII) 28. (XXVII) 32. (XXXIV) 39. (XXXVI) 41. (LV) 59.

jas tahularum, (CLXXVI) 209.

jus terrse Bohemise, v. landrecht, höhmisches.

kach, v. chach.

kaufreeht, (LXXXI) 82. (CCVI) 254, 255. (CCXIV) 267, 268. (CCXXXVIII) 296. kirehenbüeher, (CXCI) 230.

kleinraebte, v. jura minuta. kneehel, v. chnechel. kõnigasteuer, v. bernae.

königasteuer, v. bernae. kuechel, v. ehuechel.

landrecht, böhmisehes. (XCV) 96. (CXI) 122. (CXIII) 125. (CXVI) 129. (CXX) 134. (CXXIV) 137. (GXXV) (CXXIX) 145. (CXXXVII) 153. (CLI) 175. (CLXIV) 192. (CLXVI) 196. (CLXVII) 197. (CLXVIII) 198. (CLXX) 201. (CLXXI) 202. (CLXXV) 207. (CLXXVI) 208. (CLXXXIV) 216. (CLXXXVIII) 221. (CXCII) 232. (CXCIV) 235. (CXCVI) 238. (CC) 243. (CCI) 245. (CCIV) 251. (CCXII) 264. (CCXXXVII) 295. (CCLXV) 332. (CCLXVI) 335. (CCLXXXI) 353.

(CCLXXXIII) 355.

lanei Paezouienaea, (CIX) 119.

lehen, (LXXXV) 83. (LXXXVI) 86. (LXXXIX) 90. (CVII) 116. (CXI) 122. (CXXXI) 147. cf. homagium.

leibgeding, (VII) 9. (8) 398, 399. (10) 401, 402. (15) 407, 408. (16) 408. (17) 408, 409. (19) 409. (20) 409, 410.

leyno, v. homagium. libri mortuorum, (CCLH) 313,

(CCLXIX) 339. liser (lüser), (CCXCI) 230.cf. lussel,

locare, enrism — (CVI) 115. locacht, (CXI) 122. lozunky, (CCLXXXIV) 358, 359.

lusael, (CCLXXXIV) 358. cf. liser, mahen (papaver), (CCXCV) 375, 376.

maisch, der — (10) 402. (15) 407.

407. mansua, (XXXI) 36.

marcae puri argenti Prag. (XII) 17. maut (theloneum, muta), (XXXII)

37. (XCIV) 96. (CXVII) 130, 131. (CXXXIII) 149. (CLVII) 181. (CLXXXI) 213. (CCXCIV) 371. (CCXCV) 375.

messlicenz, (CCLXXXVI) 361. moneta Viennensia, (CCXXXV) 292.

morgengs bc, (XCVIII) 99. (CXVI) 129. ef. dotalicium.

mortilogia, v. libri mortnorum. münze, deutsche — (CCLXIV) 330.

mnta, v. maut.

nives, cibus (CLXXXIX) 226. oboli, (CLXXI) 202. (CLXXXIX)

222. 224. obatagium, (XCV) 96. (CXXIII) 137. (CXXXVII) 154. (CXXXVIII)

137. (CXXXVII) 154. (CXXXVIII) 158. (CXLIII) 166. (CXLIV) 168. (CXLIVII) 172. (CLVIII) 185 (CLXIV) 193. (CLXVII) 197. (CLXX) 201. (CLXXI) 203.

(CLXXV) 207. (CLXXVI) 200, 210. (CLXXXIV) 216, 217. (CXCII) 232. (CXCIV) 235. (CXCVI) 239. (CCXI) 262. (CCXII) 264.

oratio "Ave frater domini Jesu care", (CLXXXIII) 215. ordines, sacri— (CLXXIV) 206. ordines minores, (CXCIII) 234.

ornatus, (-) 386, 388, 390, qualhofatat (?), (CCXXVII) 282, rastratores foeni, (CXLVII)

reconciliatio coclesiarum et coemeteriorum (CXCIII) 234. redditua v. census.

reemtio, (CXCII) 233. (CCXII) 265.

refert (reuent), v. Hohenfurt.
reformatio monasteriorum ord.
Cistere. etc. (CCXXXIV)

291. registrs, (CCXV) 269. (CCXCIV) 371, 372.

remedium, v. selgerät.

reliquiae, (CIV) 111, 112, (CCXLII) 300, 301, (CCXLIY) 303, 304, (CCLXXIII) 343, 344, (CCLXXIV) 344, (CCLXXIV) 346, reliquiarum, tabula — (CIV)

111, 112. reute, (CCLXXXIV) 358. (CCXCIV) 371. (CCXCV) 374, 375.

robotae, (CVII) 116. (CXLII) 161. (CXLIV) 167. (CLXIV) 192. (CLXVII) 197. (CLXVIII) 198. (CCIV) 250. (CCLXXXIII) 388. robotarii, (CX) 120. (CXXVI)

140. (CCII) 247.
rosae, in modum — crystallinae
(CIV) 111.

aelgerāt (remedium animae), (LIII) 57. (LXXIV) 75. (LXXVIII) 79. (LXXIX) 80. (LXXXII) 83. (LXXXV) 85. (XCVI) 97. (CV) 113. (CX) 121. (CXVIII) 132. (CXXVI) 140. (CXXVII) 142. (CXXVIII) 143. (CXXXIII) 149. (CXXXVI) 152. (CXL) 157. semela, (CXIX) 133. sepulturae, (LXXIII) 74. (LXXIV)

75. (LXXV) 76. (LXXXIX) 90. (-) 383, 384. 386—388. 390, 391. snytphenning, (CVII) 116.

snytphenning, (CVII) 116. syndersiechen, hinez den -- (9) 400.

scheinpat, (CCXVI) 270.
achewhen, (CCLXXXIV) 358.
achirm und gewer, v. dishrigatin.
schock, (CCXXXI) 288.
schöffen, (CCX) 260.
atsuff, drey — ze perchrecht (CI)

steura regalis, quae vulgariter berna, v. hernae. strawin, eihua (CLXXXIX) 226. stubne, (CLXXXIX) 222. vberachattrage, (LVI) 61. vngcalicht, (LIII) 37. urfchde, (13) 406. (14) 406. vrzednikoses tabularum regei Bohemine, (CCXXX) 287. (CCXXXVI) 203. (CCL) 314. uurrs, (LXXXIII) 34.

usua tatalia, (III) 3. (VI) 8 (VIII) 11. vasa argentea, (XIII) 19. veatitus dominarum, (-) 384.

vicarius manualia, (CCIV) 250. vincae, v. weingärten. vinum prapinare, (CLIX) 187.

waisenhueh, (CCVIII) 257. waid- u. wildhann, (CCLXXXIX) 364. (CCXC) 365.

weing&rtes. (J) 1. (VI) 8. (VIII)
11. (LX) 63. (LXVIII) 70. (LXXII)
72. (LXXIII) 74. (LXXV) 76.
(LXXII) 78. (LXXVII) 76.
(LXXII) 80. (LXXX) 81. (4)
395. (XCVIII) 98. (G) 106. (CV)
113. (3) 395. 396. (6) 397. (8)
398. 399. (9) 400. (CLXXII)
204. (10) 401, 402. (12) 406.
406. (18) 407. (16) 408. (17)
409. (19) 409. (20) 410.

widerwet, (Lill) 57.

zayzigen, mit einander nder —
(CCVIII) 257.

zehent, v. deeimae.
zechleute, (CCX) 260.
zechmeister, (LXXVII) 70.
zinaleute, (CCVIII) 257. cf. cen-

susica. zwispild, (CI) 107.

# Berichtigungen.

| Seite | 9   | Nr. | VII      | Zeile 2     | liess | Rashs           | austatt | Retz          |
|-------|-----|-----|----------|-------------|-------|-----------------|---------|---------------|
| _     | 15  | _   | XII      | - 1         | -     | S. Nov.         | _       | 4. Nov.       |
| -     | 36  |     | XXX      | - 3         | _     | frater eius     | _       | frater eius;  |
|       |     |     |          |             |       | Virient;        |         | Virious       |
| _     | 55  |     | LII      | - 32        | _     | argenti         | _       | orgontio      |
| _     | -59 | _   | LV       | - 1         | _     | Wenzel II.      | _       | Wenzel III.   |
| -     | 61  | _   | LVIII    | - 1         |       | Poseu (?)       |         | Botaeu        |
| _     | 63  | _   | LIX      | - 4         | _     | Pristriucusis   |         | Prisirinesia  |
| _     | 69  | _   | LXVII    | - 8         | -     | deuariorum      | _       | denarierum    |
| _     | 70  | _   | LXVIII   | - 9         |       | decimem         | _       | decimen       |
| _     | 77  | _   | LXXV     | - 7         | _     | Schaffer        | -       | Schaffer      |
| -     | 93  | _   | XCII     | - 18        | _     | Dohrouica       | _       | Dobronics     |
| _     | 114 | _   | cv       | - 21        |       | des             | _       | de            |
| _     | 153 |     | CXXXVII  | - 20        | _     | sexagenarum     | _       | saxageoarum   |
|       | 160 | _   | CXLI     | - 90        | -     | quoudam         | _       | quoudum       |
| _     | t63 | _   | CXLII    | - t1        | _     | datos           | -       | datus         |
| _     | 169 | _   | CXLV     | - 4         | _     | redittue        |         | reditus       |
| _     | 175 | _   | CLII     | - 17        | _     | Margaretham (   | sic)    |               |
| _     | 184 | _   | CLVII    | - 17        | _     | eingulie        | _       | slugulis      |
| _     | 185 | _   | CLVII    | - 5         | -     | auxui et perpel | ui-     | ouni et perpe |
| -     | 192 | _   | CLXIV    | - 12        | _     | reddituum       | _       | redituum      |
| -     | 211 | _   | CLXXVIII | <b>— 23</b> | -     | nonegesimo q    | uerto   |               |
| _     | 235 | _   | CXCIV    | <b>— 12</b> | _     | Desk            | _       | desk          |
| _     | 235 | _   | CXCVI    | - 26        | _     | we dsky         | _       | wedsky        |
| _     | 248 | _   | CCII     | _ 5         | _     | Nicoley (sic)   |         |               |
| _     | 250 | _   | CCIA     | - 14        | _     | Laurencii       | _       | Leureneil     |
| _     | 250 | -   | CCIV     | - 16        | _     | dicti           | -       | dicte         |
|       | 258 | _   | CCIX     | - 8         | _     | urok            | _       | urek          |
| -     | 267 | _   | ccxin    | - 25        | _     | Chmelie         | _       | Chemiu        |
| -     | 278 | _   | CCXXIII  | - 4         | _     | Rusa            | _       | Rusia         |
| _     | 290 | _   | CCXXXIII | - 4         |       | Johnnues        | _       | Johannes      |
| _     | 317 | _   | CCLV     | - 38        | _     | cuius           | _       | cuius         |
|       | 326 | _   | CCLXI    | - 3         |       | (sic) del-      |         |               |
| -     | 327 | _   | CCLXI    | - 28        | -     | Pr. (?)         | _       | Ar.           |
| _     | 338 | _   | CCLXIX   | - 6         | _     | Altiusdeusis    | _       | Aliusdeusis   |
| _     | 339 | _   | CCLXX    | - 14        | _     | Johnune         | -       | Johnuue       |
| _     | 346 | -   | CCLXXVI  | - 12        | _     | allem           | _       | allem         |
| _     | 346 | _   | CCLXXVI  | - 19        | _     | edelpawm        |         | edelpowam     |
| _     | 347 | -   | CCLXXVII | - 9         | _     | ut ecclesia     | _       | ecclesie.     |
|       |     |     |          |             |       |                 |         |               |

# Verzeichniss der Äbte des Stiftes Hohenfurt \*).

### (Nach P. S. Kühbeck.)

|     | Otto I                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 2.  | Adam                                                           |
|     | Otto II                                                        |
| 4.  | Stephanus                                                      |
| 5.  | Bartholomaeus                                                  |
| 6.  | Thomas I                                                       |
| 7.  | Henricus I                                                     |
| 8.  | Albertus 1353-cc. 1360.                                        |
| 9.  | Henricus II. Pukasser                                          |
| 10. | Otto III                                                       |
|     | Petrus                                                         |
| 12. | Otto IV                                                        |
| 13. | Otto V                                                         |
| 14. | Przibislaus 1416-1426.                                         |
|     | Sigismundus Pirchan 1426-cc, 1442.                             |
|     | Paulus de Capella                                              |
|     | Thomas Hohenfurter                                             |
| 18. | Thomas III                                                     |
|     | Christophorus Knoll de Wels 1506-1528.                         |
| 20. | Paulus Klötzer                                                 |
| 21. | Joannes Ulrichsberger                                          |
| 22. | Joannes Haider                                                 |
| 23. | Georgius Taxerus                                               |
|     | Joannes Hartius                                                |
|     | Autonius Flaming abbas Aulae Regiae, administrator 1588.—1591. |

Yergi, die Reihenfolge der Äbte von Hohenfurt in der Monatschrift des böhm. Museums 2. Jahrg. 1828, p. 166.

| 25. Michael Fabritius      |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   | 1591-1607. |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-----|---|---|---|---|---|------------|
| 26. Paulus Farenschon (sic | :)  |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   | 1608-1620. |
| 27. Gangolphus Scheidinge  | r   |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   | 1620-1631. |
| 28. Georgius Schroff       |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| 29. Georgius Wendschuh     |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   | 1641-1668. |
| 30. Henricus Janus         |     |    |    |    | ٠. |     |   |   |   |   |   | 1668-1669. |
| 31. Joannes Clavey         |     |    | :  |    |    |     |   |   |   |   |   | 1669-1687. |
| 32. Franciscus Wendschuh   | ı e | qu | es | de | Z  | dir |   |   |   | , |   | 1688-1690. |
| 33. Bernardus Hartinger    |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| 34. Stanislaus Preinfalk . |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| 35. Candidus Heydrich      |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   | 1722-1747. |
| 36. Quirinus Mickl         |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   | 1747-1767. |
| 37. Hermannus Kurtz .      |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| Aquilinus Hedliezka abb    |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| 38. Oswaldus Neumann       |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| 39. Isidorus Teutschmann   |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
| 40, Valentinus Schopper    | •   | •  | •  | •  | Ċ  | Ċ   | Ĭ | • | Ĭ | Ĭ | i | 1828-1857  |
| 41 Leonoldus Wackary       |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |
|                            |     |    |    |    |    |     |   |   |   |   |   |            |

VA1 1525698













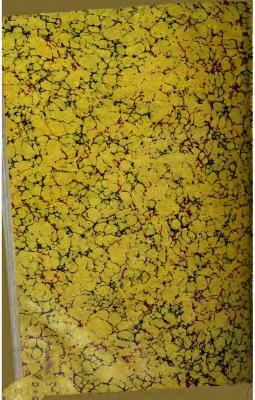

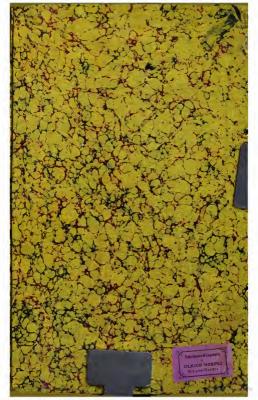

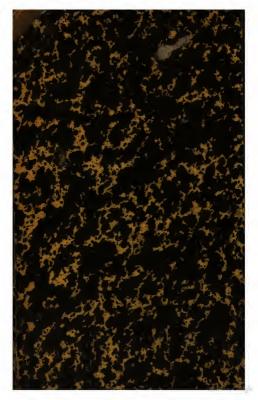